

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 26. d. 6





• 

- , •

. .

## LES SCYTHES

### LES ANCÈTRES

### DES PEUPLES GERMANIQUES ET SLAVES;

LEUR ÉTAT SOCIAL, MORAL, INTELLECTUEL ET RELIGIEUX;

### ESQUISSE

ETHNO-GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE

PAR

### F. G. BERGMANN,

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES LETTRES DE STRASBOURG.

Ornari res ipsa negat, contenta doceri.

HALLE,
CHEZ H. W. SCHMIDT.
1858.



### AVANT-PROPOS.

Le sujet de ce mémoire est un des plus importants dans l'état actuel des études historiques sur l'Antiquité. En effet, s'il est reconnu. comme je tache de le prouver dans ce travail, que les Scythes, par l'intermédiaire des Gètes et des Sarmates, sont les ancêtres des peuples germaniques et slaves, l'histoire de ces peuples, qui jusqu'ici, n'avait pas de commencement primitif, et s'ouvrait en quelque sorte ex abrupto, se complètera par celle de leurs pères et embrassera, sans interruption, la longue période depuis l'origine de leur race en Asie, jusqu'à l'époque où nous les voyons établis au centre et à l'Est de l'Europe. Ces résultats, indépendamment de l'intérêt historique qu'ils ont pour tout le monde, touchent plus directement les nations qui appartiennent à la famille germanique et slave; et, sous ce rapport, ils n'intéressent pas seulement nos voisins d'outre-Rhin et les voisins de ceux-ci du côté de l'Orient, mais encore une grande partie de la population actuelle de la France. Car, combién de Français n'y a-t-il pas parmi nous dans les veines desquels coule le plus pur sang germanique, le sang des Francs, des Burgondes, des Goths, des Alemans et des Normands!

Mais, demandera-t-on, par quelle méthode ces résultats historiques ont-ils pu s'obtenir, ou sur quelles espèces de preuve ont-ils pu être établis? En ethnologie on arrivé à reconnaître quelle est la race d'un peuple par quatre moyens plus ou moins sûrs qui sont: 1º les renseignements que possède ce peuple sur son origine ou son extraction, dans ses traditions ou bien dans ses documents historiques positifs; 2º les indications fournies par l'examen physiologique, cranioscopique et physiognomoniqué faît sur des individus de cespeuple; 3º la langue ou l'idiome qu'a parlé ou

que parle ce peuple; enfin, les phénomènes ou les caractères distinctifs que présente son état social, moral, intellectuel et religieux.

Ordinairement les traditions ou les documents historiques sur l'origine des peuples de l'antiquité, ou bien n'existent plus du tout, ou bien, s'ils existent, sont tellement vagues, consus et erronés, que la critique la plus exercée ne saurait rien en tirer de certain. Quant aux peuplades que les Grecs désignent sous le nom de Scythes, nous avons bien des traditions dignes de foi sur les rapports de parenté qui existaient entre quelques-unes d'entre elles, et il y a même des documents historiques sur l'ancienneté de leur race : mais comme les Grecs ont compris parmi les Scythes des peuples qui, évidemment, ne l'étaient que de nom, il est tout d'abord indispensable de reconnaître, avec certitude, les peuplades qui sont réellement Scythes par leur sang ou leur extraction, et de les distinguer soigneusement de celles auxquelles, pour différentes raisons, on avait donné improprement cette dénomination ethnique. Cette séparation ou cette distinction, nous avons tâché de l'établir sur des bases solides dans la première partie ou la partie ethnologique proprement dite de notre mémoire.

Le second moyen de reconnaître la race d'un peuple, savoir celui que fournit l'examen physiologique, cranioscopique et physiognomonique est, il faut en convenir, extrêmement douteux, et il est le plus souvent impossible de l'appliquer aux peuples anciens dont les corps, réduits en poussière, ont disparu complétement ou dont les restes n'ont pas encore été découverts. Et même, si, en ouvrant quelques tombeaux, on découvre encore des restes humains suffisamment conservés, la craniologie ne saurait, par sa science propre et en dehors des indications historiques, déterminer la race à laquelle appartiennent ces restes; car les conclusions auxquelles on arrive par l'examen du crâne sont d'autant moins certaines que la nature, par suite de ses variétés infinies, présente dans chaque race, au moins par exception, toutes les formes possibles. La cranioscopie en examinant dans les crânes qu'on exhume, par exemple, dans les steppes au nord de la mer Noire, loin de pouvoir affirmer positivement que ce sont là des crânes de Scythes plutôt que de Kimmériens ou de Grecs, peut tout au plus donner ses conclusions à l'appui d'autres conclusions plus sûres déjà tirées antérieurement des indices historiques plus ou moins positifs. Quant à la constitution physique et physiologique des Scythes, le livres De l'air,

des eaux et des lieux, attribué à Hippocratès, dit que les Scythes de la Tauride étaient lymphatiques, ventrus, chauves et laids. On a conclu de là que les Scythes en général avaient cette constitution, et que, par conséquent, ils doivent appartenir comme les Huns non à la belle race germanique et slave, mais à la race finno-tatare qu'ordinairement on se figure laide bien qu'elle ne le soit pas à en juger d'après les Turcs, les Madyars et les Finnois qui en font partie. Mais avant de s'appuyer sur une donnée fournie par un livre attribué à Hippocratès, ne faudrait-il pas d'abord savoir si ce livre a réellement pour auteur le médecin de Kos. Supposé ensuite que Hippocratès en soit l'auteur, est-ce que ce médecin y parle d'après ses propres observations ou d'après les observations de quelque hableur grec? Est-ce que sur ce point physiologique le Père de la médecine n'a pas pu, par hasard, se laisser induire en erreur, comme cela lui est arrivé lorsqu'il prétend que les Scythes avaient l'habitude de couper la mamelle droite à leurs jeunes filles afin qu'elles pussent plus tard plus facilement manier l'arc (v. Les Amazônes dans l'histoire et dans la fable, p. 25)? Ensuite, est-on bien sûr que le peuple qui porte le nom de Scythes dans ce livre était réellement des Scythes et non pas un peuple appelé improprement de ce nom (v. p. 14)? Si la peuplade dont il est question dans ce livre était réellement Scythe, faut-il en conclure que tous les Scythes avaient la même constitution physique? Ne doit-on pas admettre que cette peuplade, supposé qu'elle soit Scythe, ait dégénéré soit par le mélange avec une race abatardie, soit par suite de l'influence pernicieuse et délétère du climat de la Tauride, du Palus-Maeotide et de la Colchide? Si les Scythes dont parle le livre d'Hippocratès étaient, effectivement, ventrus, cela provenait-il nécessairement de leur constitution lymphatique, ou ne faut-il pas plutôt l'attribuer à l'obésité, conséquence naturelle de l'habitude qu'avait ce peuple d'être toujours à cheval? On le voit, les données physiologiques et craniologiques, supposé qu'il en existe pour les peuples de l'Antiquité, ne sauraient donner lieu à des conclusions certaines. Par elles-mêmes ces données sont insuffisantes pour déterminer les races, c'est-à-dire, les caractères différentiels des races, et elles n'ont de valeur qu'autant qu'elles viennent s'appuyer sur des inductions ou sur des données historiques plus ou moins positives.

Un troisième moyen pour déterminer les races c'est le langage ou l'idiome. On peut bien dire que la langue que parle un peuple est le Schibboleth ou le signe de reconnaissance le plus sûr de sa nationalité et

de sa race. Aussi n'y a-t-il que la linguistique qui puisse porter la lamière dans les ténèbres des premiers ages de l'humanité et nous guider, avec assurance, dans le domaine obscur de l'ethnologie des penples primitifs. Voilà pourquoi j'ai entrepris dans ce mémoire de prouver l'origine indo-germanique des Scythes et de leurs descendants en appuyant principalement cette démonstration sur la nature de la langue que parlaient ces peuples. Jusqu'ici nous ne connaissons de cette langue, avec certitude, que quelques mots et noms propres qui pous out été transmis par les historiens et les lexicographes de l'Aptiquité. Il n'est pas encore permis, dans l'état actuel des études, d'affirmer avec certitude que telles ou telles inscriptions qu'on découvre par exemple en Krimée ou dans l'Asie occidentale sont des inscriptions en langue scythe; et l'on ne saurait non plus déjà déterminer quels sont les éléments scythiques qui sont entrés dans la composition du Pehlevi, et qui existent encore dans d'autres dialectes semblables sortis de la décomposition de la langue parthe. En soumettant à l'examen philologique les mots et les noms réputés scythes par les auteurs anciens, il fallait avant tout reconnaître dans le nombre ceux qui appartenaient à la langue des peuples réellement scythes par leur extraction, et élaguer soigneusement les mots qu'on n'avait crus acythes que parce qu'ils faisaient partie de l'idiome des peuples auxquels on avait faussement donné le nom de Soythes (v. p. 17). Il était donc necessaire, sous ce rapport, de porter une critique sévère et pénétrante jusque sur les données sournies par les auteurs les plus estimés de l'antiquité grecque et latine, afin d'éviter les erreurs dans lesquelles, faute de connaissances philologiques et ethnologiques suffisantes, ils sont presque tous et si souvent tombés. C'est ainsi, par exemple, que l'excellent Hérodote, d'ailleurs si exact et si circonspect dans tout ce qu'il dit, a été sans donte trompé par quelque bavard scytho-grec au sujet de l'origine du nom propre des Arimaspes qu'il prétend être un mot scythe composé de arima signifiant, dit-il, un, et de spou signifiant, selon lui, oeil; de sorte que ce nom propre serait synonyme de Monophthalmes (Ayant un œil) et désignerait les Cyclopes. Mais tout linguiste sait que, dans aucune langue de la famille indo-germanique; anima ne signifie et ne peut signifier un; ce mot, par sa forme, pourrait tout au plus signifier premier (excellent, cf. gr. ari, aristos; all. erste; cf. lat. almus élevé). Ce mot n'existe pas non plus dans aucune langue de la famille finno-tatare avec la signification de un. Ensuite, pi dans l'une pi dans l'autre de ces deux familles de

langues on ne rencontre le mot apou signifiant ocil. Il est vrai que dans les langues indo-germaniques l'idée de oeil pourrait être exprimée par la forme spaku ou spacu (épiant, de spack, spick, lat.-spicio, all. spaken). Mais, à l'époque ancienne dont il s'agit ici, ce mot n'aurait pas encore pu prendre la forme contractée de spou ; il aurait donc fallu dire Arima-Spackes au lieu de Arimaspes et ce nom propre n'aurait jamais pu signifier autre chose que Yeux de l'Excellent, c'est-à-dire, du Soleil. L'étymologie dennée par Hérodote est donc complètement imaginaire, mais on peut s'expliquer pourquoi et comment elle a pu être ainsi imaginée. Le nom propre des Arimdspes est un nom perse signifiant Chevanx (aspes, sansc, açuds; lat. equi) ou montures de l'Excellent (arima i sansc. aryama, Excellent, Soleil) c'est-à-dire du Soleil. Dans l'origine, à peu près au huitième siècle avant notre ère, ce nom désignait les Chevaux brillants attelés au char du dieu du soleil, et qui correspondaient aux chevaux de Hèlios. Dans la suite, les Arimaspes devinrent simplement les mentures du dieu du soleil et correspondaient comme telles, au Garouda qui était la monture de Vichnou dans l'Inde, aux Keroubes (héb. Keroubim) qui trainaient ou portaient le char de Jahvèh chez les hébreux (Ps. 80, 2, Sam. 6, 2) et aux Grupes (Griffons) les oiseaux-quadrupèdes d'Apollon et les montures de l'Océan (Eschyl. Prometh. 395) chez les Grecs. Comme le soleil était censé se lever sur le sommet du Grand-Mont ou de la Montagne-Tour (Har-Berenat; 41-bordi; gr. horos-purgos) que les Perses se figuraient placée au Nord-Est de leur pays et qui correspondait au mont Bien-rayonnant (sansc. Sou-Mérou) que les Hindous plaçaient au Nord-Ouest de l'Himalaya, les Aripadepes comme serviteurs du dieu du soleil furent aussi placés dans les mêmes contrées au Nord-Est de la Perse. Or, les pays où se levait le soleil brillant et joyeux et où se trouvait la montagne sur le sommet de laquelle habitaient les dieux, devait naturellement passer pour le Paradis terrestre, et les Arindepes ainsi que les Grupes ou les Keroubas (Genes. 3, 24) furent placés à l'entrée de ce paradis comme gardiens. Le Paradis étant le séjour du bonheur fut considéré comme la contrée renfermant d'immenses richesses, principalement de l'or, et par conséguent les Arimdenes ou les Grupes devinrent les gardiens de cet or (Hérad. 3, 116); et, comme tels, ils correspondaient aux Jakshas (a) abhi-aktas, considérés, riches, sanso. yaç; cf. slav. bogaty consideré, riche ; bog, respecté, dieu ; gr. Bakkhos, lakkhus Respecté, Riche) qui, dans la mythologie indienne, étaient les serviteurs et les gardiens

des trésors de Kouvéra le dieu des richesses. Le dieu du soleil comme dieu des richesses s'étant spécialisé en cette dernière qualité ou s'étant confondu avec le dieu du feu et des richesses, les Arimdspes et les Grupes, de serviteurs du dieu du soleil qu'ils étaient dans l'origine, devinrent dans la suite plus spécialement serviteurs du dieu du feu et des richesses. Or, Aristeas de Proconnèse, prêtre d'Apollon, qui vécut au cinquième siècle avant notre ère, s'étant fait initier aux mystères de Mithras (l'ami, le soleil) dans lesquels il arriva jusqu'au grade appelé le grade du corbeau, et ayant fait des voyages jusqu'au Nord-Est de la Perse, apprit à connaître les légendes sur les Arimdspes, et suivant l'usage des Grecs de rapporter toute tradition mythologique de l'étranger à leur propre religion, il assimila les Arimdspes, les serviteurs du dieu du feu et des richesses aux Kuklopes que depuis Hésiode (Théog. 139 suiv.) on considérait chez les Grecs comme des démons habitant l'empire de Pluton (dieu des richesses) et qui dans la suite passaient, surtout en Sicile, pour être les serviteurs de Héphaïstos ou de Vulcain le dieu du feu terrestre. C'est ainsi que les Arimdspes furent confondus avec les Cyclopes et c'est pourquoi on a donné à ceux-là le nom épithétique de Monophthalmes (Ayant un œil) ou de Mounopes (Eschyl. Prométh., 804) que portaient ordinairement ceux-ci. L'on conçoit d'après cela comment Hérodote a pu ajouter foi trop légèrement, sans doute, à l'explication étymologique que lui a donnée quelque hableur Scythogrec du mot prétendu scythe d'Arimdspes comme étant synonyme, par les éléments de sa composition, du mot grec Mon-ophthalmoi.

La donnée d'Hippocratès sur la constitution physique des Scythes et l'étymologie du nom des Arimaspes donnée par Hérodote ont fait croire que les Scythes devaient être de race finno-tatare. C'est pourquoi, partant de cette supposition, M. Pott, le plus grand linguiste de nos jours, a expliqué le mot scythe brixaba, comme s'il était composé de deux mots finnois, de brixa (bélier) et de pea (tête). Mais voici, si tout ne me trompe. l'explication vérilable de ce mot. Le mot scythe vriskava que les Grecs écrivaient brixaba (cf. Leipoxais pour Hleiposkais) correspondait au nom grec de Front-de-Bélier (gr. Kriou. métopon; voy. Boekh., Corp. Insc. II, 1, p. 112) qu'on donnait dans l'Antiquité au promontoire de la Tauride qu'on appelle aujourd'hui, en langue talare, Montagne de l'Ours (tat. Aiou dagh; voy. Schnitzler. Description de la Crimée, p. 7.) et où s'élevait anciennement un des temples de l'Artemis Tauropolos dont, selon le mythe, Iphigénie était la

pretresse (voy. Les Amazones dans l'Histoire et dans la Fable, p. 16). Que ce mot de vriskava ait été la traduction faite par les Scythes de la Tauride, du nom grec plus ancien de Kriou métôpon, ou que ce nom ait été formé par les Grecs d'après celui de vriskava, ou enfin que le nom grec et le nom scythe soient tous les deux la traduction d'un nom propre Kimmérien plus ancien encore, toujours est-il que vriskava est'un véritable mot scythe et qu'il est à peu près synonyme de Kriou métôpon. Et, en effet, vriska-s dans les langues indogermaniques désigne un animal mâle en rut soit un taureau (sansc. vricha-s) soit un bouc (lat. fircus, hircus) soit un bélier (gr. krio-s p. krifo-s friko-s, kimér phrixu-s, scyth. vriska-s). Or, dans les langues indo-germaniques primitives on a pu dériver de presque tous les substantifs de première formation un adjectif moyennant les formes usitées pour l'adjectif dans chacune de ces langues, et employer ensuite cet adjectif soit comme un substantif dérivé soit comme exprimant le génitif du substantif dont il était dérivé. C'est ainsi, par exemple, qu'en sanscrit de vricha-s on a pu dériver la forme vricha-sia qui est proprement un adjectif indéclinable ayant la signification du latin taurinus ou taurina ou taurinum (provenant du taureau) ou bien la signification du génitif de vricha-s. En grec, hè kefalè lukou (p. lukoio lukosio) signifiait originairement caput lupinum et ensuite caput lupi. Dans les langues scytho-slaves l'adjectif formé d'un substantif moyennant la terminaison adjective était aussi employé comme substantif désignant tout ce qui appartenait ou provenait de l'objet exprimé par le substantif primitif. Ainsi en vieux slavon volchova (russe volchov proprement lupinus) signifiait provenant du loup, fils du loup, magicien. De la même manière du mot scythe vriska-s (bélier) on a pu former un adjectif-substantif vriskava (lat. vervicinus ou vervicinum) avec la signification de front, tête, promontoire etc. du bélier.

Par l'analyse des mots réputés scythes d'après les auteurs anciens, j'ai pu reconnaître parmi eux les mots qui appartenaient réellement au fonds de la langue scythe et en retrancher ceux qui passaient faussement pour y appartenir. Cette distinction purement linguistique, devint ensuite un moyen sur pour établir éthnologiquement une distinction nette entre les Scythes véritables et les Scythes improprement appelés de ce nom. C'est ainsi, par exemple, que les peuples voisins du pays scythe, qui, selon Hérodote (IV, 23), sont tous chauves de naissance, ont une langue particulière, mais sont vêtus à la scythe, et

parmi lesquels comptent aussi les Argispées (Ayant des cheraux blancs), ne sauraient être considérés comme des Scythes; ce sont des Tatares Báschkwires (russ, basahkwirz) qui, encore aujourd'hui, ont des chevaux blancs et se rasent la tête comme l'indique déjà leur nom, qui signifie en langue tatare Têtes (tat. básch) tondues (lat. kurâ tondre). Mais ce qui prouve surtout que c'étaient des Tatares, c'est le nom de aschu qu'ils donnaient à leur hoisson acidulée et qui est le mot atschui, déjui, que cette boisson porte encore de nos jours dans le dialecte tatare des Bâschkuires et dans celui de Kasan (v. Ernan, Reise um die Welt, 1 vol.).

Après avoir élagué de ma collection de mots réputés acythes tous ceux que l'examen linguistique et la critique historique me faisaient reconnaître comme n'appartenant pas à la langue des Soythes d'extraction, il m'a été possible d'expliquer tout le reste moyennant les données lexicographiques et grammaticales des langues indo-germaniques. Mais, me dira-t-on, supposé que l'explication que vous donnez dans ce mémoire des mots et noms propres seythes soit généralement juste, il résulte de cette démonstration seulement la preuve que les Scythes étaient du nombre des peuples appartenant à la race jafétique ou indogermanique et que, comme tels, ils étaient, à un degré quelconque, les parents des Germains et des Slaves; mais il n'en résulte pas encore qu'ils étaient les ancêtres de ces penples. Pour qu'ils fussent les ancêtres des Germains et des Slaves, il faudrait tout d'abord qu'ils fussent lours prédécesseurs, leurs devanciers; et qu'est-ce qui prouve leur antériorité dans l'histoire? Je réponds que leur antériorité est établie par l'histoire elle-même qui parle des Scythes à une époque ancienne où les Germains et les Slaves étaient entièrement inconnus, ce qui fait supposer qu'ils n'existaient pas encore. Que si l'on objecte qu'ils ont bion pu exister, mais qu'on ne les connaissait pas, je ferai valoir un autre argament en faveur de l'antériorité des Scythes sur les Germains et les Slaves, argument que je tirerai de la nature des formes grammaticales de la langue scythe comparées aux formes grammaticales des langues germaniques et slaves. C'est une loi générale pour toutes les langues que les formes des mots se contractent, s'aminciesent et maigrisseut en quelque sorte à mesure que les langues avancent en âge et vieillissent, de sorte qu'à une époque plus ancienne les formes des mots d'une langue ou des langues d'une même famille sont toujours plus amples que les formes prises dans la même langue ou dans les langues de la

même femille, à une époque postérieure. Si donc on établit que la langue acythe présente des formes qui portent tous les caractères d'antériorité sur les formes qu'on rencontre dans les langues slaves et scythes, on prouve par cela même que la langue scythe et par conséquent les peuples qui l'ont parlée sont antérieurs aux langues germaniques et slaves ou aux peuples qui s'en sont servis. Or donc, en comparant, par exemple, la forme scythe de Skadvein-dpid (Pays ou Ile d'ombrage, la Scandinavie) aux formes gothes, scandinaves et germaniques de Skadvin-avia, Skadn-ey, Skan-ey (la Scanie) et Schattenque; ou bien encore la forme scythe de Vechsaman-vaihus (le Sacré de carrefour), avec la forme correspondante norraine Veg-samn-vé, ou bien la forme scythe de taviti (feu, foyer, famille) avec la forme gétique de Teut (famille, tribu) et la forme norraine de thiôd (peuple), ou enfin la forme scythe de Svalius (Solaire), avec la forme slave de Sval ou Slav, on reconnait que les mots scythes ont toujours des formes comparativement beaucoup plus anciennes que les mots des langues scandinaves, germaniques et slaves, ce qui confirme le témoignage de l'histoire qui donne l'antériorité aux Scythes sur les Germains et les Slaves. Il y a donc possibilité de prendre les Scythes pour les ancêtres des Germains et des Slaves; mais cette possibilité ne prouve pas encore qu'ils le soient réellement. On objectera qu'un peuple peut très-bien être plus jeune qu'un autre et être de la même famille que lui, sans qu'il soit issu de lui; il peut être son frère cadet, comme par exemple le Germain est le frère cadet ou le neveu du Grec. Par la même raison une langue peut, d'après ses caractères, être déclarée plus jeune qu'une autre de la même famille, sans qu'on soit pour cela en droit de dire que celle-là est dérivée de celle-ci. Le latin, par exemple, est plus jeune que le sanscrit; il est de la même famille que lui; mais jamais on ne saurait considérer le sanscrit comme la langue-mère du latin, ni les Grecs comme les fils des Hindoux. Pour prouver que les Scythes sont les ancêtres des Germains et des Slaves, il ne suffit pas d'établir, nar des raisons tirées de leur histoire et de leurs langues, l'antériorité de ceux-la sur ceux-ci; il faut prouver qu'il n'y a pas seulement antériorité des uns sur les autres, mais continuité des uns aux autres; en un mot, il faut prouver que les Scythes d'un côté, et les Germains, les Scandinaves et les Slaves de l'autre, appartiennent non pas à deux lignées différentes, dans la même famille, mais à une seule et même lignée, de sorte que ceux-ci, les plus jeunes, sont les continuateurs de ceuxlà, les plus anciens, et qu'à proprement parler Scythes, Sarmates, Gètes, Germains, Scandinaves et Slaves ne forment qu'une seule nation dont les générations successives, se continuant les unes les autres, ont porté ces différents noms aux différentes époques de l'histoire. Comment, dira-t-on, prouvez-vous cette continuité? par quelles raisons pouvez-vous établir que les Germains et les Slaves sont les continuateurs de la race des Scythes leurs ancêtres? Je réponds que je prouve cette continuité, ce rapport de descendance, par deux arguments très-significatifs et péremptoires dans ces sortes de questions, à savoir : d'abord par l'analogie quant au fond et ensuite par la continuité quant à là forme qu'on remarque dans tous les phénomènes importants que présente l'état social, moral, intellectuel et religieux des Scythes d'un côté, et des peuples, que je considère comme leurs descendants, de l'autre. En effet, à côté des analogies et des ressemblances générales qui existent naturellement entre les différents membres d'une même famille, en vertu même de leur commune extraction, il y a des caractères plus particuliers et plus individuels qui appartiennent en propre à chacun de ses membres, qui les différencient entre eux et constituent dans la famille leur individualité comme peuple ou comme nation. C'est ainsi, par exemple, que les Hindoux, les Baktriens, les Perses, les Assurs, les Grecs, à côté des ressemblances générales qui se manifestent dans les phénomènes de leur vie sociale, morale, intellectuelle et religieuse, présentent, les uns et les autres, certains caractères distinctifs qui font que, malgré leurs ressemblances générales résultant de leur parenté ou de leur commune extraction, ils diffèrent cependant les uns des autres, semblables en cela à des frères ayant chacun, à côté de quelques traits de famille qui leur sont communs à tous, une physionomie et un caractère qui lui sont particuliers ou individuels. Ces caractères distinctifs d'une nation se maintiennent dans la série de ses générations successives, tout en changeant quelque peu au milieu des transformations que subit son état social, moral, intellectuel et religieux aux différentes époques de son histoire et de son développement. C'est ainsi, par exemple, que les Arabes d'aujourd'hui ont conservé les traits caractéristiques de leur nation qui les distinguaient il y a trois mille ans. Il suit de là que deux peuples, dont l'un est issu de l'autre. montrent des caractères distinctifs, individuels, sinon entièrement identiques, du moins très-semblables; et, par conséquent, pour prouver que deux peuples sont, entre eux, dans le rapport de père et

٠,

de fils, il faut qu'on puisse prouver non-seulement qu'ils appartiennent à la même famille, et que l'un est antérieur à l'autre, mais qu'ils présentent encore des caractères individuels identiques, preuve qu'ils appartiennent l'un et l'autre à une seule et même lignée, et ne forment à proprement parler qu'un seul et même peuple. C'est pourquoi, pour prouver que les Scythes sont les ancêtres des Germains et des Slaves, nous avons esquissé à grands traits, dans ce premier mémoire, leur état social, moral, intellectuel et religieux, de manière à montrer que certaines particularités qui se produisent chez les Scythes se retrouvent également chez les Germains et les Slaves. Ces analogies entre les ancêtres et leurs descendants se multiplieront et ressortiront encore davantage quand, dans les deux mémoires destinés à compléter celui-ci, j'aurai retracé également l'état social, moral, intellectuel et religieux, d'abord des Sarmates et des Gètes et ensuite des Germains, des Scandinaves et des Slaves, et montré d'autres rapports nombreux et d'autres analogies frappantes que je n'ai pas encore voulu mettre en relief, crainte de trop alonger ce premier mémoire. Ainsi, pour donner un exemple, l'on reconnaîtra le rapport direct qui unit les Germains à leurs ancêtres les Scythes jusque dans la locution: Sich die Finger verbrennen (se brûler les doigts) dont on se sert en allemand, pour dire: être puni pour avoir voulu se mêler d'une chose à laquelle on n'entend rien. Cette locution, qu'on ne rencontre pas dans d'autres langues, si ce n'est par emprunt, se trouve en quelque sorte mise en action déjà dans la mythologie épique des Scythes, laquelle raconte que le prince Kolaskaïs, le représentant ou le père des Scythes agriculteurs, a manié, sans se brûler, le soc ardent qui était tombé du ciel, tandis que ses frères, Hleipo-skaïs et Arpo-skaïs, les pères ou les représentants des Scythes nomades et guerriers, en touchant au soc, sont, tous deux, brûlé les doigts.

Un dernier argument peremptoire selon moi pour établir que les Scythes sont les ancêtres des Germains, des Scandinaves et des Slaves, consiste à montrer que le rapport de continuité qui existe entre ceux-là les ancêtres, et ceux-ci leurs descendants n'est pas seulement prouvé comme nous venons de le voir, par l'identité des phénomènes distinctifs de la vie sociale, morale, intellectuelle et religieuse des uns et des autres quant au fond, mais que cette continuité est encore et surtout prouvée par la forme sous laquelle se produisent phénomènes. Par forme, j'entends ici la succession régulière des degrés du développement

des phénomènes, d'après les lois naturelles et logiques qui président à ce développement. Dans tout développement intellectuel et moral qui se fait naturellement, les degrés se sui /ent régulièrement d'après une loi constante, de sorte que les phases du développement ou les phénomènes qui les expriment se continuent les uns les autres dans un ordre progressif qui ne saurait être interverti. C'est ainsi, par exemple, que l'état social se développe en passant de l'état primitif à l'état nomade, de l'état nomade à l'état agricole, de l'état agricole à l'état industriel et commercial; jamais on ne verra un peuple industriel retourner à l'état nomade ni un peuple nomade passer sans intermédiaire à l'état industriel. Il y a également des lois immuables qui président au développement interne, c'est-à-dire logique et psychologique des religions naturelles, comme je le ferai voir dans un autre mémoire. L'état religieux commence par l'adoration de certains objets de la nature et passe du culte de dieux zoomorphes au culte de dieux anthropomorphes, et par suite de l'adoration individuelle d'un dieu de famille à l'adoration en commun d'une famille de dieux. La religion sera d'abord un culte sans morale et plus tard seulement une morale avec ou sans culte. Le culte produit les mythes et les mythes amènent la spéculation, la théogonie. la cosmogonie; mais jamais une religion naturelle n'a commencé par la théogonie qu'on place à son commencement. Jamais dans l'origine un dieu n'a un caractère immoral et l'on ne commence à se scandaliser de l'immoralité des dieux que du moment que l'on à changé les divinités d'objets ou de phénomènes physiques qu'elles étaient d'abord, en personnages moraux et alors seulement quand la morale pénètre dans la religion et tend à l'absorber. Le langage, lui aussi, suit, dans son développement et dans ses métamorphoses des lois constantes et un ordre immuable. Partout, dans les objets physiques comme dans les êtres intellectuels, la succession des moments de développement se fait d'après une règle naturelle, logique et nécessaire. Or, comme ces moments se suivent d'une manière nécessaire, ils ne sont pas simplement juxta-posés extérieurement dans le temps, ils dérivent intérieurement les uns des autres, il y a entre eux un rapport organique. Voilà pourquoi la série plus ou moins complète de ces moments de développement organique constitue pour les corps et les êtres intellectuels ou elle se manifeste, ce qu'on peut appeler leur vie, et cette vie constitue à son tour leur unité, leur individualité. C'est ainsi que les phénomènes de la vie sociale, morafe, intellectuesse et religieuse d'un peuple qui se

succèdent d'une manière nécessaire et organique nous permettent d'affirmer d'eux qu'ils proviennent d'une seule et même impulsion organique ou vie laquelle fait de ce peuple un tout, une unité, une individualité. Il suit donc aussi de là que si nous voyons dans l'histoire deux peuples se suivant chronologiquement, présenter dans leur état social, moral, intellectuel et religieux des phénomènes non-seulement semblables mais encore liés entre eux d'une manière organique, nous penvons être surs que ces deux peuples ainsi rattachés intérieurement l'un à l'autre, bien qu'ils portent deux noms différents, ne sont cependant au fond qu'un seul et même peuple, en d'autres termes, que l'an est la continuation de la vie de l'autre, que l'un est issu de l'autre. Or, c'est précisément ce que nous voyons dans l'histoire des Scythes, des Sarmates, des Gètes, des Germains, des Scandinaves et des Slaves. Non-seulement les Seythes sont antérieurs chronologiquement aux Gètes et aux Sarmates, et ceux-ci antérieurs aux Germains, aux Scandinaves et aux Slaves, ce qui pour les uns par rapport aux autres implique d'abord possibilité de descendance ou d'extraction; et non-seulement l'état social, moral, intellectuel et religieux des uns et des autres présentent entre eux des phénomènes semblables ou analogues, ce qui implique évidemment parenté entre ces peuples, mais il y a plus, ces pliénomènes semblables, en passant des Scythes aux Sarmates et aux Gètes et de cenx-ci aux Germains, aux Scandinaves et aux Slaves, se tiennent entre eux d'une manière continue, nécessaire et organique, ce qui implique absolument pour ces trois séries de peuples un rapport réel de descendance ou d'extraction. En effet, sous le rapport social, nous voyons les Scythes passer de l'état de chasseur à l'état nomade, et commencer ensuite la vie agricole qui est continuée par les Gètes et transmise par ceux-ci aux Germains. Sous le rapport religieux les Scythes après avoir passé par l'adoration de dieux zoomerphes commencent le cuite de dieux anthropomorphes qu'ils transmettent, lorsqu'ils disparaissent de l'histoire, aux peuples que nous considérons comme leurs descendants lesquels, en commençant, prennent la religion précisément au point où les Scythes l'avaient laissée. Sous le rapport de la langue, les formes des mots changent en passant des Scythes à leurs descendants, mais elles se tiennent entre elles d'une manière nécessaire et organique : ainsi le mot scythe tweits (seu, soyer, famille) se change dans l'idiome gete en teur et celui-oi se change dans l'idiome norrain en thiod, trois formes qui découlent l'one de l'autre, se supposent l'une l'autre et n'auraient pas pu se produire dans un autre ordre; car d'après les lois le formation de ces langues, teut ne saurait se former de thiôd et thiôd ne saurait se former de taviti sans l'intermédiaire de teut.

On le voit donc que passant des Scythes aux Germains, aux Scandinaves et aux Slaves par l'intermédiaire des Gètes et des Sarmates, tous les phénomènes de la vie sociale, morale, intellectuelle et religieuse de ces peuples se tiennent entre eux et dérivent les uns des autres d'une manière organique; or ces faits s'ils sont démontrés, sont de nature à prouver ce qui est l'objet de ce travail, savoir que non seulement les Scythes appartiennent à la race iafétique, mais encore qu'ils sont les ancêtres des Germains, des Scandinaves et des Slaves.

L'idée que les Scythes sont les ancêtres des Goths, des Germains et des Slaves n'est pas aussi nouvelle que la démonstration que j'ai entreprise d'en donner. Cette idée remonte au quatrième siècle de notre ère; elle a été partagée aux sixième siècle par Jordanès (Jornandès) le notaire, et depuis cette époque jusqu'aux temps modernes plus de cinquante ouvrages d'histoire l'ont admise comme une chose hors de doute. De nos jours, pour les raisons que j'ai indiquées, on a penché vers l'opinion que les Scythes étaient, comme les Huns, un peuple d'origine tatare. M. Jacob Grimm, en essayant de prouver les rapports d'identité des Gètes et des Goths, s'est déclaré par cela même en faveur de la thèse que je vais soutenir. J'ai cru que le moment était venu d'entreprendre, avec les moyens philologiques dont je disposais, la solution définitive de cette question pendante et de changer une opinion restée jusqu'ici sans preuve, en une vérité démontrée. Le mémoire qu'on va lire est une simple esquisse devant servir de démonstration aux idées que je viens de développer dans cet avant-propos, C'est un extrait fait d'un travail beaucoup plus étendu que j'avais achevé au printemps 1850 et que je comptais publier sous le titre de Divus et Apia (Ciel et Terre),

J'espère que, malgré ses imperfections dans le fond et dans la forme, ce travail remplira cependant son but principal qui est d'ouvrir un champ nouveau à l'ethnologie et d'appeler les études philologiques sur une des plus importantes questions de l'histoire ancienne. Je fais des vœux sincères pour que ce travail devienne bientôt insuflisant; car ce sera une preuve que la science aura fait de grands progrès et mon travail y aura contribué pour quelque chose comme ayant donné la première impulsion énergique.

### LES SCYTHES.

### LEUR ÉTAT SOCIAL, MORAL, INTELLECTUEL ET RELIGIEUX.

#### LA RACE SCYTHE.

Les Scythes appartenaient avec les Aries de l'Inde, de la Médie et de la Perse, et avec les Athurs (Assurs), les Haïgans (Arménies), les Kamars (Kimro-Keltes) et les Hellènes à cette souche de nations qu'à défaut de nom plus convenable nous appellerons la race de Iafète. A l'époque où les peuplades scythes apparurent pour la première fois dans l'histoire, en rapport avec les peuples aries, elles habitaient les contrées appelées aujourd'hui le Turkestan, au sud du Djihouns, depuis la mer Caspienne jusqu'aux Monts-Nébuleux (Belurt-tagh). Au nord et à l'est elles touchaient aux peuples altaiques qui étaient nomades comme elles et dont les descendants au Moyen-âge étaient les Tatares-Mongghols. Au sud les Scythes étaient en contact avec les Baktries et, par leur intermédiaire, en rapport avec les Hindous. Les contrées où ces peuplades scythes apparurent pour la première fois dans l'histoire étaient, sans doute, le berceau même de leur race. En effet c'est là et dans le voisinage qu'elles séjournèrent le plus longtemps; c'est de là qu'elles se répandirent les unes vers le sud et vers l'est, les autres vers le nord et vers l'ouest. Parmi les peuplades scythes qui se sont répandues vers l'est et vers le sud les plus anciennes et les plus puissantes étaient les Sakes et les Parthes, deux noms qui ont été donnés dans l'antiquité encore à d'autres tribus moins puissantes et moins importantes, mais qui étaient issues comme les Sakes et les Parthes de la même souche scythique. Les Sakes étaient la peuplade scythe la plus voisine des Aries (v. Pline, 6, 19, 1) et par conséquent la

mieux connue des peuples de cette branche, les Mèdes, les Baktries et les Hindous. Dans leur langue ainsi que dans celle des peuples aries leur nom (scythe Chakas, sansc. Cakas) singnifiait Capables (norr. Hagir aptes). Les Cakàs figurent dans les traditions des Hindous au moins dès le 12e siècle avant notre ère. En effet ils sont mentionnés dans les plus anciens livres sanscrits (voy, Manou, x. 44) d'abord sous le nom de Cakds et plus tard sous celui de Cakyds (Issus des Cakes) et de Cakyasenas (Troupes de Cakyas). Les anciens Hindous comptaient les Cakas ainsi que les Kambodias (Arachosies), les Iavanas (Iônes), les Paradas (Paropamisies) et les Pahlavas (Perses) parmi les peuples voleurs (sansc. dasyavas), dégradés (sansc. coudrds) et hérétiques (sansc. Metchas), parce que, disaient-ils, par l'omission des sacrements et par la non-fréquentation des Brahmanes ils sont, par degrés, descendus, dans ce monde, au dernier rang des hommes (Manou, x, 43). A l'exemple des Hindous, les Perses orthodoxes ont désigné également dans leurs livres sacrés le pays des Sakes sous le nom de Tûrân (Hors d'Iran; Pays de barbares et de mécréants) et plus tard encore les Persans, par une allusion maligne au mot de sak (p. sbak aboyeur) qui dans leur langue signifiait chien les ont appelés Sak-sar (Têtes de chien) ou Gourk-sar (Têtes de loup). A partir du quatrième siècle à peu près avant notre ère les Cakes se répandirent davantage vers le sud et s'établirent sur les bords de l'Indus. Ils essayèrent même de penétrer dans l'Inde; mais ils en furent repoussés par Vikramadityas, roi d'Oudjayani, qui jugea la victoire qu'il avait remportée sur eux tellement importante que non seulement il prit lui-même le surnom honorifique de Cakart (Ennemi des Câkes) mais qu'il institua aussi l'ère des Cakes (sansc. Cakabdha) qui date de l'année 56 avant J.-Ch., dans laquelle il avait vaincu ces Nomades guerriers. A la fin du premier siècle après J.-Ch., les Cakas, nommés Indo-Scythes par les Grecs, occupaient toute la partie nord-ouest de l'Inde. Ils étaient à cette époque sous la domination de leurs frères les Parthes, (vov. Peripl. d'Arra) qui eux-mêmes étaient une branche de la race sake ou scythe. Dès le deuxième siècle avant notre ère les Cakes furent désignés dans les livres chinois sous le nom de Yut (cf. Youe-tschi?) et lorsque les Chinois furent entrés en rapport plus direct avec les Hindous par la religion de Boudha et qu'ils eurent appris d'eux le nom de Cakas ils l'exprimèrent dans leur

langue sous la forme de Ha-ka. Au sixième siècle de notre ère les Cakes ou Indo-Scythes passèrent sous la domination des Huns qui étaient de race tatare-mongghole et ils disparurent ensuite peu à peu de l'histoire des peuples de l'Asie.

Il ne paraît pas que les Hellènes aient connu les Cakas, sous ce nom, antérieurement au cinquième siècle avant J.-Ch. Hérodote a sans doute le premier énoncé positivement l'identité de race des Sakes (Cakas) et du peuple que, de son temps, les Grecs appelaient Skutes (cf. Hellanikus) ou Scuthes. Cependant suivant l'érudit Txetxès, les Grecs auraient emprunté leur mot sakos (bouclier) au nom même des Sakes lesquels, selon lui, seraient les inventeurs de cette arme défensive. Mais le nom de Cakes, nous l'avons dit, signifiait Capables et le mot grec sakos signifiait Protégeant et dérivait du même thème que les mots sakos (enceinte sacrée) et les mots correspondants norrains kagi (haie, enceinte), hogull (protégeant, cuirasse); il n'y avait donc pas de rapport étymologique entre le mot grec sakos (bouclier) et le nom de Cakes à moins qu'on ne trouve plus probable d'expliquer le mot sakos comme signifiant proprement et originairement l'arme sake. Dans ce cas Sakos aurait été un mot étranger adopté indirectement par les Grecs sans qu'ils en eussent connu la signification de arme sake et sans qu'ils eussent encore été en rapport direct avec les Sakes ou Scythes eux-mêmes. Sakes furent vaincus par Cyrus-le-Grand et obligés de lui fournir 20,000 cavaliers (Ktesius Pers. §. 83). Aussi figurent-ils depuis cette époque dans les inscriptions cunéiformes sous le nom de Saka, et ils y sont énumérés parmi les peuples soumis aux Perses. Il paraît même que Cyrus, d'après l'usage des anciens conquérants, après avoir vaincu les Sakes en a transplanté plusieurs tribus dans différentes parties de son empire et que par suite de cette mesure politique, des tribus sakes se sont établies en Arménie et en Carie et sont entrées dès lors en contact direct avec les Grecs asiatiques. Du temps d'Hérodote et de Xénophon les Grecs connaissaient déjà les Sakes Hamurgies, les Sakes Armenies et les Sakes Kares.

### LES SAKES BAMURGIES.

Il y avait entre l'Arie proprement dite et la Bagdriane une contrée arrosée par le Margus (sansc. Marus) à laquelle les Grecs donnaient, depuis les temps d'Alexandre, le nom de Margiane lequel correspondait au nom scythe de Marhava (cf. slave Morava). A l'est de cette Margiane ou Moravie habitaient des Sakes que leurs frères les Sakes ou Scythes de la mer Caspienne appelaient les Sakes d'au-delà de la Moravie (za-moravias; cf. sl. za-porog, au-delà des brisants). Les Grecs changèrent dans leur langue le nom de Zamoravies tantôt en Hamurgies (Hérodote, vii, 64), tantôt en Amorrhaïes. C'est ainsi que le roi de la tribu scythe des Derbikkes lequel fut vaincu par Cyrus-le-Grand avait le nom d'Amorrhatos, sans doute parce qu'il était du pays des Zamoravies et que les Derbikkes lui avaient donné ce nom national suivant l'usage ordinaire chez cette branche scythe de désigner ainsi leurs princes appartenant à une tribu étrangère. Cet usage s'est conservé encore chez les descendants des Scythes les Gètes (cf. Gothila le petit Goth), les Germains (cf. Vestfal le Vestfalien) et les Scandinaves (cf. Dan le Dane) chez lesquels plusieurs princes ne portaient d'autre nom que celui de la tribu étrangère d'où ils étaient sortis.

#### LES SAKES ARMENIES ET LES SAKES KARES.

Il y avait en Arménie un district particulier appelé par les Grecs Sakasène (v. Strabon, xi) et qui s'étendait jusqu'à la mer Kappadoke (mer noire). C'était probablement une colonie militaire de Sakes transportés ici après la victoire remportée sur eux par Cyrus. Du temps de la retraite des dix mille Grecs il y avait en Carie, sur les bords de l'Harpasos près du bourg de Knos, des Sakes établis déjà en assez grand nombre pour que Xénophon pût les remarquer (Xenophon Anabasis). C'étaient probablement aussi des Sakes transplantés dans ce pays par Cyrus-le-Grand.

### LES PARTHES.

Les tribus des Parthes étaient tout aussi anciennes dans l'histoire que celles de leurs frères les Sakes. En effet le nom des Parthes figure dans les anciens livres sanscrits, (Manou, x, 44) à côté de celui des Çakâs et des Pahlavâs. En sanscrit la forme de ce nom est Paradâs. Selon Justin (xvi, 1; cf. Isiâ. origg. 1x, 2, 44) le nom de Parthes, dans la langue des Scythes, signifiait Exilés et

Arrhien (Photii Bibl.) rapporte que du temps de Sésostris (1400 avant J,-Ch.) et du roi scythe Ihandussos (p. Ithan-dussos, norr. Idun-thurs) les Parthes sont partis c'est-à-dire se sont exilés, ou se sont séparés de leurs frères pour aller s'établir plus au sudouest. Le nom de Parthes correspondait donc au mot de partis (cf. lat. parts division, séparation; cf. héb. parad séparer) et il désignait chez les Scythes des tribus qui se sont exilées ou sont parties volontairement du pays de leurs pères. Les Parthes devinrent sans doute d'abord tributaires des Assurs qui dans l'antiquité avaient soumis les peuples de cette partie de l'Asie; plus tard ils furent soumis aux Mèdes. Ils se révoltèrent contre le roi mède Astibaras et se mirent sous la protection de leurs frères les Sakes. Mais la reine des Sakes qui, à en juger par son nom de Zarina (sansc. harind, pers. zerineh Dorée), était originaire d'un pays arie et avait succédé comme la reine Tomyris à son mari défunt; cette reine des Sakes n'eut pas assez d'énergie ni de puissance pour défendre les Parthes, mais elle fut obligée de les abandonner de nouveau à l'autorité souveraine des Mèdes. Les Parthes passèrent dans la suite avec leurs maîtres les Mèdes sous la domination des Perses. Aussi figurent-ils dans les inscriptions cunéiformes parmi les peuples soumis aux Grands-rois; ils y sont désignés sous le nom de Parthava (plur. de Parthu) dont les Grecs ont fait Parthuoi. A la chute de l'empire perse les Parthes passèrent sous la domination des Makedones ou des Seleukides. L'an 156 avant notre èfe les Parthes (arm. Barthierkh) se rendirent indépendants et fondèrent la dynastie des Arshakides (successeurs d'Arshak, cf. Arsakès) ou Ashkanes laquelle régna pendant quelque temps depuis la Perse jusqu'à l'Indus, et comprit aussi sous sa domination les frères des Parthes, les Sakes orientaux ou les Indo-Scythes. Cette dynastie tomba l'an 226 de notre ère, et les Parthes d'alors qui étaient moitié d'origine persane moitié d'origine scythe, furent soumis au nouvel empire des Persans fondé par les descendants des anciens Perses. C'est probablement de quelques tribus parthes établies sur la Maeotide que descendirent les Parathanes ou Bardes qui, quelques siècles plus tard, se fixèrent dans le Barden-gau en Germanie. Comme les Parthes appartenaient originairement à une branche qui habitait à l'occident des Sakes et comme ils ont été le peuple principal parmi les Scythes occidentaux dans l'Asie, il est permis, à défaut de nom générique plus convenable, de donner par extension le nem de Parthes à tous les peuples scythiques qui étaient soumis à leur domination. Les principaux de ces peuples scythes sont les Dahves, les Masagètes et les Varkes.

#### LES DAHVES.

Le nom de Dahves (gr. Davi, lat. Dahve) est probablement la prononciation grecque du nom scythique de Tavas qui signifiait Brillants (cf. scytho-gr. Targi-taos, p. Targi-tavus Brillant par la targe). Les Duhes étaient un des principaux peuples scythes (Strabon, 11, 508, 511; Pline, H. N., 6, 19, 37, 33). Lorsqu'ils parurent pour la première fois dans l'histoire ils étaient établis dans la contrée qui aujourd'hui porte fortuitement le nom homonyme tatare-perse de Daghestan (Pays de montagnes? cf. tagh; chinois Da-hia) lequel n'a aucun rapport étymologique ni historique avec le nom des Dahes. Au sixième siècle avant notre ère les Dahes étaient sous la domination des Perses (vov. Jescht-Favardin). A cette époque des tribus dahes émigrèrent pour s'établir dans le voisinage de l'Arménie (cf. les Sakes Arménies), dans ce que les Grecs appelaient les Campagnes des Daas et dans les Champs amazoniens où Xénophon rencontra le peuple qu'il nomme les Tahes et que plus tard les Arménies ont appelés Daikh. Une autre partie du peuple dahe émigra pour s'établir en Samarie (Esra, 4, 9) ce qui arriva sans doute après que leurs frères, les Scythes ou Skolotes, qui étaient venus de la mer Noire eurent pénétré en Babylonie, en Syrie et en Palestine. C'est à la suite de cette invasion que des Scythes allèrent occuper en Palestine la ville de Bethséan (héb. Maison de repos; arab. et rabb. Baisan) que depuis les Grecs asiatiques ont appelée Skuthopolis (Ville scythe). Une troisième partie du peuple dahe émigra vers le nord et s'établit sur la Mœotide. C'est de là que déjà au cinquième siècle avant notre ère les Athéniens tiraient les esclaves dahves dont ils faisaient ordinairement des païdagogot comme le prouve le nem de Daos dans les comédies grecques et par imitation celui de Davus dans les comédies latines lequel est le nom classique généralement adopté pour désigner au théâtre le personnage faisant le rôle du Pédagogue. C'est sans doute prineipalement de la Mœotide que vinrent les tribus dahves qui se sont établies au nord de la Thrace et qui y ont donné naissance au peuple des Dahes (p. Davikes, Tenant des Dahves). Du temps d'Alexandre il y avait encore des Dahes sur les bords de l'Olus (Just., XII, 6). C'est des Dahves de la Mœotide que se sont séparés les Aparnes ou Parnes, peuple pasteur qui, vers l'an 250 avant J.-Ch., sous la conduite d'Arsakés, s'emparèrent de la Parthyie (Strabon, XI, 10). Les descendants des Dahes qui étaient restés dans la Perse, y prirent probablement dans la suite le nom persan de Tazy (cf. chinois Tiao-tschi) ou le nom de Tadjik. Ces deux noms les Persans les employèrent plus tard comme ils avaient employé antérieurement ceux de Turan et de Saksar pour désigner les peuples étrangers par leur origine et leur religion à la Perse ou les Barbares en général.

### LES MASAGÈTES.

Les Masagètes étaient comme les Dahres de race acythique (Hérod. 1, 201, 215; Just. 1, 8; Strabon, lib. x1). Ils étaient sans doute une subdivision des Gètes (Intelligents, sansc. tchit intelligence; norr. gëdh esprit) et prirent le nom de Masa-gètes, soit parce qu'ils étaient des Gètes établis sur une rivière nommée Masa (cf. Turs-Gètes, Gètes du Tyras; Thyssa-Gètes, Gètes de la Theiss; cf. Moise-Geths, Goths de la Meuse), soit parce qu'ils formaient la grande (scythe maza) division des peuples appelés Gètes. Du temps de Cyrus-le-Grand les Masagètes étaient établis sur les bords de l'Araxe · (sansc. Vourukacha) et ils semblent ne s'être jamais beaucoup éloignés de ces contrées du nord de la Sogdiane. Cyrus qui avait remporté une victoire tellement signalée sur les Sakes qu'elle fut célébrée annuellement dans tout l'empire perse par les Fêtes sakes (gr. Sakaia, voy. Hesych. I, v; Ktesias, édit. Baehr, p. 95, 447) trouva sa mort dans l'expédition contre les Masagètes qui étaient les frères des Sakes. En contact continuel avec les peuplades nomades voisines d'origine mède et tatare et qui les entouraient à l'est et au nord, les Masagètes, en même temps qu'ils se mélaient à des Mèdes, adoptèrent aussi des tribus tatares beaucoup d'éléments étrangers à leur sang, à leurs mœurs et à leur langage, de sorte que c'est déià depuis cette époque que l'influence mède et l'influence tatare

se font sentir sur quelques peuples d'origine scythique, principalement sur les peuples scytho-sarmatiques. Aussi par suite de ce mélange les Alanès qui, suivant Cassius (69, 15) et Julien, sont issus des Masagètes, étaient-ils apparentés et alliés à la fois aux peuples d'origine scythe tels que les Goths et à des tribus d'origine tatare tels que les Kuni ou les Huns. L'élément tatare subsistait aussi dans les Rhox-Alanes qui, comme l'indique leur nom, étaient des Alains mélés à des Rhôses (établis sur le Rhôs ou le Wolga) qui étaient un peuple d'origine altaIque.

### LES VARKES.

Les Varkes dont le nom signifie chassés, exilés, loups (sansc. vrkas, norr. vargr, cf. madyar farkas) ou bien étaient ainsi nommés à cause de leur férocité (cf. pers. gourk-sar) ou bien ce nom qui était synonyme de celui de Pelasges, de Parthes, de Bruttiens, ils le tiraient de ce qu'ils avaient été exilés du pays de leurs pères. Le pays des Varkes ou Ouarkes ou Iourkes qui était situé au nordest de la mer Caspienne fut aussi appelé par les Grecs Hurkania (p. Ourkania) ou Barkania et aujourd'hui en persan il est nommé Gourkan (Pays-de-loups). Les habitants prirent d'après le pays le nom de Barkans ou Hurkans (lat. Hyrcani). Parmi les Hurkans on distinguait principalement les Derbinkes (gr. Derbikkai. Plin. Dervicae) dont le nom qui correspond à la forme norraine de Trêvingiar, signifiait proprement Descendants de Derv ou de l'Arbre (cf. gr. drus, sansc. Druma, norr. triu); soit que Derv (Arbre) fût un personnage épique soit que ce fût un nom mythologique synonyme de celui de Askr (Frêne) dont, selon les traditions scandinaves, provenait la race humaine. C'est peut-être aussi des Dervikkes que sortit plus tard une tribu illustre parmi les Goths, savoir les Therviggdi lesquels à leur tour paraissent avoir été en quelque rapport généalogique avec les Dures ou Thuringes ou Turks germaniques. La tribu des Derbikkes était sans doute pendant quelque temps établie plus près de l'Inde parmi les Indo-Scythes puisqu'elle a conservé dans l'Hyrcanie l'usage d'entretenir des éléphants et qu'elle continuait toujours ses rapports avec les Hindous par l'intermédiaire de ses frères les Sakes établis plus à l'est. C'est parmi les Sakes zamoravies que les Derbikkes ont sans doute

choisi leur roi nommé Amorrhatos (le Zamoravie). Sous ce roi, les Derbikkes devinrent tributaires de l'empire des Perses et selon Ktesias (Pers. §. 6. 7.) Cyrus mourut d'une blessure qu'il avait reçue dans une expédition contre ces Scythes guerriers.

Nous venons d'énumérer les principaux peuples asiatiques d'origine scythe dont l'histoire ancienne fait mention. Ces peuples appartenaient soit à la branche orientale ou sake, soit à la branche méridionale ou parthe. La plupart d'entre eux sont restés en Asie et par suite des révolutions politiques qui sont survenues dans ces contrées, ils se sont mêlés peu à peu avec leurs vainqueurs, et ont perdu les caractères distinctifs de leur race ainsi que les traits individuels de leur religion, de leurs mœurs et de leur idiome. Mais tandis que les Scythes établis en Asie n'ont joué en histoire qu'un rôle insignifiant pour nous, les fractions de ce peuple qui ont passé en Europe, ont développé dans cette partie du monde les qualités et le génie propres à leur race et y ont donné naissance à des nations qui comptent parmi les plus illustres dans l'histoire du monde. Tandis que les peuplades scythes de la branche sake et de la branche parthe après avoir quitté leur berceau primitif se sont dirigées les unes vers l'est, les autres vers le sud, il y a eu d'autres peuplades de la même race qui prenant le chemin du nord et celui de l'ouest passèrent le Volga et le Don et s'établirent les unes dans les plaines de la Russie et les autres sur les bords de la mer Noire. Les premières nous les comprendrons sous le nom général de Sarmates, les secondes sous celui de Skolotes.

### LES SKOLOTES.

Vers le milieu du septième siècle avant notre ère, des tribus scythes établies au sud de la mer Caspienne et en grande partie soumises aux Mèdes, furent poussées et rejetées vers l'ouest par le peuple tatare les Issedones. Ces tribus scythes passèrent le fleuve que les Kimméries établis à l'ouest avaient nommé le Tanais ou le Fleuve (cf. Don; Dan-ubius) et elles s'établirent en Europe sur les bords septentrionaux de la mer Noire d'où elles chassèrent les Kimméries (Hérod. IV, 12) qui occupaient tout le littoral de cette mer. Une fois en mouvement, quelques unes de ces tribus scythes poursuivirent les Kimméries fuyant à travers le Caucase occidental,

et elles entrèrent dans la partie nord-est de l'Asie mineure. La, après avoir vaincu leurs anciens dominateurs les Mèdes et entratnant avec elles des tribus mèdes et chaldiques, elles pénétrèrent, vers 620 avant notre ère et sous la conduite de Maduas fils de Prototuas, dans la Mésopotamie, la Babylonie, la Syrie, la Palestine (Habakuk 1, 6) et jusqu'en Egypte (Hérod. 1, 203 suiv.). Ces Scythes maintinrent leur domination dans ces pays de l'Asie occidentale pendant 28 ans, de 624 à 596. C'est par suite de cette invasion et de cette domination des Scythes que les Iones ou Grecs asiatiques et les peuples sémitiques entrèrent pour la première fois en rapport plus direct avec eux et apprirent à les connaître. Les Mèdes et d'après eux les Babyloniens désignaient les Scythes ou les Sakes sous le nom de Magog qui signifiait sans doute le Grand-amas (cf. sansc. maha grand; goth. hauhs amassé, élevé; all. hoch; pers. gouh amas, montagne) ou le Grand-troupeau (sanse. maha-ghôchas) à cause de la grande masse des tribus nomades dont se composait ce peuple à la fois guerrier et pasteur. Le nom de Mágôg, sinon le peuple lui-même auquel il fut donné, était connu des Hébreux antérieurement au septième siècle avant J.-Ch. (Genèse x). Lorsque les Scythes commencèrent d'envahir la Babylonie on comprit que ce peuple était issu des anciens Scythes nommés Md-gôg, et comme la signification de Magog (Grand-amas) s'était conservée dans la tradition et qu'en hébreu le mot gôi (amas, peuple) dérivait également d'une racine signifiant amasser (héb. qavah) on a pu s'expliquer le nom de Magag (Grand-amas) comme signifiant Grand-Gog et par conséquent on a détaché du nom composé Mágôg le mot Gôg pour désigner les Scythes qui à cette époque menacèrent la Palestine (v. Ezéch. 38, 39). Et de même que dans l'antiquité les noms de Grande-Arménie, de Grande-Scythie, de Grande-Phrygie servaient à désigner la mère-patrie de la Petite-Arménie, de la Petite-Scythie, de la Petite-Phrygie, de même Gôg qu'on supposait être le nom du fils de Mágôg (grand-Gôg) put aussi désigner les Scythes d'alors, considérés comme les fils des Scythes anciens.\*) Quoiqu'il en soit, les noms de Gôg et

<sup>\*)</sup> D'après une idée analogue les Thiulet, peuple caucasique, désignent encore aujourd'hui les montagnes les plus élevées et les plus septentrionales sous le nom de Ma-ghōv ou Ma-gogh (grands amas, grands monts); les montagnes plus proches et moins élevées, en quelque sorte les filles des précédentes, ils leur donnent le nom de goe ou ghog (cf. pers. gouh montagne; v. Remngos, Beschreibung des Kaukasus, 11, 79).

de Mages désignaient, chez les Hébreux, les Scythes (Hiéronym., Comment. ad Ezéch. 38, 2; Joséphe, Antiquit. 1, 6, 3) qui avaient vaincu les Kimméries, les Mèdes, les Mosches et les Thubals et qui avaient entraîné avec eux ces peuples ainsi que les Perses et les Arménies dans leur expédition contre Babylone (Ezéch. 38, 2; 39, 6; 38, 5).

Les Scythes auxquels les Hébreux donnaient le nom de Gôq, se donnaient à eux-mêmes celui de Skutai. Ce nom signifiait dans leur langue Bouchers (cf. lith. skyda bouclier, vieux slav. schtchyt boucher, all. sehwis protecteur, norr. skuttingr bouclier, lat. scutum, gr. skutes) et les Scythes l'ont adopté selon l'usage assez ordinaire chez les peuples anciens de se nommer d'après certaines armes soit désensives soit offensives. Ainsi Wahan (bouclier) était un nom propre assez fréquent chez ces Arménies comme sköldr (bouclier) l'a été plus tard chez les Scandinaves et skudilo (petit boucher) chez les Germains. Le nom de Pahlavas signifiait Haches d'armes, celui de Sabins Javelots, celui de Langobards Longues Hallebardes, celui de Franks Frances, celui de Hérules Petites Epées, celui de Saxons Coutelas, celui de Ruges Stylets, etc. Les Iones ou Grecs asiatiques pour expliquer le nom de Skutes le rapprochèrent naturellement et avec raison du nom grec de Skutos (bouclier) qu'ils avaient déjà dans leur langue depuis les temps homériques (cf. Burusakes). Aussi Hellanikus de Lesbos, le contemporain de Hérodote et de Thucydide, dans son livre intitule Skutika (Choses skythiques) rendait-il le nom de ce peuple sous la forme de Skutoi. Mais bientôt les Grecs oublièrent l'origine et la signification de Skutoi (boucliers), et c'est pourquoi ce nom fut rendu par Hérodote sous la forme de Skuthaï laquelle ne permettait plus d'y retrouver la signification de Skutes (boucher). Aussi l'érudit Tzetzes bien qu'il ait fait la comparaison spécieuse entre le nom des Sakes et le mot grec sakos (bouclier), ne s'avisa cependant pas d'appuyer sa comparaison sur la signification même du nom de Skuthes comme synonyme de boucliers. Néanmoins Hérodote reconsut facilement l'identité de race des Sakes et des Scythes; il fut aussi le premier à énoncer que les peuples appelés Sakes par les Perses et Skuthes par les Grecs, se nommaient eux-mêmes Skolotes. Ce nom de Skolotes (p. Skulutai) signifiait également boucliers (goth. skildus p. souldus, anglos, sculd, norr. skiöldr.

suéd. sköld p. skióld). De même que Gadheles était transposé de Galates et Slaves de Svales, de même Skolotes était la transposition d'une forme plus ancienne Skutulai (cf. vieux-all, Skudulo) et dérivait du thème skada (sansc. tschad) qui signifie couvrir, protéger. Chez les Scythes comme chez leurs descendants, les Slaves, les Germains et les Scandinaves, le bouclier ou la targe était aussi le symbole de la protection, et par suite, de la royauté et du commandement. Aussi Hérodote dit-il que Skolotes était un nom royal et que les Scythes qui se le donnaient de préférence, portaient le surnom de Scythes royaux. Ces Skolotes habitèrent principalement les bords de la mer Noire et ce qu'on appelle aujourd'hui la Krimée. tenaient tributaires les villes grecques du littoral de la mer, entre autre Olbiopolis (Ville d'opulence) et lorsque plus tard ces Grecs bosporans eurent fondé une dynastie de rois, dans l'année 297 avant J.-Ch., ces Skolotes avec leurs alliés infestèrent si souvent la Krimée que le roi Pairisades, dans l'impossibilité de défendre son royaume, fut obligé de le céder à Mitradates, roi du Pont, lequel chassa de la presqu'île les Scythes (Skolotes) et leurs alliés les Rhoxolans. Vivant au milieu et dans le voisinage de colonies grecques, les Skolotes se mélèrent peu à peu avec elles. De là l'origine de plusieurs peuplades Scythes-Hellènes ou de Grecs mélangés (gr. mix-Hellènes). Tels étaient les Forains (gr. Alazones) ainsi nommés probablement parce qu'ils faisaient les marchands forains dans le pays. Tels étaient encore les Kallipides ou Descendants des Kallpes (serfs de labour; polonais chllop) ainsi nommés probablement parce qu'ils descendaient de colons grecs qui étaient devenus les serfs des Scythes. Les Kallipides habitaient les bords de l'Hypanis (Hérod. IV, 77) au sud des Alazones et il ne faut pas les confondre avec les Karpides ou Descendants des Karpes (Montagnards, slav. Krb, cf. Cimmer. Kalpė, alp, alb) qui habitaient les montagnes baignées par l'Ister. Les Gelones (Railleurs) étaient également des Scythes-Hellènes, parlant comme les Sarmates la langue scythe (Hérod. IV, 108) et ils habitaient un bourg composé de maisons en bois (norr. budir) ou de boutiques. Voilà pourquoi les Grecs désignaient les habitants de ce bourg indistinctement par ce nom de Budines (Boutiquiers) ou de Gelones (Hérod. IV, 17). Dans le voisinage des Budines vivaient les Nèvres, peuple scythe pur sang, qui était établi antérieurement près des sources du Borysthène (Pline IV, 26) d'où il fut chassé, selon la tradition, par les serpents qui s'y étaient multipliés prodigieusement. Le nom de Nèvres ou Nerves (crépusculaires, loups, cf. norr. narfi crépusculaire, loup, renard) leur venait sans doute de ce que, une fois par an, à ce que racontaient les Grecs, ils prenaient la forme de loups ou devenaient des loup-garous (cf. norr. ulf-hédnir, Volsunga-saga, chap. 12) qui couraient le pays dans le crépuscule du soir. D'après une tradition répandue chez les Scytho-Grecs, Héraclès (scyth. Targitavus Brillant par la targe) et Echidna (Serpent-femme; scythe Apia) avaient trois fils Agathursos, Gelonos et Skythès. Cette tradition indique que les Agathurses (Très-hardis) qui étaient d'origine thrako-keltique s'étaient aussi mêlés avec des Scythes; ils avaient des mœurs moitié thraces moitié scythiques; ils vivaient dans le luxe et les richesses et ils avaient des lois qui attiraient sur eux l'attention des étrangers. (V. Aristote). Un de leurs rois Spargapises (cf. norr. Sprakvisir (Guide intrépide) portait le même nom que le fils de Tamuris (Issue de l'Océan), la reine des Masagètes. Plus tard les Agathurses se sont confondus avec les Trauses (Stephanos de Byz., s. v.) qui n'étaient peut-être pas différents du peuple scythe issu de Kolaxais et que Hérodote appelle les Traspies (p. Trasvies).

Nous venons d'énumérer les principales peuplades scythiques formant ce qu'on peut appeler la branche méridionale ou skolote des Scythes européens. Plus au sud étaient établies les peuplades appartenant à la branche septentrionale ou sarmate des Scythes d'Europe.

### LES SARMATES.

Les auteurs anciens tels que Hippokratès, Ephoros (Strabon VII) et Strabon (lib. XI, p. 492) comptaient avec raison les Sarmates parmi les Scythes et Hérodote dit positivement (VI, 117) que ce peuple parlait un idiome scythique. Suivant une tradition répandue chez les Scythes-Hellènes les Sarmates étaient issus de l'union de quelques jeunes Scythes avec des Amazones kimméries (Hérodot. IV, 110). Cette tradition indique que les Sarmates européens s'étaient mêlés de bonne heure avec des tribus kimméries. Déjà antérieurement à leur entrée en Europe, des Scythes portant le nom de Sarmates (ou Surmates) avaient successivement habité les bords de

l'Indus (cf. Plin. v., 18) et le sud de la Médie. En rappert continuel avec les Mèdes ils se sont tellement mélangés avec eux qu'ils passèrent même pour être les fils des Mèdes (Plin. v., 7, 19). Entourés d'abord en Asie et plus tard en Europe de peuplades finno-tatares qui étaient nomades comme eux, les Sarmates ont aussi adopté dans leurs mœurs et dans leur langue beaucoup d'éléments tatares et quelques uns d'entre eux se sont tellement confondus avec des peuples d'origine altaïque, qu'il serait difficile de dire s'ils étaient plutôt Scythes ou Tatares. On conçoit d'après cela que dans les mœurs et le langage des Sarmates, outre le fond principal scythique, il devait y avoir un mélange d'éléments kimméries. mèdes et tatares. Le nom de Sarmates signifiait proprement Hommes du Nord. Ainsi que les Mèdes, les Sarmates désignaient l'homme par le mot mât (p. mant doué de raison, germ. mannus p. mandus, norr. mddr, p. mandus). Le nord était désigné en langue scythe par le mot Shauro (russ. siever cf. Sibérie) qui signifiait proprement frisson ou tempête (cf. norr. skûr, vieux hautall. schauer) et comme le nord était le pays du frisson ou de la tempête, le mot shauro, signifiait aussi le nord. De là le nom de Shauro-mates (Hommes du nord) qui leur fut donné, soit parce qu'en Asie ils habitaient au nord de la Médie, soit parce qu'en Europe ils étaient établis au nord par rapport aux neuples scythes de la branche skolote établis plus au sud. Le nom de Shauromates qui avait ses analogues dans Thisa-mates (Hommes de la Theiss), dans Dal-mâtes (Hommes du lointain) fut changé par les Grecs en Sauromâtes ou Surmâtes, et par les Latins en Sarmates (p. Sarvmates) et plus tard par les Allemands en Sarménde.

Les Sarmates ayant subjugué un grand nombre de peuples, soit scythiques, soit tatares, leur pays ainsi que ceux de ces peuples fut désigné par les géographes grecs et latins sous le nom général et indéterminé de Sarmatie et par conséquent on appelait dans l'Antiquité Sarmates des peuples qui n'étaient pas toujours d'origine scythique mais qui habitaient seulement les contrées désignées vaguement sous le nom de Sarmatie. Parmi les peuples qui se rattachaient à la branche sarmate et qui étaient de race scythique il faut citer les Ixomates et les Sindies. Du temps d'Hérodote (1v, 28) les Sindies étaient établis sur le Bosphore cimmérien. On les disait issus du commerce adultère que les femmes sarmates avaient eu

avec leurs esclaves (Plin. H. N. IV, 12) pendant l'absence de leurs maris lors de la grande expédition des Scythes dans l'empire assyrien. L'extraction et la condition d'esclave étaient sans doute indiquées par le nom même de Sindie qui signifiait probablement, dans la langue scythe, un homme de la suite, un serviteur, un esclave (norr. sinni p. sindi; goth. ga-sindhia, all. gesinde).

Après avoir énuméré d'abord les peuples scythes asiatiques de la branche sake et de la branche parthe, et puis les Scythes européens de la branche sarmate et de la branche skolote, nous avons déterminé à peu près toute l'étendue de la race scythique en Asie et en Europe. Il est vrai que si l'on suivait sans critique les indications des auteurs grecs et latins qui, par erreur ou par ignorance, ont employé mal à propos le nom de Scythes, comme l'ont fait d'après eux la plupart des savants modernes, il faudrait encore comprendre sous ce nom une infinité de peuples qui évidemment appartenaient à d'autres races. Bien que le nom de Scythes ne doive être appliqué qu'à des peuples qui sont Scythes par le sang, les anciens l'ont cependant donné à des peuples divers uniquement parce que ces peuples habitaient anciennement les pays qui du temps de ces auteurs portaient le nom plus ou moins vague C'est ainsi que Pindare et tous les tragiques Grecs ont appelé Scythes les peuples cimmériens ou celtiques qui habitaient les pays au nord de la mer Noire où s'établirent plus tard les Scythes. Les Scythes hippomolgues, aipsi nommés dans un vers qu'Eratosthènes (190 av. J.-Ch.) attribuait faussement à Hésiode. étaient donc proprement des Kimméries hippomolgues. Prométhée, appelé le Scythe par les tragiques Grecs, appartenait proprement à la tradition mythologique des Kimméries, appelés improprement Scythes par Hérodore le contemporain de Hérodote. En général comme les Scuthes n'ont pénétré en Europe qu'au septième siècle avant notre ère, le nom de Scythes que les Grecs ont donné à des peuples européens antérieurement à cette époque ne pouvait être le nom ethnique véritable de ces peuples.

Depuis les temps d'Homere les Grecs connaissaient de nom les Kimméries au nord de la mer Noire; de là des tribus kimméries passèrent dans le pays des Hyperborées, leurs frères, établis au nord de la Grèce (Pindar, Olynth. 3, 25, 46) et se confondirent axec eux. Les Kimméries et les Hyperborées, au mord de la Thrace,

étant représentés dans l'histoire, la géographie et la mythologie comme occupant les extrémités austro-septentrionales du monde alors connu, il arriva naturellement plus tard que les Scythes dont le nom était souvent substitué à ceux des Kimméries et des Hyperborées, passaient également pour habiter les extrémités septentrionales du monde. Aussi à mesure que les connaissances des Grecs s'étendirent, ces prétendus Scythes furent de plus en plus reculés dans le Nord. C'est ainsi que les Abies, peuple kimro-thrace qu'Homère (Il. 13, 6) plaça dans la Thrace, furent dans la suite reculés jusque dans la Sarmatie asiatique et comptés parmi les nations scythes (v. Stephan.; Curtius, liv. 8). Hérodote, bien qu'il connût parfaitement les véritables Scythes au nord de la mer Noire, ne manque cependant pas de placer encore des Scythes fabuleux à côté des Hyperborées tout au nord de l'Europe et de l'Asie, dans des contrées qui de son temps étaient uniquement occupées par des peuples nomades d'origine finno-tatare. Des peuplades finnotatares tels que les Issidones s'étaient également établies à côté des Scythes sur la mer Caspienne, dans le Caucase et dans la Colchide et furent comme eux désignées faussement sous le nom de Scuthes. Ce que Hippokratès (de aëre aquis et locis) rapporte de la constitution physique des Scythes, semble s'appliquer plutôt à un peuple tatare auquel on donnait faussement le nom de Scuthes; ou bien cela s'appliquait à une peuplade scytho-tatare tels que les Alains chez lesquels la constitution des Scythes avait dégénéré, soit par le mélange avec le sang tatare, soit sous l'influence du climat délétère de la Colchide et de la Maeotide.

Lorsque par les conquêtes d'Alexandre et de ses généraux les connaissances géographiques se furent encore étendues davantage, la Scythie qu'on considérait traditionnellement comme un pays à l'extrémité austro-septentrionale du monde, fut reculée au nord-est jusqu'en Sibérie et en Chine. Bratosthènes (190 avant J.-Ch.) et d'après lui Strabon appelèrent ces vastes contrées la Scythie d'Asie; l'ancienne Scythie d'Europe se confondit avec ce que l'on nommait alors la Sarmatie, et les Scythes de la branche gétique furent en partie compris sous le nom général de Gètes, en partie placés, à côté des Gètes, à l'occident du Tyras. Quelques tribus de Gètes s'étant confondues dans la Thrace avec des peuplades kimro-thraces, et les Gètes étant comptés avec raison, par suite de leur origine.

parmi les Scythes, il arriva que le nom de Scythes fût donné dans la période alexandrine à un grand nombre de peuples thraces ou cymriques qui habitaient le littoral tout autour de la mer Noire. C'est ainsi que les auteurs grecs qui ont écrit sur les Scythes tels que Nymphodoros, Agroitas, Herodoros et Timon, ont donné le nom de Scythes aux Thunes, aux Bithune, aux Maidobithunes, aux Marianthunes, aux Mossunes, aux Tibarènes, aux Chalybes, etc., (v. Schol. ad Apoll. Argonaut 11, v. 168; 1v, v. 259) bien que ces peuples fussent les uns d'origine cymrique les autres d'origine thrace.

Vers le commencement de notre ère la race scythique européenne s'étant depuis longtemps séparée en deux branches, savoir: la branche sarmate et la branche skolote, et ces deux branches ayant donné naissance l'une aux Sarmates qui comprenaient tous les Slaves, l'autre aux Germains qui comprenaient aussi les Scandinaves, on s'accoutuma à substituer à l'ancien nom générique des Scythes les noms particuliers de leurs descendants les Sarmates et les Germains-Scandinaves. Le nom de Scythes devint dès lors une dénomination générale et vague pour désigner les peuples inconnus du nord-est de l'Asie. Tel est le système suivi par Pline l'ancien. (H. N, IV, 25, 2). Mais contrairement à ses propres indications, cet auteur, qui a souvent compilé, sans critique, des données contradictoires, restreignit ensuite néanmoins le nom de Scuthes à quelques peuplades voisines de la Chersonèse taurique qui de son temps, et même encore du temps de Chrysostôme, étaient désignées par ce nom. Certes Pline avait raison de distinguer les Scythes (branche occidentale) des Sarmates (branche orientale) comme le faisaient encore Lucien (Toxaris, 39) et Chrysostôme (Orat. Borysth. 36, p. 76). Mais c'est à tort qu'il prétend que ni les Gètes, ni les Sarmates, ni les Alains n'étaient d'origine scythique (Plin. IV, 25). Ptolémée ne connaît plus de Scythes si ce n'est les Scythes asiatiques qui sont pour lui des peuples entièrement inconnus. Dès le sixième siècle, la mention dès Scythes asiatiques faite par Ptolémée et des Scythes européens faite par Strabon fit établir la distinction entre la Scythie asiatique, appelée dès lors la Grande-Scuthie, et la Scythie européenne, appelée la Petite-Scythie. La grande Scythie se confondit dans la suite avec la Russie; la petite Scythie comprenait, selon les époques et les auteurs, tantôt la Krimée, tantôt les pays du Dniester,

tantôt les pays situés entre les Karpathes et la mer Baltique, tantôt les pays entre les Karpathes et la mer Noire ou les pays des Madjyares et des Turcs.

On le voit le nom de Scythes était dans l'antiquité et au commencement du moyen-âge une expression vague et indéterminée que les auteurs appliquaient mal à propos et indistinctement à des peuples d'origine celtique, thrace, germanique, finnoise, tatare, mongghole, chinoise, sarmate, madjyare et turque. C'est que pour les anciens c'était un nom géographique dont la signification varisit à mesure que leurs connaissances en géographie s'étendirent. Pour nous, ce ne saurait être qu'un nom de race, un nom ethnique qui comme tel ne devra être donné qu'à des peuples qui réellement ont appartenu par le sang à la race scythique. Nous avons donc dû réserver oe nom uniquement aux Scythes asiatiques de la branche sake et de la branche parthe et aux Scythes européens de la branche skolote et de la branche sarmate.

La race sake ou scythique, comme le prouvent les livres sanscrits, était aussi ancienne dans son berceau primitif que les autres branches de la souche de Iafète. Aussi, selon Hérodote, leurs traditions nationales remontaient-elles à environ 1500 ans avant notre ère. Les Scythes croyaient même pouvoir rivaliser d'ancienneté avec les Egyptiens (v. Justin. 11, 1). Mais si l'on considère d'abord que cette race, semblable en cela aux Arabes ismaélites, avant Mohammed, est restée, pendant plusieurs siècles, à l'état nomade, sans arriver à fonder des états politiques; ensuita qu'elle n'est sortie que fort tard de son berceau primitif pour entrer en Europe et qu'elle ne s'est fait connaître dans l'histoire des peuples de l'occident qu'à commencer du septième siècle avant notre ère, on concevra que les Scythes ont dû passer, comme du reste ils en convenaient eux-mêmes (Hérod. 1v, 5), pour la plus jeune des nations de l'Asie occidentale.

### LE GENRE DE VIE DES SCYTHES.

A leur arrivée en Europe au septième siècle, les Scythes étaient encore généralement adonnés à l'état nomade. Leurs troupeaux consistaient principalement en chevaux, en bestiaux et en chèvres. Toujours armés, comme l'étaient en général les nomades de l'antiquité, ils ne se bornaient pas seulement à faire pastre ou comme ils disaient à peusser devant eux (norr. veida, all. treiben pousser, trift. pâturage)

leurs troupeaux, ils chassaient aussi le gibier dans les montagnes et dans les plaines. Aussi l'action de faire pattre et de chasser étaitelle désignée dans les langues scythiques par un seul et même mot (vaita). Le voisinage de la mer Caspienne et plus tard de la mer Noire engagea quelques peuplades, entre autres les Masagètes, à se livrer également à la pêche (Hérod. 1, 215; IV, 59). La pêche dans l'eau douce et dans la mer (Hérod. IV, 59) étant une espèce de chasse, fut désignée aussi par le même mot (vaita) que la chasse proprement dite. Arrivés dans les contrées au nord de la mer Noire, où la fertilité du sol et l'exemple des colonies grecques les invitaient à la culture de la terre, les Scythes commencèrent à se livrer aussi au travail agricole. Ils connaissaient alors déjà le soc (lith. zoch, vieux hautall. sucha sanglier) et le coutre (lat. culter, lith. zagre, zagarai cl. saggaris) qu'ils appelaient le déchireur (goth. hoha, sansc. koka le loup cf. vrikas loup, soc). Cependant la culture de la terre ne put devenir plus générale chez les Scuthes que lorsque ces peuples abandonnérent de plus en plus la vie nomade. Comme l'agriculture était toute nouvelle chez eux, ces laboureurs se considéraient naturellement comme les plus jeunes de la race scythique et se disaient par conséquent les descendants du plus jeune des trois fils de Targitavus (Brillant par la targe) le dieu du Soleil au disque brillant. Ce fils cadet qui, précisément parce que la tradition avait en vue sa qualité de père des sgriculteurs, eut le nom de Prince au char ou Prince à la charrue (Hérod. Kola-ksaïs, sansc. Hala-kchayas, norr. hiul-skae). La tradition rapportait également, par rapport à sa qualité de père des laboureurs, que Kolaxate seul savait manier le soc d'or ardent qui était tombé du ciel, tandis que ses frères, l'ainé nommé Prince an bouclier (Herodot. Hleipo-skais, norr. Hlifar-skoe ou Hlifar-skati, cf. lat. Chypeus) et le puiné nommé Prince aux flèches (Hérod. Arpoksais, sansc. Arva-kchayas, grec-pers. arbakès, arpha-kchad, norr. Froar-skoe), lorsqu'ils voulurent toucher au soc ardent se brûlèrent les mains, ce qui devait signifier que les Scythes guerriers représentés par Hleipoksais, et les Scythes nomades représentés par Arpoxais ne réussirent guère dans l'agriculture et préféraient au maniement du soc le maniement des armes par lesquelles ils devinrent les maîtres des Scythes laboureurs représentés par Kolaxais. Les Soythes ne connaissaient longtemps pas la propriété immobilière. cultivaient la terre sans s'approprier le sol. Chaque année ils se par-

tageaient entre eux le terrain labourable et après la récolte ils l'abandonnaient comme terrain libre. Les Scythes qui étaient chasseurs et pêcheurs, vivaient du produit de la chasse et de la pêche (Hérod. IV, 53, 59) et tandis que les Scythes arotères ou agriculteurs avaient encore une nourriture végétale et du miel sauvage (Just. 11, 2), les Scythes nomades ne vivaient que de la chair et du lait de leurs trou-. peaux et préféraient la chair et le lait de cheval à tout autre aliment (cf. Hérod. IV, 2, 46). Le cheval étant l'animal consacré au Soleil, l'habitude de manger du cheval était en partie liée au culte du dieu Targitavus et c'est pourquoi elle se maintint chez les descendants des Scythes, les Germains, les Scandinaves et les Slaves. Ainsi que tous les barbares, les Scythes et leurs descendants aimaient surtout les boissons fermentées et capiteuses (sansc. madhus, lith, medus, gr. methu). Déjà en Asie ils avaient appris à connaître le vin qu'ils consacraient, comme les autres peuples de race iafétique, au dieu du soleil auquel ils donnaient, comme les Grecs, le nom épithétique de Pak (Vénérable, sansc. bhaga, gr. bakchos, slav. bog). Cependant la seule contrée vitifère chez le Scythes était la Margiane (Plin. vi, 18, 2). En Europe ils apprirent de nouveau l'usage du vin par l'exemple des Thraces. Les Gètes de la Thrace donnaient au vin le nom de zeila (Phot. lex., p. 51) ou zilai (Hésych. 1, 1585), sans doute à cause de sa nature effervescente (sansc. hila, gr. zelus, all. geil), et ils en faisaient un usage tellement immodéré, qu'un de leurs Divins jugea nécessaire de le leur interdire (Strab. vii, 3).

Les Scythes portaient une espèce de culotte (Ovide, Trist. IV,7,49) qu'ils appelaient la fourchue (gr. braka, lat. bracca, vieux haut-all. brocha, anglos. broek, norr. brok, cf. furca, fr. braie) ou la fourchue des cuisses (Tûbrûka Isidor. Etymol. 19, 22, anglos. deoh-brēk, angl. thigh-breeches) ou la couvre-cuisse (slav. shal-vary, pol. scharm-vari, pers. schal-vara, arab. sirval, bas lat. sarabara, esp. ceroulas). Cette culotte était en bourre et plus généralement en peau (cf. Ragnar braie-velue). La partie supérieure du corps était couverte d'une tunique sans manches en peau de renne (scyth. tarandus, v. Hesych.) ou plus communément en peau de bouc (v. Jul. Pollux, 7, 70). Aussi les Grecs, pour cette raison, donnaient-ils à cette tunique le nom de sisurna (p. sisurina de sisuros ou tituros ou saturos le bouc). Cette tunique était serrée au milieu du corps par une ceinture à laquelle était suspendue une gourde (Hérod. IV, 9, 10) et un coutelas.

Pardessus de cette tunique les Scythes portaient quelquefois un petit manteau fait de plusieurs cuirs chevelus ou scalps arrachés aux têtes de leurs ennemis vaincus (Hérod. IV, 64). La principale arme des Scythes était l'arc et les fléches. L'arc scythique avait une forme particulière que nous ont fait connaître les auteurs anciens (Amm. Marc. 22, 8; Strab. 2, 125; Pline H. N. 4, 26; Théocrite, Idylle 13, 25). Il était composé de deux arcs de cercle réunis ensemble par une ligne droite. Les Scythes étaient d'habiles archers (cf. Luc. Toxaris), et surtout renommés comme excellents hippotoxotes ou archers-àcheval (Aelian. de Mil. ord. Inst. p. 3. Ils passaient même dans l'antiquité pour les inventeurs de l'arc et du bouclier (scyth. targi, slav. terk, bas lat. targia, fr. targe) lequel était chez eux l'arme distinctive des nobles et des rois. Aussi le père des nobles et des rois et par suite de la nation entière, l'Hercule scythe, c'est-à-dire le dieu du soleil, Targitavus, passa-t-il dans la tradition pour le meilleur archer.

Les Scythes comme nomades ne pouvant avoir des demeures fixes, avaient des habitations mobiles, espèces de cabanes de bergers, c'est-à-dire des chars à quatre roues avec une tente en berceau ou en forme de tonne et recouverte d'écorce ou de peaux (Just. Hist. 11, 2). Ces chars portaient chez les Sarmates le nom de Kolimaha (maisons sur roues), et chez les Gètes celui de Kara-ma (maisons sur char); ils étaient assez spacieux pour que quatre personnes adultes ou une famille (scyth. taviti, norr. thiod) pussent s'y coucher. En cas d'attaque ou dans le combat, on plaçait ces chars de manière à en faire une enceinte ou un rempart (cf. norr. vagnaborg fort de chars). Chez les Scythes septentrionaux, où il y avait de grandes neiges en hiver, les tentes furent placées sur des radeaux ou traineaux (Pomp. Mela ad Virgil. Georg. 1, 164) qu'on appelait Glissants (scyth. sangi, p. snaki, lith. sahnus, pol. sanki, all. snacho limaçon, cf. norr sledi, p. slehdi). C'est ainsi que les Scythes de la mer Noire passaient, en hiver chez leurs parents les Sindies en faisant glisser leurs chars-traineaux sur la glace du Bosphore cimmérien (Hérod. IV, 28). Ils se faisaient trainer par des rennes (scyth. tarandus effervescent, renne, norr. thrandr sanglier) ou par des élans, animaux que leurs voisins les finno-tatares leur avaient appris à connaître et auxquels ils donnaient par conséquent le nom tatare de hlos (Strabon kolos, cf. madvare loszak). Les Scythes laboureurs, étant devenus

sédentaires par suite de l'agriculture, échangèrent leurs chars contre des maisons qui avaient la forme de blockhaus construits avec des fûts d'arbre superposés les uns aux autres, formant un carré oblong et couverts d'un toit de chaume ou bien, comme les chars-berceaux, · d'écorce ou de peaux. Ces cabanes étaient appelées budes (norr. budir, cf. les Budines). Chez les Scythes l'idée de la famille et de la tribu reposait bien plus particulièrement sur l'idée de la communauté de domicile que sur celle de la communauté du sang. Le foyer mobile des nomades, c'est-à-dire les pierres focales qu'ils transportaient avec eux dans leurs chars, fut le symbole de cette communauté. Aussi le pom du foyer (scyth. taviti) devint-il le nom de la famille ou d'un petit nombre d'hommes associés ensemble (norr. thiod) et par extension le nom de la tribu et de la nation (goth. thiod, celte teuta). Chez les Seythes nomades, les serfs qui étaient probablement des prisonniers de guerre dont on avait fait des esclaves, ne faisaient pas partie de la famille ne de la tribu. Les Scythes avaient l'habitude sauvage d'aveugler les serfs (Hérod. IV, 2) afin, disaient-ils, qu'ils ne fussent pas distraits dans leurs travaux; mais le véritable motif de cette barbarie c'était d'empêcher la fuite ou la révolte de ces esclaves. Cet usage atroce cessa complètement ou du moins sut fort restreint chez les Scythes agriculteurs dont les esclaves employés aux travaux des champs, n'auraient pu s'y livrer s'ils avaient été privés de la vue. Cependant asservir et aveugler étaient deux choses si étroitement liées dans l'idée des peuples de l'antiquité, que dans la langue des Scythes fils d'aveugle était synonyme d'esclave (Hérod. 1v. 20) et que chez les peuples asiatiques en général les rois vainqueurs faisaient ordinairement aveugler les princes vaincus, afin d'indiquer ainsi d'une manière symbolique qu'ils entendaient faire d'eux leurs esclaves. Comme les Scythes libres portaient les cheveux longs, la tête rasée était aussi le signe extérieur de l'esclavage chez les Scythes comme chez d'autres peuples de l'Asie. C'est que la plupart des peuples iafétiques regardaient la chevelure qu'on consacrait au dieu du soleil. son seulement comme une chose sacrée par laquelle les femmes chez les Grecs juraient et qu'on sacrifiait aux dieux et aux manes, mais ils la considéraient encore comme l'ornement de l'homme et comme l'indice de sa condition libre. Lorsque le roi indien Sagara eut vaincu les Iavanas (Iônes) et les Kambôdjás, il leur imposa l'obligation de se couper la chevelure; quant aux Stythes ou Cakes qu'il

avait également vaincus, il leur accorda la faveur d'avoir seulement la moitié de la tête rasée (cf. Strobaeus, chap. 145, p. 432). Les archers scythes qui faiszient la police à Athènes et qui se considéraient comme serfs avaient la tête rasée; aussi les Athèniens ayant en vue ces archers ou esclaves scythes employaient-ils l'expression de skuthizer (skuthizer) pour se raser la tête.

Les hommes libres qui étaient la classe la plus nombreuse. constituaient le peuple proprement dit chez les Scythes. Les hommes libres étaient naturellement aussi bien propriétaires que les nobles, mais ils n'étaient pas aussi riches qu'eux. Chez les Scythes nomades la richesse ou la propriété qui était seulement mobilière était mesurée non d'après la grandeur des troupeaux, mais d'après le nombre des chars qu'en possédait. C'est que la richesse en troupeaux qui était toujours en proportion avec la grandeur de la famille était indiquée, ainsi que le nombre des serfs, par le nombre total des chars. Le Scythe qui était simplement chef d'une petite famille n'avait qu'un seul char attelé de deux bœufs (Hippok. 1, §. 93) et un troupeau correspondant, ainsi qu'un nombre de serfs proportionné à ce modeste ménage. Ce petit propriétaire, chef de famille et homme libre, avait le nom de octopode d'après les huit jambes de ses deux bœufs. Plus le propriétaire avait une famille nombreuse, de nombreux esclaves et de nombreux troupeaux, plus le nombre de ses chars était aussi considérable. Il y avait des Scythes qui possédaient jusqu'à quatre-vingts chars. Lorsque plus tard les Scythes agriculteurs se partagèrent annuellement les terres, ce partage se faisait par lots dont la grandeur était proportionnelle au nombre des chars, et lorsque plus tard encore chez les Gètes et les Scandinaves les chars furent remplacés par des maisons ou manoirs fixes (norr. bu), la distribution était toujours faite en proportion du nombre, de la grandeur et de la situation par rapport au soleil (norr. sâlskipt distribué au soleil) des maisons ou des manoirs. Dans l'origine la richesse, qui donnait la puissance établissait presque seule la distinction entre les nobles et les hommes libres; mais on faisait aussi dépendre cette différence sociale d'une différence dans la pureté ou noblesse du sang des familles. Ensuite de même que les familles nebles s'étaient séparées des familles plébéiennes, les familles princières se séparèrent àussi des familles nobles; quelques chefs nobles devenus monarques ou chefs de tribus (Hérod. rv., 66), s'élevèrent à

la royauté. Ce qui prouve que dans l'origine les rois (scyth. kunaque roi cf. les noms propres Kunagos, Muh-kunagos Roi des mouches ou des taureaux, Ku-kunagos roi des vaches) devaient leur élévation, dans la pensée du peuple, non à la puissance de leur épée ni à leurs qualités morales et intellectuelles, mais à l'ancienneté, à l'illustration et à l'ascendant de leur famille, c'est que dans les langues scytho-gétiques le nom de roi signifiait proprement national ou gentil (goth. thiudans) ou Issu de généreux (scyth. kunagus, norr. Konungr, all. König), parce que le roi tenait à la famille la plus ancienne et la plus illustre de la nation et parce qu'il était le fils d'un Noble (scyth. Kunos nom propre, norr. Konr) ou d'un Généreux (norr. adalungr). La royauté était établie de bonne heure chez les Scythes, et ils l'honoraient au point qu'ils appelaient royaux les pays et les peuples qui avaient plus de distinction et de puissance que les autres (Hérod. IV, 20). L'attribut distinctif du roi était le bouclier, qui devint le symbole de la protection, et élever sur le pavois était synonyme d'élire roi. Le nom de Skolotes (Boucliers) qu'Hérodote (1v, 6) appelle un nom royal signifiait aussi dans le sens moral rois ou protecteures et indiquait encore que les Skolotes, par l'intermédiaire de leurs rois, descendaient du dieu-héros Targitavus (Brillant par la targe), le dieu du soleil, le Protecteur du peuple (scyth. Tavit-varus, greco-scyth. Teutaros) par excellence. La royauté fondée sur l'illustration de la race était sinon héréditaire dans la famille, du moins attachée à la famille la plus illustre. Chez les Scythes les femmes, grâce à leur caractère énergique, n'étaient pas exclues du pouvoir royal, mais elles n'y arrivaient que comme veuves, c'est-à-dire après la mort du roi leur époux. On remarque dans l'histoire des Scythes quelques reines célèbres telles que Tomyris (Thamyris Océanide, sansc. tamara), la reine des Massagètes; Sparethra (Feu du soleil; de svar et de aithra, norr. aitar feu, cf. Syr-ttha dans Saxon Grammaticus) et Zarina (Dorée) originaire d'un pays arie et reine des Sakes; Amage, veuve de Medo-Sakkas (cf. norr. Miöd-Sognir) et reine des Sarmates. Certaines peuplades scythiques et sakes, surtout celles qui adoraient particulièrement la Lune nommée la déesse Artimpasa (Noble-dame) et chez lesquelles, par conséquent, les femmes jouissaient d'une certaine prépondérance sur les hommes (cf. Hérod. IV, 26) se faisaient gouverner de préférence par des reines (Arrhian Indica, 8). Les Grecs les appelaient, non sans quelque mépris, dominés par des femmes (gr. gunaiko-kratoumenol) et les Hindous les nommaient Strt-radjas (ayant une femme-roi). Chez les Scythes, ceux qui étaient revêtus de la royauté étaient aussi les juges suprêmes et les pontifes de la nation, suivant les mœurs patriarchales d'après lesquelles le père de famille et par suite le père de la nation ou le roi était à la fois juge et prêtre.

Dans l'origine l'homme ne considérait comme les siens ou comme son sang que les membres de sa famille. Les membres de la famille, s'appartenant l'un à l'autre, se devaient aussi réciproquement aide et protection. Lorsque dans la suite les familles formèrent des tribus et que ces tribus formèrent la nation, la protection était due également aux membres de la tribu et de la nation. Mais toujours cette protection s'étendant sur les membres de la tribu et de la nation, était due en vertu de la communauté du sang et comme conséquence et extension du droit de protection né dans la famille. Aussi l'affection et l'amour du prochain se manifestant tout d'abord dans la famille et y trouvant sa raison d'être et sa sanction, on assimilait tous les autres rapports d'affection qui pouvaient exister entre les hommes, aux rapports de famille. Ainsi l'amitié n'était pas considérée comme l'affection mutuelle entre deux hommes quelle que soit leur famille ou leur race; les amis passaient, au moins symboliquement, pour des hommes de la même famille, pour des frères, ayant par conséquent entre eux des droits et des devoirs de frères, des droits et des devoirs du sang. Chez les Scythes guerriers les amis étaient surtout considérés comme frères d'armes et alliés pour leur protection mutuelle. Aussi pour contracter cette amitié ou cette alliance on pratiquait des cérémonies symboliques qui signifiaient que les amis devenaient entre eux frères ou hommes du même sang. Pour indiquer cette communauté de sang en contractant alliance, les Scythes buvaient ensemble du vin mêlé au sang qu'ils s'étaient tiré de leur corps en se faisant une légère blessure (Hérod. IV, 70). L'assistance, selon l'idée de ces peuples, ne pouvant être exigée que des parents auxquels seuls incombait le devoir de la protection, les Scythes ne prétaient secours à un étranger que lorsque préalablement celui-ci se fut constitué symboliquement leur parent. Or comme la parenté se manifestait principalement par le droit de prendre part aux sacrifices que le chef de la samille saisait pour sa famille seule, l'homme qui invo-

quait l'assistance d'un autre dut se faire d'abord passer pour le parent de celui-ci, en placant le pied sur la peau d'un bœuf sacrifié; ce qui signifiait symboliquement qu'il venait de prendre part à un sacrifice fait pour la famille et qu'il avait par conséquent les droits d'un parent ou d'un allié (Lucien Toxaris) et, par suite, droit à la protection de la part des membres de cette famille. Plus tard, chez les Germains, cette peau de bœuf fut remplacée par un soulier fabriqué avec cette peau lequel, dans la suite, devint le symbole de la parenté et par conséquent de l'adoption, de l'alliance (cf. all. Bundschuh) et de la succession; de sorte que chausser le soulier de quelqu'un signifiait symboliquement lui succéder comme parent, comme fils adoptif ou comme héritier (cf. Grimm, Rechtsalterthümer, p. 155, 463). Le devoir de l'hospitalité était également rapporté au droit du sang ou de la famille. Aussi le passant jouissait-il de l'hospitalité, non en sa qualité d'étranger ou d'homme ayant besoin d'assistance, mais parce que s'étant assis au foyer il était considéré, momentanément du moins, comme faisant partie de la famille. Or le fover (scyth. taviti) étant inviolable, le voyageur qui était entré dans une demeure y jouissait des droits du foyer; on lui devait, comme aux autres membres de la famille, nourriture, aide et protection. La justice telle qu'elle était pratiquée chez les Scythes était encore une conséquence du droit du sang ou de la protection due aux membres d'une famille. Comme les membres de la famille, de la tribu et de la nation étaient censés s'appartenir l'un à l'autre par le sang, ils devaient aussi venger les injures qui étaient faites à quelqu'un des leurs par quelqu'un de leur nation. Si l'agresseur était un étranger ce n'était pas un coupable qu'on jugeait, c'était un ennemi auquel on courait sus. La justice comme revendication des droits du sang était donc une vengeance (lat. vindicatio) exercée au nom de la famille et de la tribu pour demander réparation de l'injure ou du préjudice fait à un membre de cette famille ou de cette tribu, par un de ses frères, parents ou compatriotes. Cette justice ou vengeance bien qu'elle ne fut pas une guerre en avait cependant les apparences. C'était en quelque sorte un duel livré en conseil de famille entre les juges et l'accusé, et comme l'accusé était un homme du même sang que ses juges, on observait, au tribunal, les mêmes formes comme dans un duel régulier; le jugement avait lieu en champ clos (norr. vébéred), en plein air, à la face du Soleil (Targitavus) et de son symbole le bouclier ou la targe, sur la butte de l'assemblée (cf. Hérod.), et en présence de l'Epée (seyth. Gaixus) du signe symbolique de la divinité suprême.

# DE L'ÉTAT INTELLECTUEL DES SCYTHES.

Les Scythes ont prouvé qu'ils avaient de bonnes dispositions intellectuelles déjà par le besoin qu'ils sentaient de s'instruire auprès des peuples plus civillaes, Anacharsis (scyth. Anak-hrdsis Prompt à la course), fils du rei soythe Gnourus (p. Gnavarus Eminent, cf. norr. gnosfr.), vint à Athènes pour s'y instruire et il parvint par son génie philosophique à la gloire de compter parmi les sept sages de la Grèce. A la même époque, du temps de Solon, un autre Scythe que les Athéniens nommaient Toxaris (Archer) et qui était prêtre ou devin de Targitavus ou de Schalmo-skais (Prince d la peau d'ours, gr. Zalmoxis) vint à Athènes où il faisait, sous l'inspiration de son dieu, des cures tellement merveilleuses qu'à sa mort en érigea près de son tembeau une stèle avec un basrelief représentant Targitavus ou l'Hercule scythe (le Soleil), tenant de la main gauche son arc et de la main droite un rouleau de flèches, symbole des rayons bienfaisants du soleil. Le roi Skules (scyth. Skuli Protecteur, norr. Skuli) aimait à jouir, tous les ans une fois dans la ville d'Olbie, des avantages et des plaisirs de la civilisation grecque, et pour satisfaire ce goût il exposa son trône et iusqu'à sa vie (Hérod. IV, 80). Les Athéniens qui pouvaient choisir leurs esclaves parmi tant de peuples barbares préféraient à tous, les esclaves scythes. Ils avaient à leur service beaucoup de Scythiennes, de sorte que Scythienne était à Athènes presque synonyme de servante (Suidas, s. v. Skuthaina). Les Athéniens préféraient aussi les pédagogues dahves à tous les autres, non seulement pour leur fidélité mais aussi pour leur intelligence. cela prouve que ces Scythes esclaves, hommes ou femmes, étaient renommés non seulement pour leurs qualités morales et intellectuelles, mais aussi pour leurs qualités physiques; que c'étaient là de véritables Scythes, et non pas de ces prétendus Scythes ou de ces Scythes abâtardis que Hippokratės représente comme une race laide de corps et faible de caractère et d'intelligence.

Nous avons à faire voir maintenant jusqu'à quel point l'intel-

ligence des Scythes s'est manifestée dans leur commerce, dans leur industrie, dans leurs connaissances et dans leurs traditions. principaux articles du commerce des Scythes européens étaient la pelleterie et l'ambre jaune. Dès le sixième siècle avant notre ère, les Scythes de la mer Noire faisaient concurrence aux Phéniciens en cherchant sur les bords de la mer Hyperboréenne (Baltique) surtout à Abalie le succin (lat. succinum tenant du suc) qu'ils nommaient, dans leur langue, sakiru (le suint; PLINE, sacrium sansc. kchtram, p. catchiram serosité, cf. gr. dakru, all. zahre, lat. lacryma). Si les Scythes ont pris le nom de Sakiru dans le sens propre de suint, cela prouverait qu'ils considéraient le succin comme l'exsudation de quelque arbre résineux; s'ils l'ont pris dans le sens figuré de larme, cela prouverait encore qu'ils connaissaient le mythe sur les Héliades (Ovid. Métamorph. 11, 340) qui, à la mort de leur frère Phaeton, furent changées en aulnes et versèrent des larmes, d'où provenait l'ambre jaune. Les descendants des Scythes sarmatiques, les Venètes (Vénitiens) de la mer Adriatique, s'ouvrirent, pour le commerce du succin, une route directe dans le midi de l'Europe, en s'associant avec leurs frères les Venètes (Wendes) de la mer Baltique. Vers le commencement de notre ère ce commerce, qui avait déjà beaucoup perdu de son importance, était entièrement entre les mains des peuples celtiques qui donnaient au succin le nom de glaes (lat. vitrum, cf. Plin. 22, 2, Pomponius Mela. 5, 6) et tiraient ce fossile principalement de l'ile d'Ameland, appelée alors Austravia (Ile orientale) par les Bataves germaniques et Ile au succin (lat. Glessaria) par les Belges celtiques. Les Scythes nomades qui colportaient 'ct. Alazones Forains) et troquaient simplement leurs marchandises contre d'autres produits naturels, n'avaient pas besoin de Mais les Scythes de la mer Noire qui étaient en rapport avec les Grecs, faisaient usage de la monnaie qu'ils faisaient battre à Olbie. Les marchands scythes n'avaient pas non plus besoin de l'écriture pour leur commerce, ils pouvaient s'en passer comme la plupart des peuples marchands de l'antiquité. L'industrie des Scytes n'était pas assez avancée pour fournir des articles au commerce d'exportation; ils exercaient l'industrie seulement pour leurs besoins personnels et ils ne fabriquaient que des articles de première nécessité, tels que des objets d'habillement, d'armement, de logement, des chars, des charrues, des traineaux, des ustensiles de cuisine et

de sacrifice. En fait de métaux les Scythes, au dire d'Hérodote, ne connaissaient que l'or et l'airain. Comme généralement l'airain (sansc. ayas, goth. ais, lat. aes) était plus anciennement connu et en usage que le fer (cf. Thubal-kain, pers. tûpal-kain Qui forge l'airain) les Scythes suppléaient aussi par l'airain au fer qui leur manquait. L'invention de l'art de fondre et de faconner l'airain était attribuée par les Scythes à un de leurs compatriotes (Plin. 7, 57, 6.) qu'ils nommaient Lydus (goth. liuds Artificieux) lequel était le type et le prédécesseur de Völundr (all. Wieland) le forgeron épico-mythique de la poésie germanique et scandinave. Mis en rapport dès le sixième siècle av. J.-Ch. avec les Keltes-Kimméries tels que les Chalybes, les Tibarènes, etc., qui excellaient déjà alors dans la métallurgie, les Scythes apprirent d'eux à connaître le fer qu'ils appelaient ais-arn (sorte d'airain). Plus tard les Gètes qui sous le nom de Gothines vivaient dans les Karpathes, au milieu de populations celtiques, apprirent de ces populations la manière d'exploiter les mines de fer (cf. Tacite). Enfin ce fut principalement en Scandinavie que les descendants des Gètes furent complètement initiés dans la métallurgie par les populations finnoises. Car les peuples de race ouralienne et finno-tatare surpassaient toutes les nations de l'antiquité, même les Kimro-Keltes, dans l'exploitation des mines. L'art de fondre et de faconner les métaux était beaucoup en honneur chez eux, au point que dans leur mythologie le dieu suprême Ilmarinen était représenté comme un forgeron tellement habile qu'il s'était fabriqué d'or son épouse. Dans les langues finnoises le mot de forgeron (seppā) était synonyme d'artiste (cf. gr. Daidallos habile, artiste; malai pandei, forgeron, habile, artiste) et servait à exprimer toute espèce d'industrie ou d'art, même l'art de la poésie (runo-seppă forgeron de chants, cf. norr. liodasmidr). Chez ces peuples altaïques le nom de durchan (forgeron) devint également le titre honorifique d'un haut dignitaire de l'Etat. comme chez les Perses le tablier du forgeron kave devint l'étendard royal. Les Scandinaves estimaient surtout les épées (vaski, cf. basque) finnoises dont la trempe était si excellente que ces armes passaient pour féées.

Chez les Scythes les beaux-arts sont restés naturellement dans l'enfance et ne se sont jamais élevés au-dessus du niveau des arts utiles et manuels. Aussi longtemps que les Scythes nomades n'avaient pas d'habitations fixes l'architecture ne pouvait pas même naître,

Les Scythes n'ayant point d'images de leurs divinités, à l'exception du glaive (scyth. gaixus) le signe symbolique du dieu suprême Divus (norr. Tyr), les arts plastiques ne pouvaient pas non plus se développer. Quant à la musique on trouve au quatrième siècle avant notre ère des prêtres citharistes chez les Agathurses et les Gètes (Athen. xiv. 24, Stephanus de Byz. s. v. Getia). La musique instrumentale servait aussi d'accompagnement aux danses guerrières dans lesquelles les Scythes se distinguaient au point que, encore plus tard à Constantinople, aux fêtes de la cour, deux bandes d'hommes, représentant deux peuples sarmates les Prasines et les Venètes et ayant à leur tête des chess goths revêtus de leur sisurine, exécutaient les danses guerrières traditionelles dans leur nation. La poésie était encore à son état tout à fait primitif. Celui qui savait manier la parole était en même temps poète et orateur et comme tel il était choisi pour servir d'ambassadeur ou d'envoyé auprès des nations voisines. C'est ainsi, par exemple, que les citharistes des Agathurses remplissaient à la fois les fonctions de musiciens, de poètes, de prêtres et d'ambassadeurs. Encore plus tard la tradition épique des Goths, des Germains et des Scandinaves nous parle de héros tels que Volker, Horund, Verbil, Svemlin, etc., qui maniaient aussi bien l'instrument de musique que l'épée et qui, en qualité de musiciens (fidlari) et de poètesorateurs, étaient aussi employés comme messagers et comme ambassadeurs. La tournure d'esprit des Scythes qui étaient généralement intelligents (Hérod. 1v, 46) les portait à s'exprimer d'une manière laconique, énergique, sans ambages et sans précautions oratoires. Aussi les Grecs, surtout les Athéniens, qui étaient frappés de cette particularité, appelaient ils les expressions brusques le parler scythique (skuthôn résis, Ktesiae fragm., éd. Baehr, p. 223). Anacharsis avait la répartie prompte et juste. Lorsqu'un Grec lui reprocha sa nationalité de Scythe barbare il répondit: Tu dis que ma patrie me fait honte; moi je dis que toi tu fais honte à ta patrie. Il avait à la fois de l'originalité et de la justesse dans l'esprit. Les lois de Solon il les comparait à des toiles d'araignée où se prenaient les faibles et que déchiraient les forts. Voyant que les Athéniens portaient les projets de loi d'abord devant les Prytanes pour ensuite les faire sanctionner par l'assemblée du peuple il dit: c'est faire délibérer aux sages et décider aux fous. L'huile avec laquelle se frottaient les athlètes il l'appelait l'onguent maniaque. Il disait que la vigne portant trois

espèces de raisins : le raisin de l'ivresse, le raisin de la volupté et le raisin du repentir. Les Scythes ayant beaucoup d'imagination aimaient les expressions métaphoriques et surtout le langage symbolique; et l'expression de la pensée était quelquesois accompagnée d'une action emblématique. Ainsi, par exemple, pour faire savoir à Darius que s'il ne s'échappait pas aussi vite qu'un oiseau dans l'air, qu'une grenouille dans l'eau et qu'une souris sous la terre, il périrait par les flèches, le roi des Scythes lui envoya par des ambassadeurs un oiseau, une grenouille, une souris et cinq flèches (Hérod. 1v, 131). Pour énoncer et pour inculquer à ses cinquante fils cette vérité que l'union fait la force, le roi scythe Skilourus (p. Skil-varus Garde-justice) prit un faisceau de flêches et leur montra que le faisceau uni ne pouvait être courbé mais que chaque flèche pouvait être brisée séparément (Plutarque, Mor.). Plus tard chez les Scandinaves, ces descendants des Scythes, nous trouvons encore le même mode d'expression. Randver (Défenseur du bouclier) le fils du roi Iôrmunrek, au moment où, par ordre de son père, il devait être pendu, prit un faucon et, lui avant arraché les plumes et les pennes, envoya dans cet état piteux l'oiseau à son père pour lui signifier que désormais ce roi, vieux et privé de son sis, ressemblerait à ce faucon rendu incapable de prendre son essor (Snorra-Edda, p. 143).

Lorsque les Scythes furent établis sur les bords de la mer Noire. ils apprirent à connaître l'écriture grecque qui était en usage chez leurs voisins les habitants d'Olbie et qui avait aussi été adoptée par les Celtes Kimméries. Cette écriture grecque, dérivée de l'alphabet phénicien et qui n'avait pas encore été complétée par Epicharme et Simonide, était encore à son état primitif. Les traits des caractères étaient heurtés et angulaires par suite des matières dures telles que la pierre, le bois (cf. sanides) et le plomb sur lesquelles on les gravait (gr. grafo graver, écrire. Les Scytho-Gètes adoptèrent ces caractères phénico-grecs non pour s'en servir dans le commerce comme d'une écriture cursive, mais pour les employer comme des signes stéganographiques, des signes mystérieux ou comme des mystères (runes, sansc. cravand tradition, mystère) dans la divination, la rhabdomancie et la magie. La poésie n'étant pas encore écrite fut transmise oralement et devint ainsi l'organe pour toutes les traditions de la nation. Comme dans l'Antiquité toutes choses étaient ramenées et rattachées à la religion, les traditions étaient aussi presque toutes

plus ou moins religieuses, et la poésie qui leur servait d'organe avait également un caractère plus ou moins mythologique.

La religion des Scythes étant la partie principale de leurs traditions, le tableau que nous allons en esquisser contribuera à nous faire encore mieux connaître l'état social, moral et intellectuel de ce peuple remarquable.

### LA RELIGION DES SCYTHES.

I.

## LES DIVINITÉS ADORÉES DES SCYTHES.

### l. divus.

Pour un peuple pasteur et nomade comme les Scythes, qui se trouvaient presque toujours en plein air, l'objet principal qui frappait sans cesse leurs regards, qui attirait leur attention, la nuit comme le jour et leur inspirait l'idée et le respect religieux d'un Etre puissant et surhumain, c'était le ciel avec ses phénomènes merveilleux et sublimes et ses influences bienfaisantes. Aussi adoraientils le Ciel comme un Dieu c'est-à-dire comme un être vivant (gr. zoon) doué d'une puissance surhumaine. Comme le ciel n'avait pas de figure humaine il fut conçu d'abord comme un dieu zoomorphe. Ce qui frappait surtout à la vue de ce dieu zoomorphe gigantesque c'était le soleil, la lune et les étoiles qui en étaient les ornements. Or comme dans l'origine ces astres n'étaient pas encore considérés comme des êtres vivants ni comme des divinités distinctes, mais seulement comme des parties intégrantes ou comme ornements du corps du dieu Ciel, l'idée caractéristique dans la conception du ciel comme Dieu c'était naturellement l'idée de brillant et par conséquent le mot par lequel on désignait le dieu Ciel signifiait proprement Brillant (scythe Divus; sansc. Diaus p. divas, lat. Dius cf. sub diu; gr. Zeus p. Dirs). En donnant au dieu Ciel des Scythes le nom grec de Zeus, Hérodote initié qu'il était aux mystères, ou bien de propos délibéré ne voulait pas énoncer le nom scythe Divus dont il reconnaissait parfaitement l'identité avec Zeus, de peur qu'on ne prît Zeus pour un dieu emprunté aux Scythes, ou bien sans se douter de cette identité des noms et voulant seulement exprimer le caractère dis-

tinctif de Divus, en l'appelant Zeus, énonça le nom scythe même, seulement il l'énonça sous sa forme grecque, car dans les idiomes grecs le nom scythe Divus a du être prononcé DiFs, Zeus (cf. za p. dia). Habitant, dans l'origine, le plateau appelé aujourd'hui le Turkestan où l'air est généralement chaud et sec, les Scythes comptaient parmi les principaux bienfaits du dieu Ciel la pluie qui arrose et féconde la terre, le vent qui rafraichit et purisse l'air et l'orage qui amène à la fois la pluie et le vent. Aussi Divus était-il adoré surtout comme Père de la pluie, du vent et de l'orage. Comme fécondateur de la terre Divus devint dans la mythologie l'époux d'Apia (Terre), et ces deux conjoints Divus et Apia passaient, chez les Scythes, pour les parents primitifs des dieux et des hommes comme Ouranos et Gè chez les Grecs, et comme Tien (ciel) et Ti (terre) chez les Chinois. Dès lors Divus eut encore l'épithète de Pappa (HÉROD. Papparos) qui dans l'idiome scythe signifiait père, (cf. fr. papa) ou aieul (gr. pappos; armen. pap aieul) et énonçait que Divus était le Père des dieux (cf. gr. Zeus-pater Ciel-Père; lat. Jupiter p. Diupater Ciel-Père; Zeus-Papas Ciel-Aïeul en Phrygie), et, par l'intermédiaire des dieux et des héros. l'aïeul des hommes c'est-à-dire d'abord principalement et exclusivement l'aïeul du peuple scythique et ensuite seulement l'aïeul des hommes en général. Comme Père des dieux il était aussi leur chef et par conséquent le Dieu Suprême, Ensuite comme Dieu Suprême des Scythes, de ce peuple dont l'occupation principale et la plus honorée était la guerre, Divus devint aussi le Dieu de la Guerre et cela d'autant plus facilement qu'il était déjà le Dieu de l'Orage et que, suivant une association d'idées assez ordinaire dans l'Antiquité, la guerre ou le combat, pour le tamulte et la fureur qui l'accompagnent, était assimilé à un orage (cf. gr. polemos p. tpolemos guerre, goth. dvalms fureur). Cette nouvelle attribution de dieu de la Guerre bien qu'elle ne fût en aucun rapport direct avec la nature primitive de Divus comme Ciel, devint même dans la suite l'attribution principale de ce dieu, de sorte que les historiens anciens (Hérod. 4, 59; Tacit. Hist. 4, 64; Ammien Marcell. 31, 2; Jornandes 53) considérant généralement le Dieu Suprême des Scythes, des Goths et des Germains comme dieu de la guerre le désignaient aussi sous le nom équivalent grec ou latin de Arès et de Mars. Parce que Divus, le dieu des combats était aussi le Dieu Supréme il eut, le premier et le seul de tous les dieux scythes, l'honneur d'étre représenté par un signe symbolique ou emblématique. Ce signe était un glaive fiché en terre sur la butte de l'assemblée (Hérod. 4, 62) ou sur le tertre du tribunal (norr. löghiörg, malbiörg). D'après ce symbole Divus prit lui-même le surnom de Glaive (scyth. gaizus, gr. gaisos cf. celt. Hésus. Luc. de Jove Trago, cap. 42). C'est ainsi que chez les Scythes Divus le dieu Ciel (norr. Tyr) devint encore le dieu Fécondateur ou l'époux de la Terre (Apia), le Père des dieux et des hommes (Pappa; norr. all. fadr), le dieu Suprême, le dieu de la Guerre (gaizus, sax. Cheru, anglosax. Ear), le dieu des vents (Vatans; norr. Odinn) et le dieu de l'orage fécondateur (Pirchunis; norr. Fiörgynr).

### 2. APIA

Ce qui, après le ciel, attirait le plus les regards et l'attention des hommes en général et des peuples scythiques en particulier c'était le sol, le pays, la terre qu'ils soulaient partout sous leurs pas. commencement lorsque l'intelligence et l'industrie des hommes ne savaient pas encore dompter les éléments ni mettre de l'ordre dans la nature sauvage et inculte, les peuples primitifs habitaient pour la plupart des pays à moitié submergés par les fleuves, les rivières et les torrents qui coulaient au hasard dans des lits obstrués et tortueux. La terre c'est-à-dire la partie seche (lat. terra p. tersa essuyée, sèche; héb. iabbacha; gr. Ksèra, sèche, terre) dans ces forêts ou landes marécageuses (sansc. marvas, slave moravia) ressemblait par conséquent à des terrains entourés d'eau et qui d'abord submergés étaient ensuite sortis de l'eau et enfin s'étaient peu à peu desséchés. Trouvant partout le passage fermé par le cours des fleuves, des rivières et des torrents, les peuples primitifs se voyaient enfermés et confinés dans leur pays comme dans une tle. Aussi considéraient-ils leur pays comme une île sortie des eaux. C'est pourquoi les idées et les mots de ile et de pays devenaient synonymes dans les langues primitives, et plus tard encore lorsque l'homme plus civilisé se forma l'idée de la Terre ou de l'ensemble des pays, il lui semblait toujours que la terre entière était sortie de la mer qui l'entourait, comme les différents pays étaient sortis du fond des eaux. Telle est en effet l'idée exprimée dans la plupart des cosmogonies anciennes. Selon les Hindous la terre après avoir été soulevée du fond de l'Océan nageait sur les eaux de la mer, et formait sept grandes îles ou les sept feuilles gigantesques du

lotus cosmique. Selon le zend-avesta, Ormuzd (Ahuro-maz-dao, le Brillant-beaucoup-sachant c'est-à-dire le Soleil-Génie) créa d'abord le ciel, puis les eaux et ensuite il fit sortir la terre de l'océan. D'après la tradition assyrienne (cf. Genes. 1.) il y avait d'abord les eaux primitives d'où sortit ensuite la terre; et d'après la cosmographie d'Homère la terre était une grande ile entourée des eaux de l'Okéanos. De même que d'après la cosmogonie des peuples anciens, la terre était sortie de l'océan, elle devait aussi y rentrer à la fin des siècles. De là, dans l'eschatologie norraine. l'idée que la terre brûlée par le feu de Muspell tombera dans l'océan d'où elle sortira de nouveau à la renaissance du monde. On conçoit d'après cela que, dans la plupart des langues apciennes, l'idée de pays et de terre était exprimée par le mot tle et le mot tle exprimait étymologiquement l'idée de aquatique (sansc. épid) ou issue de l'equ. Ainsi dans la langue scythe dpid (aquatique) signifiait à la fois the et terre; en langue pelasge apia (île, pays) était le nom primitif du Péloponèse et de la Thessalie, et en Italie le nom pelasge de Messapia signifiait pays du milieu (cf. sansc. Madhya, le Milieu; chinois Tchong-Kous Empire-du-milieu). En greo aussi ata (p. afia; cf. héb. avi. I) signifiait ile comme le prouve le nom de la nymphe Aia (personnification d'une île du Phasis) qui poursuivie, selon la tradition mythologique, par le Fleuve Phasis se changea en une île (aïa). Encore du temps d'Homère le nom propre de Aïaïa (insulaire) qui est un adjectif dérivé de aig, désignait la terre insulaire ou les îles à l'extrémité de l'Okéanos. Dans les langues gothiques issues des langues gétiques avia dérivé de Apia signifiait le comme le prouvent les noms propres de Scandin-avia (Scadvein-avia lle ombreuse) et de Austravia (lle orientale). De Avja sont dérivés dans la suite le norrain ey (p. avi île) et le suèdois o (p. av). Le mot île, à son tour servait aussi dans quelques langues à désigner le pays; ainsi en sanscrit dvipa (île) signifiait également pays, par exemple, dans Caka-dvipa (ile ou Pays des Sakes); et en vieux français Ille de Persois, Ille de France, etc., significit Pays des Perses, Pays de France, etc.

De même que les Scythes adoraient le Ciel (acyth. Divus), de même ils adoraient aussi la Terre qu'ils appelaient Apia. Comme la terre est fécondée par l'orage et les pluies du ciel, Apia la personnification mythologique de la terre passait aussi pour l'épouse de Divus la personnification du ciel (Hérod, IV, 59). Comme épouse du Ciel-Père (Divus, Papas) du dieu auprême et du Père des dieux et des hommes, Apia de-

vint aussi la Déesse suprême, la Mère des dieux et des hommes. Aussi Divus et Apia étaient-ils, selon la tradition, les parents de Targitavus (Brillant par la targe, le Soleil; grec Héraclès) qui était le Père des Apia en sa qualité de Mère par excellence ou de Grande-Productrice et de Mère des dieux et des hommes, avait de l'analogie avec la déesse De-mêter (l'Aïeule, gr. dd pour dêdd aïeule, Théok. vii, 39; bohême deda aïeule, cf. norr. Edda p. Deda l'Aïeule, gr. dd-mater Mère-Aleule; cf. illyr. Stdra mater Vieille-Mère. Terre) de la mythologie grecque. Aussi Anacharsis après être revenu de la Grèce dans sa patrie ne croyait-il pas commettre une impiété qu'il dût expier par sa vie, en essayant d'introduire dans le culte d'Apia quelques cérémonies du culte de Démèter qu'il avait vu pratiquer à Cycique lors de son passage dans cette ville. En général beaucoup de peuples anciens se disaient nés de la Terre cest-àdire issus du pays qu'ils habitaient (gr. gè-génés, né de la terre, auto-chthon issu du sol même; lat. terrae filius; esthon. ma-innemen homme de la terre, etc.) Les Scytho-Grecs établis dans l'Hylée se disaient aussi fils de cette terre. Or cette contrée était couverte, moitié de forêts (gr. hulaïa boisée, hylée) moitié de marécages (sansc. marvas) provenant des débordements du Fleuve-aux-bouleaux (Barush-tanaïs, Borysthènes). Déjà avant l'arrivée des Scythes dans ce pays les Kimméries qui l'habitaient, supposant que cette terre était sortie des eaux de ce fleuve, avaient appelée l'Hylée la fille ou l'aquatique (apia) du Borysthènes. Cette tradition passa aux Pelasgo-Grecs de la Chersonèse taurique qui suivant leur habitude de représenter l'eau sous le symbole de l'hydre (cf. gr. hudra aquatique, hydre) ou du serpent (gr. echi, sansc. ahi) aquatique, et la terre sous celui d'une femme (dna; sansc. danika; cf. pelasge Eva-dne Eau-Femme) donnaient à la fille de Borysthènes c'est-à-dire à l'Hylée marécageuse composée moitié d'eau symbolisée par le serpent, moitié de terre symbolisée par la femme, le nom de Femme-Serpent (Echi-dna). De là la tradition répandue chez les Scythes-Hellènes que la race scythique était issue d'Hérakles (Targitavus le Soleil, fils et représentant de Divus; germ. Tiu-sko Fils du Ciel) et d'Echidna qui correspondait à la grande déesse Apia.

Lorsque l'agriculture se repandit de plus en plus chez les peuples scythiques et chez leurs descendants, la terre (apia) fut considérée plus spécialement au point de vue de la culture et dès lors elle prit le nom de ariatha (rayée, sillonnée, labourée, cf. gr. era p. erath; norr.

iördh; v. haut-all. ërde; cf. heb. èrèz). D'un autre côté l'ancien nom d'Apia qui, dans la suite s'était changé, dans les langues gétiques, en awi (v. haut-all.), en ey (norr.), en o (suédois), n'eut plus la signification générale de terre mais conserva seulement la signification primitive et spéciale de terre aqueuse c'est-à-dire de prairie humide et de tle. C'est pourquoi la déesse Terre ne garda pas non plus son ancien nom d'Apia (Avia, Aue), mais, en sa qualité de Terre opposée à Ciel, elle prit dans les mythologies géthiques le nom de Iordh, et ses différentes attributions traditionnelles se spécialisèrent et furent réparties entre plusieures déesses telles que Sif et Rindur, etc.

#### 3. SVALIUS.

Le soleil Svalius (Targitavus, Vaitushurus) étant considéré dans l'origine seulement comme une partie intégrante du dieu Ciel (Divus) on ne l'adorait pas encore séparément comme une divinité particulière; on ne lui donnait pas non plus un nom différent de celui du ciel; et c'est pourquoi l'expression de cercle (sansc. svar, sur) servait à la fois à désigner le ciel comme cercle ou voûte céleste et le soleil comme cercle ou disque céleste (goth. sauil, lith. saule; sarm. koli; norr. hjul, sol). Plus tard le Soleil fut adoré comme une divinité distincte du dieu Divus. La forme de cet astre apothéosé n'ayant rien qui pût être rapporté par l'imagination à la figure humaine, il fut concu primitivement comme un être vivant, divin, zoomorphe. A cause de la chaleur fécondante et de la course rapide qu'on attribuait au Soleil, l'imagination des Scythes, de ce peuple pasteur, chasseur et guerrier se figurait ce dieu comme un animal mâle et en chaleur tel qu'un étalon, un taureau, un bélier (scythe vriskus, cf. vriskava, lat. vervicinum, verva, scytho-gr. briksaba, un verrat (norr. thrandr), un renne (scyth. tarandus) ou un cerf (scyth. vrindus; kimro-thrace brendos). Les Scythes guerriers aimaient surtout à voir dans le soleil un cheval ardent parcourant rapidement les espaces célestes et répandant ses rayons de lumière et de chaleur par ses yeux, ses naseaux, sa crinière luisante et sa queue flamboyante (cf. norr. himin-iôr cheval céleste; cf. sansc. arwan l'étalon, le soleil). Plus tard le Soleil ne fut plus considéré comme une divinité avant une forme animale mais comme un être zoomorphe auquel présidait un Génie, une divinité à la torme humaine. Par ce changement il se fit qu'à la place d'un seul être

divin, savoir le dieu Soleil zoomorphe, on en concut deux distincts l'un de l'autre, savoir le divin soleil zoomorphe et le dieu du soleil ou le dieu anthropomorphe qu' y présidait. Ce qui prouve que dans l'origine les Scythes adoraient le soleil sous la forme d'un cheval c'est que d'abord les Masagètes, encore à une époque où le soleil était déjà adoré comme dieu anthropomorphe, donnaient cependant encore à cette divinité l'ancienne épithète traditionnelle de le plus rapide des dieux (voy. Hérod. 1, 216) et qu'ensuite tous les Scythes aussi bien que les Hindoux, les Perses, les Rhodiens, les Lacédémoniens (Pausan. Lacon. 20, 5) immolaient au Soleil l'animal qui lui était particulièrement consacré à savoir le cheval le plus rapide des quadrupèdes. C'était encore au dieu Soleil qu'étaient consacrés les chevaux blancs qu'on entretenait en Scythie pour le culte de cette divinité, dans les gras pâturages sur les bords du lac Hypanis (Hérod. 11, 52).

Le dieu du Soleil étant un dieu anthropomorphe, les Scythes comme d'autres peuples pasteurs et chasseurs de l'antiquité, lui donnèrent des attributions humaines et le considérèrent comme un dieu chasseur ou pasteur qui poussait (norr. veida pousser, chasser, faire paître) devant lui sur le vaste pâturage du ciel son troupeau ou son gibier céleste. Or dans les langues scythiques vaita (genit. vaitu) signifiait peturage et chasse et shurus signifiait Frémissimet, Prompt (polon. skory, norr. skiarr; cf. Shauro-matai). C'est pourquoi les Scythes donnaient au Soleil-Chasseur le nom de Vaitushurus (Prompt à la chasse) qu'Hérodote a rendu par Oito-suros, que des inscriptions scytho-grecques (Boekh, cod. inscript., nº 6013) ont reproduit par Oitoskuros et que les Grecs aïoles qui se servaient du double G Digamma éolien) ont exprimé par Foito-sures d'où s'est formé dans quelques manuscrits d'Hérodote la lecon de Goito-suros. Les Scythes-Hellènes et les Grecs désignaient le dieu scythe Oitosuros par les noms équivalents grecs de Hélios, d'Apollon et de Hérakles. Peut-être Oitosuros était-il plus particulièrement désigné par les poètes anciens sous le nom de Hercules Octeus (Hercule de l'Oeta ou de la montagne au pâturage et à la chasse) et fut-il adore principalement par les tribus scythes que Pline appelle les Scythae octei (Stythes-pasteurs ou chasseurs).

Les Scythes se figuraient le dieu du Soleil Oitosuros non soulement comme un dieu chasseur mais surtout comme un jeune guerrier ou héros (scythe skaïs destructeur, tueur; sanse. kchayas; cf. norr. skae, skati). En sa qualité de jeune guerrier et de chasseur, le dieu du Soleil, semblable à l'Apollon nomios (le Soleil Pasteur et Chasseur) des Grecs qui était toujours armé pour la chasse, avait aussi les armes de la nation savoir l'arc, les flèches et le bouclier. Les flèches que le jeune héros ou chasseur lançait comme Apollon ou comme Héraklès sur les monstres ennemis de la lumière et de la chaleur, étaient en même temps les symboles des rayons du soleil (cf. russe strela flèche, v. haut-all. strála rayon). Le bouclier ou la targe (scyth. targa, norr. targa, polon. tarcza) du dieu representait le disque brillant du soleil ét c'est d'après cette targe brillante qu'il eut le nom de Targitavus qui signifie Brillant par la targe (scyth. tavus brillant; cf. Divus: sansc. div: gr. taos p. tavos le brillant, le paon; lat. pavus p. tavus). Targitavus et Vaitu-shurus chez les Scythes comme Hérakles et Apollon chez les Grecs étaient au fond et dans l'origine la même divinité sous deux aspects quelque peu différents. Vaitu-shurus avait plus de ressemblance avec Apollon représentant les qualités physiques du soleil et Targitavus avait plus d'analogie avec le jeune héros Hérakles représentant le jeune soleil du printemps et de l'été. Aussi les Scythes-Hellènes et les Hellènes donnaient-ils à Targitavus le nom grec de Héraklès. Kallimachos rapporte même que le Héraklès de Thèbes apprit de l'Hercule scuthe à tirer de l'arc (Schol, ad Théokr. 13, 56; Tzetzes ad Lyk. 50) ce qui signifie que les Grecs donnerent à leur dieu Héraklès pour attributs l'arc et les flèches en imitation du dieu scythe Targitavus, comme au sixième siècle av. J.-Ch. Stésichore d'Himéra attribua à l'Hercule grec la peau de lion comme symbole emprunté à l'image de l'Hercule (Soleil) égyptien.

Le dieu du soleil Targitavus ou Vaitushurus passait, dans la tradition mythologique des Scythes, pour être le fils du Ciel (Divus) et de la Terre (Apia). De la le dieu du soleil eut sans doute le nom de Svalius qui signifie proprement Issu du Ciel ou Céleste (sansc. sourias p. svarias ou svalias; pélasge safelios; crétois-dorien habelios; ionien haelios p. hahelios; étrusque afluns; gr. Apollons). Ce nom scythe Svalius les Scythes-Hellènes l'ont rendu par Saulios (cf. lith saule p. svale soleil); d'après Hérodote Saulios (Issu du soleil) était le nom propre d'un roi scythe, du frère d'Anacharsis.

Targitavus ou Vaitushurus ou Svalius le fils de Divus et d'Apia était, selon la tradition mythologique, le père de trois fils tous trois dés héros ou comme on disait, d'après les idées de l'antiquité, des

destructeurs (sansc. kchayas destructeur, héros; scyth. skais; norr. skae, skati). Le premier de ces fils ou héros était Hleipo-skais (Hérod-Leipoxaïs) dont le nom signifie Prince ou héros au bouclier (norr. hlif, lat. clypeus bouclier); le second Arvo-skais (Hérod. Arpo-ksais) ou Prince aux flêches (norr. ör p. arvu) et le troisième Kola-skaïs (Hérod. Kolaxais ou Prince à la roue ou au char (slav. koli; norr. hiul) ou à la charrue. Hleipo-skaïs, suivant la tradition, devint le père des Aukhates (Agrandis; Plin. Auchatae, Euchatae ou Nobles, norr. aukadir), Arvo-skaïs le père des Katiares (p. Katu-varai; Plin. Cotieri; v. all. Chatu-ares; norr. hödvarir Gardes du combat) et des Trauses (Hardis) ou Trasvies (Hérod. Traspies) et Kolaskaïs le père des Paralates (Amoindris; norr. farladir; c'est-à-dire Laboureurs). Par ses trois fils (scyth. purai; norr. burr fils, nom prop. Burr; cf. sémit. bar fils) dont descendaient, par l'intermédiaire de leurs rois, les tribus les plus illustres des Scythes, Targitavus était donc, comme le disait la tradition d'après Hérodote, la souche de toute la race scythique. Les Scythes-Hellènes rapportaient la même tradition qu'ils modifièrent cependant quelque peu en disant que Héraklès (Targitavus) le fils de Zeus (Divus) engendra avec Echidna (Apia) trois fils: Skuthes (Porte-bouclier correspondant à Hleiposkaïs), Agathursos (Très-hardi, correspondant à Arvo-skaïs) et Gelonos (correspondant à Kola-skaïs). Le premier, Skuthes devint la souche des Scythes de la race pure ou royale (cf. Hérod. IV, 10). Selon la tradition il avait entre autres deux fils Pales et Napes dont descendaient les Pales et les Napes (Plin. vi, 19) qui périrent entièrement. Les différentes tribus rapportaient donc leur origine à Targitavus et par lui à Divus. Ainsi le roi Ithan-thursos se disait le fils de Divus (Hérod. IV, 127). Les princes de Masagètes se disaient issus du Soleil (Targitavus) sans doute par l'intermédiaire de l'Hleiposkaïs (v. Hérod. 1, 212). Les princes Parthes-Persans prenaient le titre de fils de Bacchus, du Soleil ou de Dieu (scyth. Pak-pur; voy. Chroniq arm. d'Agathangelos) ou de Issu du Fils du Soleil (scyth. Pak-puri, gr. Pak-ourios, v. Procop. de bello persico, 1, 5) qui devint même le nom propre de plusieurs rois arsacides (cf. Pacôrus). Plus tard les Serbes (p. Sveres, Svares), les Spales (p. Svales) et en général les Slaves (p. Svales) exprimaient déjà par leur nom ethnique leur descendance du Soleil (Svalius). Car le nom de Slav n'est que le nom de Svale (solaire) transposé. La même tradition fut encore reproduite par les Germains qui disaient que Tiviskus (Tiusko, Issu de Tiu

ou du Ciel) c'est-à-dire le fils du Ciel (Tiu; scyth. Divus; norr. Tyr) et de la Terre (Irda, scyth. apia) était le père de Mannus (p. mandus doué d'intelligence) et par lui de la race germanique. Enfin cette tradition se retrouve encore en partie dans la Scandinavie. Là Targitavus (Brillant par la targe) se présente encore sous le nom de Skiöldr (Bouclier) et Skiöldr le fils d'Odinn, du dieu qui fut substitué au Ciel ou à Tyr (scyth. Divus) est considéré d'abord comme la souche des rois danes appelés d'après lui Skiöldungar (Issus de Skiöld) et ensuite par ces rois il est devenu le père du peuple dane comme Targitavus est le père du peuple scythe et Tiviskus le père du peuple tudesque.

En sa qualité de dieu du Soleil et comme Père de la nation scythe Targitavus était l'ami et le protecteur de cette nation, et portait le surnom de Garde du peuple (scyth. Tavit-varas: gréco-scyth. Teut-aros v. Schol. ad Théok. 13, 36; goth. thiod-vars, norr. thiod-varr). Le dieu du soleil Targitavus avait chez les peuples gétiques de la Thrace le nom épithétique de Skalmo-skaïs (scytho-gr. Zalmo-ksis Prince à la peau; cf. v. h.-all. skelmo dépouille, peau) parce que selon la tradition il avait, étant enfant, tué un ours et s'était revêtu de sa peau (cf. Snorra Edda, Formâli p. 12). Targitavus ou l'Hercule skalmo-skaïs, le dieu du soleil protecteur et Garde du peuple fut considéré, ainsi que Héraklès et Apollon chez les Grecs, comme présidant aussi à la guérison des maladies. C'est pourquoi les prêtres ou plutôt les divins (norr. diar) ou devins de Zalmoxis pratiquaient la médecine et ils étaient renommés et recherchés sous ce rapport jusque dans Athènes (Plut. Charm. p. 156). Du temps de Solon un Scythe, devin ou divin de Targitavus ou de Zalmoxis et que les Athéniens désignaient sous le nom général de Archer (gr. Toxaris) vint à Athènes où il fit des cures tellement merveilleuses qu'à sa mort les Athéniens, confondant dans leur reconnaissance le divin avec le dieu qui l'avait inspiré, érigèrent près de son tombeau une stèle avec un bas-relief représentant Targitavusmédecin ou l'Archer scythe (Toxaris), tenant de la main gauche son arc et de la main droite un rouleau de flèches. Ayant confondu le devin avec le dieu, de la même manière qu'ils confondirent le dieu Zalmoxis avec un individu de ce nom qui était disciple de Pythagore, les Athéniens donnaient à cet Hercule scythe les épithètes de l'Hôtemédecin (gr. Xenos iatros) et de Protecteur (gr. Alkôn; cf. Teutaros). On lui sacrifiait annuellement un cheval blanc, comme les Scythes avaient coutume de le faire à Targitavus. Sophoklès le Tragique a

été, à ce qu'on dit, prêtre de cette divinité scythique dont le secours efficace fut éprouvé surtout lors de la grande peste à Athènes et dont le culte subsista encore du temps de Lucien de Samosate (voy. Skuthès, 81, 3).

Les attributions du dieu du Soleil scythe augmentérent de plus en plus avec le temps et chez les descendants de ce peuple et, en augmentant elles éloignèrent de plus en plus cette divinité de sa spécialité primitive de dieu du Soleil. Dès lors plusieurs divinités particulières représentant les différentes attributions de ce dieu et nommées d'après les épithètes qui exprimaient ces attributions sortirent du culte de Targitavus ou de Oitosyros qui ainsi se dédoubla plusieurs fois. Ces divinités héritières du culte de Targitavus étaient Bielbog, Sviatovit, Radegast, chez les Sarmates; Volos, Pravy, Prono, Vnirdus, chez les Slaves; Zalmoxis, Thales, chez les Gètes; Armin, Phol, Vols, Tiusko, chez les Germains, Balldur, Heimdall, Hödur, Vali, Bragur, Ullr, Freyr, Niōrdur, Skiōldr, Thôr et Sôl, chez les Scandinaves.

#### 4. ARTIMPATHA.

La lune fut conçue par les Scythes à la fois comme divinité analoque au soleil en tant que brillante et bienfaisante comme lui, et comme divinité opposée au soleil en tant qu'elle appartenait à la nuit, tandis que le soleil faisait partie du jour. Comme la Lune passait pour être la sœur ou l'épouse du Soleil elle prit aussi quelques noms épithétiques qui appartenaient au Soleil. Ainsi le Soleil étant appelé Prompt à la chasse (Oituskurus) la Lune fut aussi appelée Prompte à la chasse (Oitoskura). On considérait principalement la lune sous le point de vue de l'influence fécondante qu'on lui attribuait ainsi qu'au soleil. C'est pourquoi la divinité anthropomorphe présidant à la lune devint la divinité de la génération et de la naissance (cf. lat. Lucina, Luna). Les Scythes lui donnaient le nom d'Artimpasa. Ce nom était composé de l'adjectif artin (gentil, noble; sanc. arthin; pers. artaias; goth. arteins; vieux haut-all. artin) dérivé de art (sansc. artha, all. art espèce, genre) et du féminin de pats (Seigneur; sansc. pati; gr. posis; goth. faths). Ce nom d'Artimpasa signifie donc Noble Dame et correspond en partie par son étymologie au nom grec de la déesse Artemids (Noble Dame, de mèdein dominer). Hérodote (1, 131) donne comme nom equivalent grec d'Artimpasa le nom grec d'Aphrodité ourunia (Venus réleste) et il dit que cette déesse scythe avait de l'analogie avec la Mylitta (syr. Méledta Génératrice) des Syriens, avec l'Altlat des Arabes et avec Mitras (l'Ami, le Soleil fécondant) des Perses. Tous ces équivalents prouvent que d'après Hérodote, Artimpasa la déesse de la June était considérée, chez les Scythes, principalement comme déesse de la génération. C'est sans doute à l'influence du cutte de cette déesse, lequel favorisait l'acte de la propagation, qu'il faut attribuer la promiscuité qui régnait en partie chez les Scythes nomades (Hérod. 1, 216). Il était naturel que les jeunes gens nubiles ou comme on disait les puissants (norr. mogr, mey) de l'un et de l'autre sexe, passaient pour être spécialement bénis ou consucrés (scyth. Plethtat, Hérod. Pleistoi; anglos. ge-blédsode; angl. blessed) à Artimpasa. Le culte de cette déesse n'était donc au commencement rien moins qu'ascétique. Mais au milieu du septième siècle avant notre ère, les Scuthes Skolotes, ayant passé le Tanaïs, firent irruption en Europe et expulsèrent les Kimméries de la Chersonèse et des bords septentrionaux de la mer Noire. Ces Scythes adoraient déjà à cette époque la déesse Artimpasa; et bien que cette déesse eat une origine et des attributions analogues à celles de l'Artémis tauropolos (Bouvière) des Kimméries, elle en différa cependant au point que les Scuthes considéraient la déesse kimmérie comme une divinité étrangère à leur religion. Aussi ne respectèrent-ils point le sanctuaire de cette déesse chez les Kimméries pas plus qu'ils ne respectèrent, un peu plus tard, le temple d'Artémis (Aphrodite céleste) à Ascalon en Syrie. Malgré la distinction que les Southes établirent entre leur déesse Artimpasa et la déesse kimmérie, les Grecs confondirent l'une avec l'autre, et comme ils donnaient aux Kimméries le nom de Scythes depuis que ceux-ci se furent emparés du pays de ceux-là, ils domaient également à Artimpasa le nom d'Artemis tauropolos et rattachaient au culte de la deesse scythe les Amazones ou Tueuses d'hommes (Hérod. ofropata; cf. gallois fear, goth. vairs; sansc. badh frapper, lat. batuere, gall. bate battre, lith. badit) qui appartenaient proprement à la religion de l'Artémis kimmérie. Bien que l'Artémpasa scythe ne se confondit pas avec l'Artémis kimmérie, elle subit cependant l'influence du culte de celle-ci. Or l'Artémis tauropolos des Kimméries ainsi que l'Artémis d'Ephèse des Grecs avait déjà, à cette époque, subi l'influence du culte de la déesse indienne Bhavant Kalt laquelle était à la fois

déesse de la génération et de la mort et réunissait par conséquent dans sa personne les attributions contradictoires se rapportant et à la production et à la destruction de la vie. Plus tard l'ascétisme, pé dans l'Inde, s'étant répandu chez les peuples de l'Asie occidentale, l'Artémis des Kimméries et des Grecs, tout en gardant son caractère de déesse de la génération et de la naissance, fut cependant aussi considérée comme déesse de la virginité et dès lors la haine qu'elle avait pour l'amour, source de la vie et cause de la génération, haine qui se manifestait symboliquement dans son culte et dans les mœurs de ses prêtresses (Amazônes) n'était plus comme antérieurement une conséquence de sa qualité de déesse de la destruction, de la chasse et de la guerre; mais cette haine se rattachait à la continence ascétique qu'on attribuait à la déesse comme constituant un caractère de sainteté toute particulière. Cet ascétisme passa par imitation de l'Artémis kimmérie à l'Artimpasa des Scythes laquelle dès lors fut considérée comme déesse aimant à la fois la maternité et la virginité. Artimpasa fut donc la protectrice non seulement des jeunes gens nubiles (norr. mögr puissant, jeune homme; mey puissante, jeune fille) portés à l'amour et au mariage, mais aussi de ceux qui par ascétisme ou par impuissance restèrent célibataires ou comme on disait solitaires (scyth. vén-varés uniqueshommes; Hérod. én-drés; gét. ain-varai; norr. ein-veriar). Encore plus tard chez les Dako-Gètes ces Endres surent comptés parmi les Bénis (Pleistai; angl. blessed). Mais ce qui prouve que les Scythes n'étaient nullement faits pour ces idées et ces pratiques d'ascétisme et qu'elles leur sont venues de l'étranger et cela seulement au commencement du septième siècle avant J.-Ch., c'est qu'ils considéraient l'impuissance non pas, à l'exemple d'autres peuples (cf. les Mega-buzes), comme un titre de sainteté et une bénédiction mais comme un malheur, une malédiction qui avait été infligée à leur nation par la déesse même qui présidait à la procréation; et, selon la tradition, ce malheur leur était arrivé en punition de ce qu'ils avaient osé piller le temple d'Aphrodite céleste à Ascalon lors de leur grande expédition en Syrie et en Palestine.

A mesure que chez les descendants des Scythes la déesse Artimpasa outre ses attributions spéciales de déesse de la lune, en prit encore d'autres de corrélatives et plus ou moins étrangères à sa spécialité primitive, et que par là elle se rapprocha d'autres di-

vinités et se confondit avec elles pour ensuite se dédoubler de nouveau en autant de divinités qu'elle avait d'attributions ou de noms épithétiques, il arriva que le rapport qui existait primitivement entre Artimpasa et la lune s'effaça de plus en plus, au point qu'à la fin Artimpasa ou les déesses qui lui furent substituées ne furent plus considérées spécialement comme déesses de la lune, et dès lors, la lune fut aussi envisagée en mythologie en dehors de sa relation avec Artimpasa ou avec la divinité qui, dans l'origine, était censée présider à cet astre nocturne. Chez les descendants des Scythes la lune comme être mythologique prit le nom qui dans les langues de ces peuples désignait l'astre de la lune; et les déesses, qui se partagèrent les attributions d'Artimpasa et se substituèrent à elle, furent nommées chez les Slaves, Vnirdus et Pravaïa, et chez les Gotho-Germains, Frigg, Gefion et Freyia.

#### 5. TAVITI.

Après le Ciel et la Terre, le Soleil et la Lune, l'objet de la nature qui attirait le plus l'attention des hommes primitifs, qu'ils durent considérer comme une puissance divine et qu'effectivement pour cette raison ils adorèrent comme une divinité, ce fut le feu. Et en effet le feu était le seul élément dont l'usage établit, dès l'origine, une différence entre le genre de vie des hommes et celui des animaux. C'est aussi le seul dont l'usage valût à l'homme la conquête et la soumission de la nature entière. Mais le feu terrestre qui était à l'usage des hommes était considéré comme étant seulement l'image affaiblie, le dérivé ou une particule détachée du feu céleste c'est-à-dire du soleil et de la foudre; et tandis que le feu céleste, en tant que céleste, pur et sacré, était considéré comme le feu par excellence et qu'il fut adoré comme une divinité masculine (sansc. agnis, lat. ignis) qui se confondait souvent avec le dieu du soleil et de la foudre, le feu terrestre au contraire fut adoré seulement comme une divinité féminine, comme une déesse qui passait pour être la fille du Soleil ou de la Foudre. C'est ainsi que dans la mythologie hindoue la déesse du feu Tapati (Fomentant, Echauffant; cf. lat. tepida tiède) était fille de Vivasman (le Découvert, le Soleil) et de Tchaya (Ombre, Nuage orageux). Chez les Scythes la déesse du feu était appelée Taviti (Hérod. IV. 59, Tabiti) et elle passait

sans doute aussi pour la fille d'Oitosurgs (le Soleil) qu de Tareitavus (Hercules, le seu céleste). Le nom de Taviti signifiait proprement Brûlée (sansc. dhavitd, pers. dûd) et dérivait ainsi que le nom sanscrit de Tapati d'un thème primitif tava (briller, flamber, brûler) auguel se rattachait aussi le nom scythe de Targi-tayus (Brillant par la targe). Comme la production et l'emploi du feu, soit pour un sacrifice, soit pour un usage vulgaire, étaient, chez les anciens peuples, l'effet de leur industrie et de leur travail individuel, ces peuples attachaient naturellement au feu qu'ils allumaient artificiellement l'idée de propriété exclusive et ils n'accordaient la jouissance de leur seu et la participation à leur sacrifice qu'à ceux qu'ils considéraient comme les leurs ou comme leur famille. Le foyer c'està-dire originairement le feu (fr. feu, du latin focus; sansc. agni feu; lith. agnis; goth. aughns; v. haut-all. oven foyer) ainsi particularisé et en quelque sorte approprié pour l'usage religieux et profane de la famille devint donc lui-même le signe extérieur et le symbole de la famille (gr. thumele foyer; lat. familia; cf. turc. odjak fover: famille). Ensuite comme anciennement l'idée de famille se rattachait à celle de domicile et que la famille était censée habiter d'une manière soit passagère, soit fixe, l'endroit où était établi son fouer ou son âtre, le seu ou le foyer devint aussi le symbole de l'habitation. C'est pourquoi dans la mythologie grecque le nom de la déesse du foyer (gr. Hestia, lat. Vesta) signifiait proprement déesse de l'habitation (cf. gr. astu p. vastu habitation, ville; norr. vist habitation). Enfin comme dans l'état patriarchal non seulement la tribu formée de l'agglomération des familles, mais encore la nation tout entière formée par l'agglomération des tribus, constituaient également une famille plus ou moins étendue, le nom de seu ou de sover servait aussi à désigner non seulement la famille mais encore la tribu et par extension la nation entière (scyth. tapiti fen, famille; celtig. teuta nation; goth. thioth p. theuth famille, tribu; norr. thiodh; v. haut-all. diot; pers. dud p. dhavid foyer, nation). On concoit donc d'après cela que Taviti la déesse du feu chez les Scuthes était à la fois la déesse protectrice du domicile, de la famille, de la tribu et de la nation. En sa qualité de déesse du feu et du foyer, Taviti portait chez les Scythes-Hellenes le nom équivalent grec de Hestia par lequel Hérodote l'a aussi désignée. Les Soythes nomades n'avant pas de demeure fixe considéraient comme leur domicile la

place où ils avaient momentanément établi leur feu ou leur foyer. Ils construisaient chaque fois ce foyer avec les pierres focales (norr. hlod, arin-hella, boear-hella) qu'ils avaient l'habitude de transporter avec eux dans leur char d'un endroit à l'autre. Ce foyer domestique portatif était sacré et inviolable, d'abord comme symbole de la famille et ensuite comme servant d'autel dans les sacrifices offerts aux dieux. Le roi étant le père ou le chef de la grande famille c'est-à-dire de la tribu ou de la nation, son foyer était aussi considéré comme un autel public (cf. gr. hestia prytannitis) et c'est pourquoi jurer par le foyer du roi était le serment le plus solennel chez les Scythes, de même que jurer par Hestia ou Vesta était chez les Grecs et les Romains un serment plus solennel encore que celui qu'on prêtait par Hercules (lat. herclè!) le dieu du feu céleste ou de la foudre vengeresse. C'est pourquoi, si le serment que quelque Scythe prêtait ainsi par Taviti ou par l'autel public du roi était faux, cela passait pour une profanation non seulement du foyer public mais encore du culte sacré de Taviti; et comme le roi, en sa qualité de ches politique et religieux de son peuple, était responsable de toute infraction à la loi et de toute profanation du culte et de la religion, c'était sur lui que la déesse outragée se vengeait en l'affligeant d'une maladie grave jusqu'à ce qu'il eut trouvé et puni le parjure (v. Hérod. IV, 68).

En sa qualité de protectrice du foyer, de la famille (cf. norr. Var Protectrice) et de la nation, Taviti portait le surnom de Reine des Scythes (Hérod. 1v, 127) comme son père Targitavus avait celui de Protecteur du peuple (scyth. Tavit-varus, scytho-gr. Teut-aros). Chez les peuples gétiques les différentes attributions de Taviti comme déesse du feu, du domicile, de la famille et de la nation, se dédoublèrent dans la suite de plus en plus et se répartirent sur d'autres divinités qui avaient plus ou moins d'apalogie avec Taviti, de sorte que celle-ci disparut de la mythologie de ces peuples, sinon quant à ses attributions, du moins quant à ce nom de Taviti. Le mot de thioth (p. theuth dérivé de tdviti) ne conserva plus que la signification abstraite de nation; aussi le nom de Theuthiskes (Issus de Theuth cf. Tiu-isko issu de Tiu; Cheruiskes Issus de Cheru ou de Ear) ou de Thivuthides) Hésych. 1, 1585 s. v. Zibuthides) comme disaient les Thrakq-Gètes en substituant la terminaison patronymique grecque (ides) à la terminaison patronymique scythique (iskai), pe signifiait

plus comme dans l'origine Issus de Taviti mais il signifiait simplement nationaux. C'est par ce nom de thiudiskes (v. fr. Tudesques, plus tard diotiskes) que les Germains se sont désignés eux-mêmes comme appartenant à la même race ou nation, et c'est ce nom que les Gallo-Romains des provinces du Rhin inférieur ont rendu, du temps de César, par le nom latin à peu près équivalent de Germani (Issus du même germe, de la même matrice, de la même race).

### 6. VRINDUS.

Aux yeux des peuples pasteurs de l'antiquité, tels que l'étaient les Scythes, les sources où ils abreuvaient leurs troupeaux, passaient naturellement pour une richesse, un bienfait du ciel et par suite pour les symboles du Bien-être et de l'Abondance. Aussi les Scythes adoraient-ils une divinité qui, selon eux, présidait aux sources du pays et par suite à l'abondance et au bien-être de la nation. Cette divinité ils l'appelaient Vrindus (Frémissant, Effervescent, Jaillissant; cf. norr. brinna p. brinda pétiller, brûler; hrinda p. vrinda jaillir, lancer). Ce nom de Vrindus, en tant qu'il signifiait Jaillissant était d'abord seulement du genre masculin (cf. all. der Born, der Quell); mais en prenant encore la signification tropique de source et par suite d'origine et de mère, il prit aussi le genre féminin (cf. all. die Quelle). Le nom de Vrindus étant à la fois masculin et féminin, il se forma aussi en mythologie un dieu et une déesse Vrindus, l'un et l'autre présidant aux sources, aux lacs, au bien-être et à l'abondance du pays. Comme la terminaison dans Vrindus semblait indiquer plutôt un dieu qu'une déesse, les Grecs, en citant le nom de la déesse Vrindus, lui donnérent la terminaison féminine usitée dans leur langue. Vrindus fut donc rendu par les Grecs par Rhinde que les Latins changèrent naturellement en Rinda (v. Plin. Hist. nat. 6, 7). Chez les Scythes eux-mêmes, le genre féminin dans le mot Vrindus prédominait de plus en plus sur le masculin toutes les fois que le mot signifiait source dans le sens d'origine. Voilà pourquoi les sources dont se formaient les rivières, et les lacs d'où sortaient encore comme d'une source quelques fleuves, furent appelés par les Scythes non pas les pères mais les mères des fleuves (Hérod. 1v, 52), d'après une idée analogue à celle qui a fait donner plus tard au grand réservoir d'eau, à Lisbonne, le nom de Mère des eaux (portug. Mai das agoas). Lors-

que les Scythes originaires des pays appelés aujourd'hui le Turkestan, s'établirent sur les bords de la mer Caspienne et de la mer Noire où ils purent se livrer à la pêche et à la navigation, nouvelles sources de richesses pour eux, ils considéraient aussi le dieu et la déesse Vrindus comme présidant également à la pêche et à la navigation fluviale et cotière. En outre, comme les Scuthes prétendaient que beaucoup de rivières et de fleuves, surtout ceux qui se jetaient dans la mer Noire, prenaient leur source dans des lacs, ces lacs qui passaient pour alimenter ainsi de leurs eaux la mer, furent appelés non seulement les Mères des fleuves mais aussi les Mères de l'Océan (scyth. Tama-vrindus; Plin. Teme-rinda). Voilà pourquoi Vrindus le dieu et la déesse des sources furent aussi mis en rapport avec le dieu de l'Océan appelé chez les Scythes Tami-masa-das c'est-à-dire le Beaucoup-sachant (masa-das; zend maz-ddo) ou le Génie du Redoutable (Tama; norr. Samr) à savoir de l'Océan (sansc. timi redoutable, mer; cf. lat. timeo craindre). Ensuite, comme chez les peuples de l'antiquité, l'eau jaillissante était l'emblême du sperme fécondateur et que d'ailleurs l'idée de source réveillait naturellement celle d'origine, de génération, le dieu et la déesse Vrindus qui présidaient aux sources jaillissantes furent aussi préposés à la génération et à la fécondation par rapport à la terre et par rapport aux hommes. En cette qualité le dieu et la déesse Vrindus entrèrent en relation avec l'Orage-Fécondateur (scyth. Pirchunis, norr. Fiorgynr) et avec le Soleil fécondateur Targitavus surnommé le Maître (Pravys), enfin avec la Lune-Mère appelée Noble-Dame (scyth. Artimpasa) et surnommée la Mattresse (Pravata). Aussi chez les Slaves issus de la branche sarmate des Scuthes, le dieu et la déesse Vrindus furent-ils considérés comme le Père et la Mère de Pravy et de Pravata; et de même que ces peuples avaient formé leur nom de Slave par transposition du nom de Svale (Soleil, Solaire; cf. Jornandes de Jordanes; Galates de Gadhales) de même ils changèrent le nom de Vrindus en celui de Vnirdus et plus tard en celui de Nirdus. Chez les peuples de la branche gétique le dieu des Eaux et de l'Abondance Vrindus prit le nom épithétique de Chaguneis (Agréable; norr. Hoenir p. Hagunis, Haunir) ou de Vili (Agréable) lequel effaça de plus en plus l'ancien nom de Vrindus qui disparut ainsi de la mythologie des Gètes et ne fut pas transmis par eux aux Germains et aux Scandinaves. Aussi les Germains et les Scandinaves n'eurent-ils plus de dieu du nom de

Bergmann,

Rindus ou Rindur. Mais quant à la déesse Vrindus, elle se maintint sous ce nom même dans la religion des Gêtes et elle fut transmise aux Germains et aux Scandinaves qui lui donnèrent, dans teur idiome, le nom de Rindur (p. Hrindus). Seulement les Germains qui habitaient les bords orientaux de la mer Baltique et surtout les Svêves (p. Svaves, Slaves) qui étaient un peuple germanique mêlé à des Slaves (comme l'indique son nom même de Svaves dérivé de celui de Svales ou Slaves) donnaient à la déesse Rindus, à l'exemple des Slaves, le nom de Nirdus. C'est cette déesse même que Tacite dans sa Germanie appelle Nerthus et qui est identique avec la déesse Rindur des Scandinaves. dien Vrindus qui avait recu chez les peuples gétiques le nom de Chaquneis et de Vili, il fut transmis sous ces noms à leurs descendants les Scandinaves et figure par conséquent, dans la mythologie norraine, sous le nom de Hoenir ou de Vili et non sous celui de Rindur qui aurait été corrélatif au nom de la déesse Rindur. Le dieu Vrindus n'étant plus traditionnel dans la religion, les Scandinaves et principalement les Svedes, qui étaient les votsins les plus directs des Slaves qu'ils appelaient Vanes (Les seigneurs; cf. russ. pan), adoptèrent de ceux-ci le dieu Nirdus qui passa dans la mythologie norraine sous le nom de Niordur. Les Scandinaves ne s'apercurent pas que leur déesse Rindur (Vrindus) était originairement l'épouse ou la sœur du dieu Niordur (Vrindus) qu'ils venaient d'adopter des Slaves ou des Vanes. Aussi ne songèrent-ils pas à associer de nouveau la déesse Rindur, soit comme épouse, soit comme sœur, au dieu Niordur nouvellement introduit dans leur religion. Ayant déjà antérieurement adopté des Finnes une déesse de la chasse dont ils traduisirent le nom dans leur langue par celui de Skadi (Nuisible) et avant fait de Niordur non seulement le dieu de la pêche, mais aussi de la chasse, les Scandinaves, pour cette raison, considéraient ce dieu comme l'époux de Skadi et des lors, n'ayant plus besoin d'une déesse pour l'associer comme épouse à Niördur, ils se dispensèrent d'adopter encore des Slaves la déesse Nirdus (Nirthus) en compagnie du dieu Nirdus. Aussi n'y a-t-il pas, dans la mythologie norraine. de déesse Niordr qui corresponde au dieu Niordr. Mais dans cette religion le dieu Nierdur passait, comme chez les Slaves (Vanes), pour être le Père de Freyr (sarm. Pravys) et de Freyia (sarm.

Pravata) et tous les trois le père et les deux enfants, vu leur origine stave (vane) furent appelés les Dieux Vanes. Niordur était considéré comme présidant à toutes les sources de l'abondance et du bien-être; il était en général le dieu des richesses et pour cette raison il fut surnommé le Riche. — Telle est en résumé l'origine de l'histoire mythologique du dieu Vrinus dans dia religion des Scythes, des Gètes, des Staves et des Scandinaves.

# 7. Thami-masa-das.

La stupeur qui dut saisir les peuples iafétiques lorsque, descendant des plateaux de l'Asie qu'ils habitaient originairement, ils virent pour la première fois l'Océan redoutable, fit donner à ce vaste élément le nom d'Effrayant (sansc. timi; scyth. thami. Tama; assyr. Semi ou Zamis, voy. Euseb. Chronic. arm. 1, p. 98; pélasge Samos). Ce nom se rattachait à un thème tama ou mata qui exprimait l'idée de frapper, étourdir, effrayer. Les Scythes qui arrivèrent tard sur les bords de l'Océan indien et de la mer Caspienne ont du cependant connaître le nom de Thami (Océan) au moins depuis le septième siècle avant notre ère. Car les Masagètes. qui s'étendaient jusqu'à la mer Caspienne et vivaient en partie de la pêche, avaient pour reine Thamyris ou Tomiris dont le nom signifie Océanide ou Fyste de Thami (cf. sansc. tamara fleuve, eau; gr. Thumyris, Thumyros, Thymbros, Thybris; lat. Tiberis fils de Neptune) et était presque synonyme du nom assyrien de Semiramis, mère de Ninvas, qui était surnommé Zamis (l'Océan). Thami était adoré des Scythes royaux établis sur les bords septentrionaux de la mer Noire et qui mangeaient des poissons de mer (Hérod. 1v, 59). L'eau, cet élément clair et limpide, étant le symbole de la clarté, de l'intelligence, et la mer, par sa profondeur, son étendue et son ancienneté, rappelant la profondeur et les mystères de la science antique, le dieu de l'Océan passait pour être en possession d'un trésor de science, d'autant plus que son nom (Thumi, Etourdissant) était presque synonyme de celui du breuvage Etourdissant (sansc. madhu, gr. mathu, norr. miodr) ou enivrant auquel l'antiquité attribuait la propriété d'exciter les facultés intellectuelles (gr. thumbos étourdissement, ivresse) et d'inspirer la science, la poésie et la préscience. Aussi les Scythes donnaient-ils au dieu Thami l'épithète de Masa-das (zend maz-das) qui signifie Beaucoup-brillant ou Beaucoup-sachant ou ce que les Latins désignaient par le mot de Génie (cf. scyth. Octa-masa-das; norr. attu-voettr Génie de la contrée; zend Ahuro-maz-das Soleil beaucoup-sachant). C'est probablement le dieu Thami le beaucoup-sachant qui a donné naissance plus tard au mythe grec sur le poète thrace Thamyras, fils de Neptune.

Les peuples gétiques donnèrent au mot thami (Effrayant) la forme de tomi (norr. tomr) et de sami (norr. Samr l'Océan; samleitr visage effrayant). Aussi la ville principale des Gètes qui était située sur la mer et qui sans doute était consacrée au dieu de l'Océan portait-elle le nom de Tomi (Maritime). Le nom propre de Tombagos (Boekh. Corp. Ins. gr. no 2061, 2071) signifiait sans doute Adorateur de Tom ou de Thami (cf. mar-pah soigne-chevaux). Mais dans la suite lorsque le mot tom avait pris de plus en plus la signification de trouble, obscur, désert, vide, et perdu celle de mer ou d'océan, à mesure que les nations gétiques, s'étant familiarisées avec la mer, ne la considéraient plus comme redoutable (tami), le nom de Thami, comme dieu de l'Océan redoutable, fut remplacé par le nom plus moderne et plus expressif de Ogis (Redoutable, norr. Oegir).

Dans les langues scandinaves le mot Sami conserva exceptionnellement l'ancienne signification de Océan, comme, par exemple, dans Sams-ey (île de l'Océan) Sam-land (pays maritime; cf. Samogitia la Gétie maritime; cf. Samo-thrake la Thrace maritime); mais la signification ordinaire était effrayant, sombre (norr. sam-leitr visage sombre). Oegir, remplaçant l'ancien Thami, était comme lui le dieu redoutable de l'Océan par opposition à Niördur qui passait pour être le dieu bienfaisant des eaux et des fleuves. L'ancienne épithète honorifique de Beaucoup-sachant (masa-das) prit dans la suite chez les Scandinaves la signification défavorable de magicien (norr. fiolvitr). Aussi Oegir, comme probablement déjà son prototype Thami, n'était-il plus adoré, comme les dieux proprement dits, mais il fut seulement compté parmi les êtres mythologiques nommés Thurses ou Iotnes qui portaient également le nom de Beaucoup-sachants (norr. hundvisir) et passaient pour de grands magiciens,

# LES THURSES ET LES IOTNES.

Les dieux qu'on adorait étaient originairement les représentants des objets bienfaisants de la nature et passaient pour être les protecteurs du monde et des hommes. Ces dieux n'avaient pas encore chez les Scythes de nom générique; ils ne pouvaient pas en avoir un, aussi longtemps qu'ils étaient zoomorphes et par conséquent ne formaient pas encore un même genre. (Voy. Les Chants de Sol, p. 6). Plus tard étant devenus anthropomorphes, ils pouvaient être considérés comme formant une famille et l'on pouvait leur assigner à tous le ciel comme demeure. Aussi le nom générique des dieux, le plus ancien, fut-il celui de célestes (norr. tivar, diar; sansc. daivas; gr. theoi p. deifoi, deihoi, dheoi; lat. dii p. deivi). Mais ordinairement ces peuples employaient le nom du dieu qu'ils adoraient le plus, pour exprimer l'idée de Dieu en général. Ainsi les peuples scythes de la branche parthe et sarmate vénéraient surtout le Soleil auquel ils donnaient le nom épithétique de Pak (Respectable; sansc. bhagas; pers. baga; sassanid. bag; gr. bakchos; phryg. Bagaios; v. Hésych.; arm. Pakin; slave bog). Aussi les princes parthes se donnaient-ils le titre de Pak-pur (cf. norr. burr fils) qui dans l'origine signifiait Fils du Respectable c'est-àdire Fils du Céleste ou Fils du Soleil, mais qui prit, plus tard, le sens plus général de Fils de Dieu, de sorte que les historiens persans et arabes purent employer le nom de Fakfur pour traduire et exprimer le titre de Fils du Ciel (chinois Tien-tseu) que portaient les empereurs de la Chine. Les peuples géto-gothiques rattachaient l'idée de Dieu à celle d'intelligence (sansc. tchit; norr. gedh). Ils faisaient dériver leur propre nom de Gêtes (Intelligents) ou de Gotes (lat. catus avisé; norr. gautr avisé) de l'épithète de gautr ou got qu'ils donnaient au dieu du Soleil dont ils se disaient issus, et l'épithète de got (avisé, intelligent) devint chez eux dans la suite l'expression pour désigner l'être divin en général. Enfin pour désigner les dieux (norr. godh) plus spécialement comme protecteurs des hommes, les peuples gotho-germaniques les ont nommés Ases (norr. Aesir; goth. ans; v. h.-all. ans; anglos. ôs) c'est-à-dire Supports ou Soutiens (sansc. ansa épaule; lat. ansa support, épaule, anse; dra p. ansa support, autel). Les déesses furent appelées les Amies ou Amantes des Ases (norr. Asynior p. ds-vinior)

A côté des dieux les peuples scythes conçurent des êtres nommés Thurses et Iotnes, qui représentaient les forces gigantesques, terribles et pernicieuses de la nature et qui passaient par conséquent pour être plus ou moins les ennemis des dieux et des bommes. Comme dans l'origine les Scythes habitaient dans l'Asie des plateaux élevés, ces démons étaient les représentants ou les personnifications mythologiques des vents secs, impétueux et brûlants qui, dans ces contrées, chassaient, absorbaient ou, comme on disait, mangegient les nuages fécondateurs rassemblés par le dieu Ciel (Divus), surnommé Pirchunis (norr. Fiörgynn, Aime-pluie; Parddjanyas). Aussi ces démons portaient-ils le nom de Thurses (Secs, Arides; gr. tarsos; goth. thairs; all. durr) et de Iotnes (Mangeurs). Le nom du roi scythe Ithan-thursos (Justin, I-an-dyssus; parr. Idun-thurs) prouve que les Thurses et les Itunes ou Ioines étaient déjà connus sous ces noms dans la mythologie des Scuthes. Les traces de la fondre (Hercule) que l'on montrait dans le pays scythe sur les bords du Tyras (Hérod. IV, 82) étaient sans doute les marques du combat terrible que le dieu du tonnerre (Pirchunis) avait livré en cet endroit à ses ennemis les Thurses et les Lotnes. Dans les langues gétiques le mot thurs ne signifiait pas seulement sec par opposition à mouillé, mais il prit aussi la signification métaphorique de raide, de rigide, de courageux (ef. gn. thrasus; Aga-thurses; cf. all. strakk raide et stark fort) par opposition à mou qui, outre le sens physique, prit également la signification métaphorique de lache. Dans la mythologie des Scandinaves les Thurses et les Iotnes (norr. Iotnar) des Scythes durent prendre un caractère tout nouveau. En effet comme dans le Nord. ce ne sont pas les vents brûlants et secs, mais les froids excessifs de l'hiver, qui sont pernicieux, les Thurses, de Géants de sécheresse qu'ils étaient dans l'origine, devinrent en Scandinavie des Géants de glace et leur nom de Thurses (Raides) désigna dès lors soit la raideur des corps, transis de froid, soit la sécheresse ou le manque d'eau des régions polaires, soit enfin l'aridité de la nature manquant de sève en hiver.

#### LES KVARKES.

Les peuples iafétiques croyaient généralement qu'après la mort les défunts seraient encore les protecteurs de leur famille et c'est pourquoi les Hindous, par exemple, donnaient aux Mânes ou Ames. protectrices, le nom de Pitaras (Pères). On se figurait l'âme humaine comme quelque chose de vivant (gr. 2001), comme un animal, ou comme une figure en miniature de l'individu laquelle était renfermée dans son corps et quelle quittait à sa mort. Les Hindous croyaient que l'âme préexistante (sansc. pouroucha p. pravasa préexistant, âme; zend. fravashi; pers. ferver) au corps,: et renfermée en lui, était une petite figure matérielle, image du défunt, de la grandeur du pouce (v. Mahabharata, Savitri; cf. gr. pugmaios, Hant comme le poing; vieux-prussien parstuk Petit doigt). Les Perses aussi, pour exprimer, par exemple, que le roi régnant était sous la protection de l'Ame du roi défunt (of. Darius dans Eschule, Les Perses) représentaient sur leurs monuments la figure en miniature du roi défunt ou son Ferver (Ame) planant au-dessus du roi régnant. En général l'Antiquité se figurait les Génies protecteurs comme des Nains d'une taille plus ou mains petite, parce qu'on se représentait ainsi les âmes: tels étaient chez les Hindous les Balakhilyas (Issus de l'Inculte aux poils) ainsi nommés parce que, selon la tradition, ces nains étaient sortis, au nombre de 60,000, des poils (sansc. bala) du corps de l'Inculte (sansc. Khila) ou de Brahma; tels étaient les Pataikes (héb. Petouchim les Libéraux, Généreux, Simples) des Phéniciens; les Téraphim (aram, teraf noble; arah. sherif) des Hébreux; les Kabeires ou Kobeires (Protecteurs; cf. gaëlic, cabhair, cobhair) des Keltes-Kimméries, et les Kvarkes (Lucien, Toxaris: Korakoi) des Scythes. Le nom même de Kvarkes signifiait Nains et se rapportait à un thème (K-Raka, lat. ex-tendere qui exprimait l'idée de élance, mince, petit, chétif (sansc. krças petit; lat. gracchus, gracens, gracilis; fr. grèle: norr. kraki nain; russe karla p. karkla; polon. karlik, karzel; all. kverch, kvarchil, krekel; cf. Schrat, Schraz). Le nom scythe de Kvarkus a dû se changer dans les langues gétiques en chvarichus et thvarichus d'où se sont formés le gothique dvairgs, le norrain dvergr, le saxon querch, l'allemand zwerg, l'anglosaxon dveorg, l'anglais dwarf (p. dvarv), mots qui ont tous la signification de nain. Ces Nains qui étaient dans l'origine les Ames des défunts où les manes des pères, étajent d'abord les Protecteurs de la famille et de la maison. Protecteurs du foyer ou de l'âtre domestique (scyth. taviti) ils devinrent ensuite les Protecteurs du pays (norr. landvaettir, cf. scythe

octa-masadas Génie de la contrée) et présidaient, en cette qualité à tout ce qu'on considérait comme produisant le bien-être du pays tels que les vents, les pluies, les rosées et les autres phénomènes météorologiques. C'est ainsi que chez les Kimméries de la Tauride deux Kabires avaient un sanctuaire dans la Chersonèse et présidaient aux vents favorables à la navigation si pleine de dangers sur le Pont-Euxin. Les Scythes qui vinrent dans la suite remplacer dans la Chersonèse les Kimméries qu'ils avaient vaincus et chassés de cette contrée, conservèrent ce sanctuaire et le culte des Kabires kimméries. Seulement ils donnèrent à ces Kabires le nom scythe de Kvarkes; et les Grecs qui aimaient à rapporter à leur culte et à leur religion tout ce qu'ils voyaient chez les peuples étrangers, confondirent ces deux Kabires ou Kvarkes avec Castor et Pollux ou avec Orestès et Pyladès (v. Lucien, Toxaris) lesquels présidaient également aux vents favorables et à la navigation heureuse. Cf. les Halikes (Vénérables; norr. haligir; lat. Alci, Germ. 43).

### LE SACERDOCE.

Les fonctions de prêtre, dans l'Antiquité, consistaient à servir d'organe intermédiaire entre la divinité adorée et le peuple adorateur. Pour le peuple le prêtre était l'interprête de ses vœux moyennant la prière, de sa gratitude ou de ses craintes moyennant le sacrifice; par rapport à la divinité, le prêtre était l'organe de sa volonté moyennant l'oracle et la divination, et l'interprète de ses mystères par le dogme et les cérémonies du culte. Chez les Scythes dont la civilisation à l'état patriarchal était encore trop peu avancée pour comporter et nécessiter la division du travail ou des fonctions sociales, le sacerdoce n'était pas encore une fonction spéciale. La prière et le sacrifice se faisaient dans l'intérêt de la famille par le chef de la famille et dans l'intérêt de la tribu par le chef de tribu ou par le roi. Comme les rois passaient pour être les fils des dieux (cf. Pak-pur) on attribuait à leur intercession toutes les bénédictions du ciel; mais par la même raison ils devenaient aussi desponsables des malheurs publics, et quelquefois en temps de détresse ils étaient punis de mort par le peuple pour avoir perdu et rétourné du pays la faveur et la protection de la divinité. En sa qualité de pontife suprême du peuple, le roi était responsable des

infractions à la religion commises par ses subordonnés. C'est ainsi que la déesse Taviti punissait le roi par une maladie, si quelqu'un de ses sujets avait commis un parjure. Le roi comme pontife avait également à veiller sur l'ensemble du culte et voilà pourquoi le roi scythe Saulios (Solaire) se crut en droit de tuer son frère l'illustre Anakharsis (Anak-hrasis, Coureur rapide) qui avait essayé d'introduire dans le culte d'Apia de nouvelles cérémonies religieuses (Hérod. IV, 76). Le roi Skules (cf. norr. Skuli Protecteur) fut chassé par son peuple et tué par son frère Okto-masa-das (Beaucoup-sachant ou Génie de la contrée) pour avoir pris, part secrètement au culte de Bacchus (Vénérable; slav. Bog dieu) célébré à Olbie et pour avoir introduit sans doute dans le culte de Targitavus surnommé Bag (Vénérable, Bacchus) des cérémonies empruntées à la religion de Bacchus. Chez les Scythes qui étaient gouvernés par une reine, celle-ci était également grande-prêtresse et présidait au culte des dieux, principalement au culte des déesses et particulièrement à celui d'Artimpasa. Elle avait à ses ordres des femmes victimaires qui faisaient les sacrifices et qui portaient le nom de Tueuses d'hommes (scyth. viro-pata, Hérod. viro-pata; sansc. virabadhds) parce que les victimes qu'on sacrifiait dans les grandes occasions étaient généralement des hommes faits prisonniers à la Comme ces femmes victimaires ainsi que plus tard les Conseillères du sanctuaire (alhi-hrunds) formaient une espèce de corporation, elles étaient désignées par le nom abstrait neutre de viro-pata qui signifie proprement Tuerie d'hommes comme plus tard, chez les Scandinaves les poètes qui formaient également un corps furent désignés par le nom abstrait neutre de Skald (Sonnerie; cf. chapelle). Lorsque les Scythes se furent établis dans la Chersonèse taurique, les Grecs après avoir confondu l'Artémis tauropolos des Kimméries avec la déesse Artimpasa des Scythes confondirent également les prétresses d'Artémis nommées Amazones (mammelues) avec les femmes victimaires ou la Tuerie d'hommes des Scythes, et donnèrent à celle-ci le nom qu'avaient celles-là. C'est ainsi que les traditions moitié historiques moitié fabuleuses sur les Amazones furent rattachées faussement par les Grecs à l'histoire et à la religion des Scuthes avec lesquelles cependant elles n'avaient originairement aucun rapport.

Bien que par l'influence des peuples thrakes et keltiques avec

lesquels les Gètes s'étaient mélés, la prêtrise prit chez ce peuple un caractère plus sacerdotal, elle n'était cependant pas non plus une fonction toute spéciale quoiqu'elle devint héréditaire dans les familles nobles. En effet lorsque les dieux, qui dans l'origine étaient seulement particuliers aux familles nobles, furent dans la suite devenus peu à peu les dieux de la tribu et de la nation, il était naturel que la prêtrise appartînt aux familles qui avaicat institué le culte de ces divinités. Ensuite comme, suivant l'opinion généralement répandue dans l'Antiquité, ceux qui avaient fondé le culte de quelque divinité n'étaient non seulement ses prêtres, mais passaient aussi pour être les fils ou les descendants de cette divinité, ces familles à la fois nobles, royales et sacerdotales furent encore considérées comme des familles divines, ou comme issues des dieux. Aussi les chefs et les principaux membres de ces familles nobles prirent-ils le nom de divins (gr. dioi; dans Jornandès lisez Dii au lieu de Pii.) Ils s'attribuèrent même le nom spécial du dieu dont ils se disaient les descendants, et ce nom par extension fut quelquefois appliqué ensuite à toute leur descendance, à la tribu ou nation entière. C'est ainsi, par exemple, que chez les Austrogotes le nom du dieu Saleil appelé Amal (Sans-tache) après avoir été le nom de la famille princière qui avait institué son culte devint celui de toute la tribu des Amales. Chez les Gètes de la Thrace (Plin. 4, 11) la famille sacerdotale des Diobesses (Ours-de-Dieu; norr. Ty-bassi; Tys-biörn) étaient probablement les adorateurs de leur prétendu Aïoul le dieu Tius (scyth. Divus, norr. Tyr). Svèdes se disaient issus du dieu Soleil qu'ils adoraient sous le nom épithétique de Svidr (norr. Svinnr versé, avisé). Aussi prirent-ils le nom de Svidthiath (peuple de Svidr) ou de Svenskes (Issus de Svinnr; cf. Cheru-skes Issus de Cheru). Le chapeau que portaient les Nobles chez les Scythes et par lequel, sous le nom de Portechapeaux (Luc. Pilophores; norr. hatt-berandi), ils se distinguaient des roturiers libres nommés octopodes, devint chez les Gètes presque un attribut de la prêtrise et resta encore dans la suite le signa distinctif sacerdotal du dieu Odinn (cf. Sidhöttr Chapeau rabattu). D'après Dio Cassius et Petrus Patricius les Daces et les Gètes se distinguaient en hommes libres laïcs nommés Chevelus (gr. Kometaï; goth. hazdingôs; norr. haddingiar) et en nobles sacerdotaux nommés d'abord Révérends (gg. Tarabusteoi de tarbuzein, lat. Tremandi; of. gét. Riestai, angl. Blessad). et appelés, plus, tand Panter chapeaux (Jurnand. de rebus get.)

# LES INSPIRÉS.

Les Inspirés avaient un caractère plus sacerdotal, plus mystique et ascétique que la prêtrise exercée par les familles nobles, royales et divines; ils passaient pour des hommes chéris des dieux dont ils étaient les prophètes, et le peuple qui leur attribuait des inspirations surnaturelles, les écoutait et leur obeissait avec un saint respect. Tels étaient chez les Scythes les Endres (Ven-vares, Uniques-hommes) qui étaient inspirés, protégés et bénis (plêstai), par la déesse Artimpasa. L'ascétisme originaire de l'Inde se répandit et s'établit chez les peuples kimméries qui le communiquèrent à leurs voisins les Gètes de la Thrace. Suivant Posidonius (Straba vu, 3, 3) les Myses peuple kimro-thrace qui s'est mêlé plus tard avec les Goths dans la Moeso-gothio avaient parmi eux des Ascètes nommés les Pieux lesquels s'abstenaient de la viande et se nourrissaient seulement de lait, de miel, de fromage et de gateaux secs (gr. kapeure). Aussi portaient-ils le sobniquet de Aime-gateaux (gr. Kaprôntes et de Tueurs de gateaux (Kunro-batai au lieu de Kapno-batai). Chez les Dako-gètes les Inspirés vivaient dans la continence et portaient le nom de Bénis (get. Plêthtai; Hérod. Pleistor of angl. blessed, all. bleten; norr. blota consacrer). Ils se disaient sans doute inspirés par le dieu Soleil qui pour cette raison portait probablement l'épithète de Plaistorge (Pleistvarge Gardeles-Bénis v. Hérod. IX, 119). L'ascétisme était plus mitigé chez les Gètes qui vivaient plus en debors des relations avec les Thraces et les Celtes; néaumoins les Inspirés exerçaient encore un assez grand ascendant sur ce peuple. Les rois se les attachaient pour fortifier ainsi, par eux, leur propre autorité. Aussi ces Inspirés étaient-ils les familiers, les conseillers et les ministres des princes, Tel était l'Inspiré gète Zalmoxis (Strabon 7, 3, 5) ainsi nommé sans, doute d'après le dieu Skalmo-skais dont il se disait le prêtre, l'inspiré ou le divin (norr. godi). Il habitait une contrée caverneuse et sauvage. La montagne et la rivière apprès desquelles ca saint personnage demeurait et qui l'un et l'autre portaient communément le nom de Ko-gaiones (Kô-gaviuni, celle du district des

vaches) furent appelées les saintes, à peu près comme en Scythie un carrefour et la source qui s'y trouvait portaient l'un et l'autre le nom de Sacré du carrefour (vek-saman-vaihus. Herod. Heksampaios). Zalmoxis n'eut de commerce avec personne si ce n'est avec le roi et avec les serviteurs du roi. Un autre inspiré de cette espèce c'était Dikenaios (goth. diki-hnaivs bas de taille) le conseiller et le prophète du roi Boirebistes (Vairo-vistas Gagne-héros; cf. Ario vistus Gagne-honneur). Il avait un tel ascendant sur les Gètes qu'il parvint, bien qu'ils fussent très-adonnés au vin, à leur persuader de détruire chez eux les vignes (Strabon vii, 3, 11). Après lui se distingua le Divin nommé Dekeballus (goth. Dagi-falhus Faucon diurne, norr. Dag-valr, anglos. Dag-val) et surnommé Diurpaneus (goth. driupaneis, norr. drupnir le triste). Après que son souverain le roi des Gètes lui eut cédé son trône, il inspira à la nation une telle confiance et un tel enthousiasme qu'il remporta plusieurs victoires sur les Romains et qu'il força l'empereur Domitien à lui payer un tribut annuel (annô). Encore chez les Scandinaves il y eut de ces prétendus Inspirés. Tel était, par exemple, Bruni personnage mystérieux qui était le conseiller secret (norr. runi) du roi Haralld Dent-de-guerre (norr. Hilldar-tönd) et de Sigurd Ring.

# LA DIVINATION.

Comme le nombre des hommes qui passaient pour être directement inspirés par la divinité était naturellement restreint et que pour connaître la volonté des dieux, on n'avait pas toujours à sa disposition ces prophètes, les peuples de l'Antiquité, dans les circonstances ordinaires, suppléaient à la prophétie par la divination. La divination différait de la vision prophétique en ce qu'elle n'était pas comme celle-ci, la vue directe (par inspiration divine) et la vue immédiate (par intuition centemplative) de l'avenir ou du destin, mais qu'elle était seulement l'art de prédire la destinée par conjecture, à la vue de certains signes (enseignes) qui passaient pour être des indices précurseurs et concomitants de l'événement attendu, indices qui, ou bien s'offraient d'eux-mêmes ou bien étaient provoqués par des paroles et par des opérations magiques. La divination religieuse différait de la magie scientifique en ce que la

première se contentait de deviner la destinée telle que les dieux l'avaient décrétée sans avoir, comme la seconde, la prétention de déterminer et de modifier à volonté sans les dieux et même contre les dieux, le destin et les événements, en provoquant par des moyens naturels indiqués et choisis par la science occulte, les causes qui passaient pour produire nécessairement les effets surnaturels que le magicien désirait obtenir. Chez les Scythes on pratiquait principalement trois espèces de divination : 1º la divination par la tille : 2º la divination par le chaudron et 3º la divination par les baquettes. La divination par la tille (norr. lindbast) usitée encore plus tard dans la Scandinavie était surtout pratiquée par les Endres. et consistait à entourer les doigts d'une certaine façon avec les filaments de la tille à l'effet de produire certains empêchements (cf. nouer l'aiguillette). La divination par le chaudron (norr. ketill) était principalement usitée après les sacrifices comme l'aruspicina chez les Romains. On prédisait les événements d'après la couleur, l'évaporation et la congulation du sang des victimes recueilli dans le chaudron ou bol de sacrifice (norr. hlaut-bollr). Le chaudron étant ainsi non seulement un ustensile de sacrifice mais encore un instrument de divination, était considéré par cela même, comme un vase sacré et comme tel c'était un objet dont on pouvait convenablement faire un présent honorifique aux dieux et aux princes. De même que les Grecs plaçaient comme anathêmes dans les temples, de grands trépieds (originairement des chaudrons de sacrifices sur trépied), de même le roi scythe Ariantas (cf. goth. harjands; norr. heriandi) fit ériger dans un carrefour (Hérod. 1v, 81) ou, comme disaient les Scythes, dans une rencontre de chemins (scyth. vech-saman; norr. veg-saman) un grand chaudron d'airain qu'il avait fait fabriquer avec le métal provenant de la sonde des pointes de flèches de ses sujets. Ce carrefour était consacré au dieu du Soleil Oitosuros ou Targitavus comme l'ont été plus tard chez les Germains certains carrefours (anglos. Irmen-gestraette) consacrés au dieu du Soleil Irmin (sansc. aryaman Vénérable, cf. sansc. Bhaga gr. Bacchus et slav. bog Vénérable). Ce chaudron, comme instrument de divination, était également consacré au dieu Soleil (cf. gr. skufos la coupe du soleil) qui, comme Apollon chez les Grecs, présidait à la divination, et il fut fabriqué avec le métal des pointes de flèches parce que la flèche (slay, strela) était le sym-

bole des rayons du soleil (all. strdl) et pour cette raison également consacrée au dieu Soleil. La plaine du carrefour où fut érigé 'ce chaudron gigantesque ainsi que la source qui s'y trouvait, ayant été l'une et l'autre sanctifiées (scyth. vaihus; goth. veihs; norr. vé) par la présence de ce vase sacré (cf. Ko-gaviuni) furent aussi l'une et l'autre appelées la Sacrée du carrefour (scyth. vech-saman-vaihus, Hérod. hek-samp-aihus; goth. veg-saman-veihs). La divination par le chaudron usitée chez les Scythes se transmit à leurs descendants les peuples gétiques. Elle fat exercée chez ces peuples par les femmes victimaires nommées les Conseilleres du sanctuaire (alhi-hrûnas) lesquelles, par l'inspection du sang des victimes recueilli dans le bol de sacrifice, prédisaient le destin et les événements futurs. Telles étaient les devineresses qui se trouvaient dans l'armée du roi goth Filimer, fils de Gandarik. Comme elles mêfaient la magie à la divination et qu'elles menaient une vie dissolue, elles inspirerent un tel degoût par leurs déréglements et une telle horreur pour leurs opérations magiques, qu'elles furent expalsées de l'armée des Goths (Jonn. de Rebus getic. cap. 24).

La divination par les baquettes on la rabdomancie était le genre divinatoire le plus usité chez les Scythes. Elle se pratiquait au moyen de baguettes (norr. stafir) ou stèches faites de tamariske, de coudrier ou de hêtre, ces espèces d'arbres étant consacrées au Sofefl comme à la divinité qui présidait à la divination et à la prévision. D'après les caractères runiques dont ces baguettes jetées à terre retraçaient fortuitement la figure, on conjecturait ou on lisuit (cf. lat. sorti-legus) l'avenir et l'on donnait la réponse en conséquence. Toutes les fois que, chez les Scythes, un roi tomba malade parce que, comme on le supposait, quelqu'un avait fait un faux serment, on faisait venir, selon l'usage, trois devins qui durent faire connaître par la rhabdomancie l'homme dont le parjore avait attiré an prince sa maladie. Si l'indication faite par ces trois premiers devins était encore confirmée par celle de trois autres appelés en second lieu, l'individu ainsi dénoncé per eux comme parjure, était mis à mort c'est-à-dire qu'il fut consacré (pleithtus, angl. blessed) et sacrifié à la déesse du feu (Taviti) et les devins se partageaient entre eux sa fortune. Mais si la denonciation faite par les premiers devins était déclarée fausse par les trois autres, ceuk-là furent consacrés et sacrifiés avec toute lour descendance mête au dieu

Soleil (Oitosuros) dont ils avaient été les faux interprètes, et à la déesse du feu (Taviti) dont ils avaient violé la pureté; on les brûlait sur un char attelé de bœufs et chargé de fagoits auxquels on mit le feu (Hérod. 1v., 69). D'après le mythe scandinave les Ases percèrent de lances (norr. geirum studdu) la devineresse ou la leuve (volchova) des Vanes (Slaves) et la brûlèrent trois fois parce qu'ils croyaient qu'elle en avait menti trois fois (voy. Poèmes island., p. 192).

### LES SANCTUAIRES.

L'adoration, la principale pratique du culte, exigenit qu'on s'adressât directement aux dieux et qu'on connût par conséquent le lieu qu'on supposait être celui de leur séjour habituel. Dans l'origine, lorsque les dieux étaient encore zoomorphes et des objets de la nature visibles tels que le ciel, le soleil, la lune, etc., on s'adressait directement à ces objets divinisés pour les adorer. Plus tard lorsque les dieux, devenus anthropomorphes, furent supposés habiter le ciel (cf. sanse. dévas célestes; gr. theoi; lat. dii), c'est en dirigeant ses regards au ciel qu'on pratiquait l'adoration.

Aussi longtemps que les Scythes, encore nomades, n'avaient pas eux-mêmes des demeures fixes, ils ne songeaient pas non plus à construire des demeures ou des temples à leurs dieux (Hérod. 1v., 59); ils n'avaient qu'un offertoir ou table de sacrifice (norr. biod) dressée en plein air et en face du ciel. Comme cet offertoir servait à toute la tribu, il était érigé sur le lieu de l'assemblée ou sur le tertre public (norr. mál-biorg, lögbiorg; Hérod. 1v, 62). Cet offertoir était une espèce de support (lat. dra p. ansa; sansc. ansa épaule, soutien, anse; cf. norr. ds), un échafaud ou une grande table faite en charpente ou de dalles de pierre à l'instar des tablespierres (kelt. dôl-men) des Keltes. Monté sur cet offertoir auprès duquel se trouvait fiché en terre le glaive (scyth. gaizus) ce symbole du dieu suprême qui présidait à la guerre (Hérod. IV, 59), le sacrificateur y immolait les victimes. Quand la tribu séjournait longtemps au même endroit, cet offertoir était entouré d'un fossé et d'une clôture à claire-voie faite de bâtons de coudrier (norr. höslur). La terrasse ainsi enfermée était sacrée (scyth. vaihus; norr. ve) et inviolable et formait une espèce de fort (goth. alhs temple; gr. alkè force; lat. arcs forteresse). Dans ce fort on gardait aussi les ob-

jets sacrés et le trésor du dieu. (1) Chez les Scythes de la mer Noire ce trésor renfermait la charrue d'or, le joug d'or, la fiole d'or et la hache d'armes d'or, tous objets sacrés tombés du ciel (Hérod. 1v, 5). La possession de ce trésor du dieu était attachée à la royauté parce que le roi était aussi le chef religieux de la tribu. Aussi est-il dit, dans le mythe, que Hleipo-skais et Arvo-skais ont cédé la royauté à leur frère Kola-skais lorsque celui-ci fut devenu possesseur de ce trésor sacré (Hérod. IV, 5). Pour que les rois pussent disposer librement de ce trésor ils préposaient à sa garde des esclaves qu'on mettait à mort quand on jugeait nécessaire d'employer ce moyen violent (cf. Tacit. Germ. 44) pour prévenir leur indiscrétion. Un certain jour de l'année ces objets sacrés étaient montrés au peuple et ensuite un esclave faisait auprès d'eux la veil-Ordinairement le gardien qu'on avait déterminé par lée de nuit. de grandes promesses à cette veillée fatale disparut dans la nuit d'une manière mystérieuse, comme ces serfs dont parle Tacite qui avaient assisté à la procession de la déesse Nerthus.

Chez les Scandinaves les temples renfermaient, ainsi que les sanctuaires chez leurs ancêtres les Scythes et les temples chez les Grecs, le trésor public composé d'objets précieux provenant soit de dons volontaires, soit du produit, de l'impôt sacré ou de la rétribution par tête. Cet impôt, le seul que les rois eussent le droit de lever au profit du culte et du temple, en leur qualité de chefs religieux (norr. drottinn) était payé par toute âme respirante ou comme on di-ait dans le Nord, par tout nez (norr. nef nez): et pour cette raison il était appelé l'impôt du nez morr. nef giolld). Le temple d'Upsalir renfermait un si grand trésor que la richesse en devint proverbiale (norr. Upsala audr trésor d'Upsal; cf. aurum Tolosanum le Trésor de Toulouse). Les trésors des temples scandinaves étaient gardés comme chez les Scythes par un esclave (Tacit. Germ. 43). Aussi est-il dit dans le Heimskringla (le Cercle du monde, ouvrage de Snorri fils de Sturla) que le trésor du roi On le vieux, c'est-à-dire le trésor public était sous la garde de

<sup>(1)</sup> Encore au moyen-âge chrétien pour mettre les églises à l'abri du pillage et de la spoliation, on en faisait des espèces de forteresses; on construisait certaines églises sur un terrain entouré d'eau (Ecclesia in undis; all. Wasserkirche) et seulement accessible par un ponceau.

l'esclave Tunni, le confident du roi. Dans l'Antiquité les armes comptaient parmi les objets précieux et c'est pourquoi chez les Grecs les trésors (thésaurof) privés ou publics étaient également des dé-Voilà pourquoi le mythe grec rapporte que Héraklės distribua à ses compagnons les armes qu'il avait enlevées au trésor d'un temple. Cet usage de faire du trésor du temple également un dépôt d'armes subsistait aussi dans le Nord et les rois des Sviones (Tacit. Germ. 43) le mirent à profit pour rendre leur puissance absolue, en désarmant ainsi les Nobles et les manants. Car sous prétexte de confier les armes à la garde de la divinité, ils les enlèverent à leurs sujets et les retinrent enfermées dans le temple. Les temples scandinaves et slaves étaient ainsi en même temps des arsenaux fortifiés (norr. vapnhus maison d'armes; salhus, voy. Atlakv. 17). Encore du temps du christianisme on donnait, en Suède, le nom de dépôt d'armes (vapnhus) au porche de l'église.

Lorsque les Scythes et les peuples gétiques eurent un culte plus développé et perfectionné, le signe symbolique de la divinité, l'épée de Divus (Tyr), ne resta plus fiché en terre en plein air auprès de l'offertoir, sur la butte de l'assemblée, mais il fut placé sous une tente (goth. hleithra treillage, cf. gr. kleithron) faite de claies et de peaux. L'offertoir lui-même devint une simple table de sacrifice placée devant la tente, dans l'enceinte sacrée (goth. alhs) Cette enceinte prit alors le nom de sanctuaire (gr. herkos; v. all. haruc; norr. hörgr) par lequel, plus tard, on désignait plus spécialement la partie couverte du sanctuaire (anglos. Kyric; angl. church; all. Kirche) ou la tente par opposition à la cour découverte (norr. hof) qui entourait ou renfermait cette tente. De même que, avant la construction du temple, les Israëlites eurent un tabernacle portatif, et que les Arabes, avant Mohammed avaient de petites tentes carrées (arab. caabah) qu'on pouvait transporter d'un endroit à l'autre, de même les tribus gétiques, quand elles étaient en marche, portaient au-devant des rangs une tente destinée à servir de sanctuaire. Cet usage subsistait encore chez les Goths chrétiens (Hieronym. Epistol. ad Laetit. 1v.) dont les prêtres précédaient le convoi (v. Amien Marcell.), tandis que le peuple qui suivait chantait des psaumes (Hieronym. ad Héliod.) Au commencement, les Scandinaves avaient aussi pour sanctuaires de simples tentes (Hlêthra.) Delà le nom de Leire (p. Lledre, tente) que portait en Fionie le

plus ancien sanctuaire des Danes. Si Adam de Brême dit que le temple d'Upsal était tout en or, cela veut dire qu'au lieu de la tente primitive en peaux, on voyait à Upsal les planches des parois (norr. veggthilior) tendues, comme une tente (norr. tiöldut), de tapis d'or.

#### LES SACRIFICES.

Les fétes religieuses étaient originairement des jours faxes con\_ sacrés par le peuple à célébrer le souvenir de quelque action mythologique de la divinité, à lui en témoigner de la joie, de la gratitude et à lui adresser, à cette occasion, les prières et les vœux publics. On croyait que, dans ces jours solennels, la divinité antrait en contact plus direct avec les hommes, qu'elle se montrait à ses favoris et adorateurs et qu'elle venait en hôte visiter ses protégés pour les bénir. Aussi les jour de fête étaient-ils essentiellement des jours consacrés à faire la réception et l'accueil de la divinité. Ces fêtes ou ces jours d'accueil de la divinité étaient généralement célébres par des sacrifices; car de même qu'on honorait l'étranger ou l'hôte non seulement par des présents mais sourtout par des repas ou festins qu'on donnait en son honneur, de même aussi on crut devoir honorer la visite supposée du dieu, non seulement par des offrandes mais encore par des sacrifices. Les sacrifices différaient des offrandes en ce qu'ils n'étaient pas, comme celles-ci, des présents d'objets utiles ou agréables à la divinité, mais des oblations de comestibles destinées à régaler l'hôte-dieu. Les sacrifices publics étaient donc des repas offerts à la divinité par la tribu entière, et tous les membres de la tribu avaient le droit d'y prendre part. Les sacrifices privés, faits en dehors des jours de fête, étaient des festins offerts à la divinité au nom de la famille, et il n'y avait que les membres de cette famille et ceux qu'on considérait comme alliés à elle par le sang qui pussent y prendre part, Comme le sacrifice était un festin auquel ceux qui le donnaient aussi bien que le dieu-hôte auquel on l'offrait, devaient participer, on ne présentait ou l'on ne sacrifiait dans l'origine que des viotimes ou des comestibles dont on pouvait goûter soi-même. Ensuite comme tout festin consistait non-seulement dans le manger mais encore et surtout dans le boire, on faisait aussi des sacrifices de

boissons ou des libations (voy. Just.; Luc. Toxaris, 45). Cependant on faisait toujours le plus grand cas des sacrifices sanglants, Les peuples nomades et chasseurs tels que les Scythes et leurs descendants sacrifiaient comme victimes les animaux pris à la chasse, ou choisis dans leurs troupeaux. A chaque divinité on sacrifiait de préférence les animaux qui lui étaient plus spécialement consacrés. Ainsi au dieu Soleil on sacrifiait dans les grandes occasions des chevaux blancs. Voilà pourquoi à Athènes on sacrifiait aussi annuellement un cheval blanc à l'Archer scythe ou au Préservateur (Alkôn) ou à l'Hôte-médecin c'est-à-dire au dieu du Soleil Targitarus ou Zalmoskis considéré comme guérissant les maladies. Les sacrifices de chevaux usités également dans l'Inde (sansc. açvamédhas) furent aussi en usage chez les descendants des Scythes, surtout chez les Slaves et les Scandinaves (norr. hrossa-slatr).

La manière d'immoler les victimes et les cérémonies qui accompagnaient ces sacrifices sanglants, dépendaient, chez les différents peuples, du mode employé habituellement pour tuer les animaux et pour préparer le repas ou le festin. Les Scythes avaient la coutume de tuer les victimes en les étouffant ou en les faisant mourir par strangulation (cf. all. würgen étouffer, tuer), afin que le sang ne se perdit pas mais restat tout entier dans la victime offerte à la divinité (Hérod. IV, 60; cf. IV, 71, 72). Cependant dans la suite. et surtout chez les descendants des Scythes, chez les Gètes et les Scandinaves, la victime était immolée principalement avec le glaive ou le couteau (cf. les femmes victimaires; norr. skera couper, immoler). Le sang de la victime fut recueilli soigneusement dans un chaudron ou bol de sacrifice et c'est d'après la couleur, les vapeurs et la coagulation du sang qu'on prédisait les événements et qu'on proclamait le destin. Après que la victime fut tuée et dépouillée de la peau, on la mit dans un chaudron pour la cuire, ou bien on la placa pour la rôtir immédiatement sur un feu qu'on alluma avec les os qu'on avait extraits du corps de l'animal (Hérod. IV, 61). Les viandes étant cuites ou rôties et préparées pour le repas, on choisit les meilleurs morceaux pour en faire la part du dieu (Hérod. iv, 61); et pour faire parvenir sa portion à la divinité, ou bien on la suspendit aux arbres de l'enceinte sacrée qui entourait le temple qu'habitait cette divinité, ou bien on la brûlait pour en faire monter le goût et l'odeur au ciel le séjour des célestes ou des dieux, ou bien enfin on la livrait aux serviteurs de la divinité qui en disposaient en son nom. La part revenant au dieu étant livrée, le reste de la victime formait le repas des hommes de la tribu, si c'était un sacrifice public qu'on faisait, ou des membres de la famille, si c'était un sacrifice privé. Chez des peuples comme les Scythes et leurs descendants qui étaient grands buveurs, les festins ou repas de sacrifice dégénérèrent dans la suite en banquets appelés compotations (norr. drykkior). Les compotations avaient lieu principalement à la grande fête de l'année qui était probablement la fête du solstice d'hiver ou la fête de la roue ou du char (slav. koli; norr. hiul). C'est à cette fête que les Nomarques ou chefs de district donnaient leurs festins au prince comme le faisaient plus tard encore les Iarles (comtes) et les Herses (all. herren seigneurs) scandinaves. A ces festins on faisait une grande consommation de vin (Hérod. IV, 66, VI, 84) au point que les Grecs pour dire boire beaucoup se servaient de la locution boire comme un Scythe (Aristot. Probl. III, 7; Anakr. Ode 55). Les femmes prenaient part aux festins comme elles le firent plus tard chez les Scandinaves (Strabon xI, c. 8; Plat. de legibus I, c. 9). Cette habitude de boire outre mesure passa aussi aux descendants des Scythes, aux Germains, aux Scandinaves et surtout aux Slaves. Comme aux yeux de ces peuples tous les jeux et les amusements auxquels ils se livraient devaient être plus ou moins un moyen d'éprouver ce qu'on estimait le plus dans l'homme savoir la force physique, il se fit qu'on jugeait de la force corporelle d'un individu d'après sa plus ou moins grande aptitude à boire vite et beaucoup. slave Vasily n'admettait parmi ses compagnons d'armes que les individus qui étaient les plus capables de sabler les cornes à boire (norr. drinkhorn). C'est dans ces compotations qui accompagnaient les sacrifices, aux grands jours de fêtes, que les Nobles scythes comme encore plus tard les Nobles scandinaves avaient l'habitude de boire à la mémoire de leurs pères, ce qu'on appelait la rasade commémorative (norr. minnis-full), et de faire des vœux solennels soit de subir telle ou telle aventure périlleuse, soit de vaincre ou de tuer quelque ennemi redoutable, soit enfin d'apporter au roi la tête ou le scalp (Svidas v. aposkuthizein) du vaincu, pour acquérir ainsi, selon l'usage des pères, le droit de participer au butin qu'on faisait dans l'année (Hérod. IV, 64). Enfin, pour que tout dans ces

festins rappelât les combats et les exploits, on ne buvait pas toujours dans des coupes ou tasses de table (norr. bord-ker) ou dans
des cornes pointues appelées piqueurs (goth. stickls; v. sax. stikil)
on préférait boire dans une tasse (norr. skala) faite du crâne (all.
hirnschale) de l'ennemi qu'on avait vaincu et tué (Snorra Edda, p.
142; Paul, fils de Warnefried, I, cap. 27; Hérod. IV, 66; Plin. H.
N. VII, 2; Strabon, VII, p. 206; Tit.-Liv. lib. 38; Amm. Marcell.
lib 27; Völundark v.)

# LES CONSÉCRATIONS.

Les consécrations différaient des sacrifices en ce que dans celles-là les victimes immolées n'étaient pas des animaux mais des hommes et que ces victimes humaines étaient immolées non pour servir de repas au dieu-hôte et aux hommes de la tribu assistant au sacrifice, mais afin que les victimes ainsi dévouées ou consacrées pussent aller auprès de la divinité pour la servir ou pour lui porter quelque message. Ces consécrations tenaient d'un côté de l'offrande, en ce que la victime humaine était en quelque sorte un don fait à la divinité dans la personne d'un serviteur venant se joindre, au ciel, aux autres qui l'avaient précédé; d'un autre côté elles ressemblaient, extérieurement du moins, à des sacrifices, parce que l'homme qu'on dévouait ainsi à la divinité pour être son serviteur dans l'autre monde, était mis à mort comme les victimes dans un sacrifice. Ces consécrations étaient usitées dans l'antiquité chez tous les peuples qui croyaient à l'immortalité de l'âme ou du moins à une existence après cette vie (cf. Ezéchiel 39, 18; Bhagavat-Pouranam, édit. Burnouf, 11, p. 281). Elles étaient aussi en usage chez les Scythes et se maintinrent, plus tard, chez les Gètes et chez les Scandinaves. Comme elles étaient des actes religieux elles eurent lieu ordinairement aux grandes fêtes nationales (Hérod. 1, 216; Mela 2, 1; Solin. 15, 2, 3). C'est probablement à la fête du solstice d'hiver ou à la fête de la roue que les Scythes consacraient au dieu de la Guerre (Gaizus) quelque prisonnier désigné par le sort parmi ceux qu'on avait pris dans le cours de l'année et dont ordinairement un sur cent (Hérod. 1v, 62) revenait au dieu ou devait lui être consacré comme sa part au butin ou comme sa récompense pour la victoire qu'il avait accordée à la tribu dans

le cours de l'année. Le prisonnier de guerre ou l'esclave consacré au dieu était considéré, chez les Scythes, non seulement comme dévoué serviteur de ce dieu, mais aussi comme un messager envoyé au ciel pour y porter les vœux et les prières des hommes de sa tribu. La consécration ou le sacrifice de ce serviteur ou messager était donc regardée presque comme une faveur qui lui était faite : et comme il avait été jugé digne par le destin d'aller auprès de la divinité, ou crut devoir l'honorer d'avance en le traitant comme un Noble ou un roi pendant la fête qui précédait sa mise à mort. Les autres prisonniers de guerre réservés (cf. lat. servus réservé) pour le service des hommes, se livraient également dans cette fête à toutes sortes de réjouissances. Après avoir fait mourir par strangulation la victime humaine consacrée, on lui coupa le bras droit qui avait porté l'épée et qui était par cela même le membre honoré par excellence, et l'on jeta ce bras dans l'air, ce qui signifiait ou indiquait symboliquement que ce bras était une offrande livrée exclusivement au dieu du ciel, (Divus) ou de l'air (Vatans) lequel était aussi le dieu de l'épée et de la guerre. Comme l'immolation de la victime consacrée était assimilée à un sacrifice, on mêlait aussi, selon l'usage généralement suivi dans les sacrifices, un peu de son sang à la viande de boucherie qui servait au repas du sacrifice (cf. Hérod. 1v, 26). Cet usage de mêler du sang humain à la viande du repas fut cause que les étrangers, et particulièrement les historiens grecs, croyaient que les Scythes étaient anthropophages ou qu'ils avaient l'habitude de manger de la chair humaine dans les sacrifices (Plin. H. N. vII, 2).

Cyrus, en souvenir de la victoire qu'il avait remportée sur les Scythes ou les Sakes et comme pour consacrer à son tour à la divinité les prisonniers scythes qu'il avait faits à cette occasion, adopta des Sakes leurs fêtes de la consécration célébrées annuellement chez ce peuple et leur donna également le nom de Sakéennes (gr. Sakaïa; v. Hésych. s. v.) ou fêtes scythiques (Ktesias, éd. Baebr, p. 95, 447). A Babylone cette fête durait cinq jours (Athén. Deipnosoph. 14, 44) à commencer du 15° du mois makédonien Lôos. Durant cette fête ainsi qu'aux Saturnales romaines, il était permis aux esclaves de se livrer entièrement aux plaisirs. A la place du prisonnier de guerre on prenait ordinairement pour vietime consacrée quelqu'un qui avait été condamné à mort. Ce con-

sacrée prit le titre de prince (pers. schahhneh; aram. sagan; gr. zóganès), et après avoir joui de tous les plaisirs et prérogatives des Grands il fut mis à mort le cinquième jour, moyennant la pendaison (Strab. p. 780; Chrysost. de la royauté, 4e oraison) qui, pour les raisons que nous avons indiquées, ne passait pas chez les Scythes ni chez leurs descendants pour un supplice ignominieux. Les Gètes célébraient tous les cinq ans une fête où ils sacrifiaient un homme en le perçant de lances (cf. geirom stydia étayer de piques). Cet homme qui était probablement, comme chez les Scythes, un prisonnier de guerre ou un esclave, comme le gardien du trèsor public, était censé être envoyé comme messager dans l'autre monde pour transmettre à Zalmoxis les vœux de la nation.

Comme la consécration procurait, à ce qu'on croyait, l'avantage d'aller auprès de la divinité, il y eut parmi les Scythes et leurs descendants beaucoup d'individus qui, par une mort volontaire ou par le suicide se consacraient aux dieux. En général on aimait à assimiler la mort autant que possible à une consécration faite à la divinité. Les vieillards surtout croyaient ainsi échanger contre une vie meilleure une existence qui était devenue à charge à eux-mêmes et aux autres. Dans la Scandinavie, appelée anciennement par les Grecs le pays des Hyperborées, les vieillards, qui voulaient ainsi se consacrer, se jetaient dans un gouffre ou dans la mer ou dans un lac du haut de certains rochers élevés (Plin. H. N. IV, 12) qu'on appelait plus tard les rochers de famille (aetternis-stupar; suéd. ätte-stupor). Les vieillards qui n'avaient plus la force de se précipiter du haut de ces rochers étaient tués par leurs parents assemblés comme pour un sacrifice; on leur donna la mort en les frappant avec une massue qu'on appelait la massue de famille (norr. aetternis-klubba). La consécration étant un acte religieux, on ne se faisait pas scrupule d'engager les vieillards à se donner ou se faire donner la mort et même à les y contraindre s'ils s'y refusaient. Il devait arriver assez fréquemment qu'on fit passer pour volontaire la mort des vieillards qu'on avait ainsi amenée par des moyens violents. Aussi les Scythes, principalement les Masagètes (Hérod. 1, 215) et les Dervikkes, passaient-ils, chez les Grecs, pour avoir l'habitude de sacrifier aux dieux les vieillards. Mais même de jeunes héros se consacraient aux dieux par le suicide ou par une mort volontaire. C'est ainsi que Spargavisis, le

fils de la reine Tamyris, se priva lui-même de la vie (Hérod. 1, 213) ou se consacra au dieu de la guerre pour échapper à l'esclavage qui l'attendait après sa défaite. La mort sanglante par les armes était reputée la plus glorieuse. Erik fils de Ragnar Braie-velue (Lôd-brôk) désirant aller chez Odinn (dieu de l'air et des vents) se fit jeter dans l'air comme une victime consacrée à ce dieu et recevoir à sa chute sur des lances hérissées (geirom stydia). La tradition norraine devenue evhémériste après l'introduction du christianisme dans le Nord, rapporte qu'Odinn lui-même, sentant sa fin approcher, pour échapper à la mort naturelle et sans gloire, se fit percer ou marquer avec la lance (v. Heimskringla, Yngl. saga) afin de se consacrer ainsi à lui-même. Comme c'était un usage aucien de suspendre aux arbres les victimes sacrifiées aux dieux, la pendaison qui n'avait dans l'origine rien d'ignominieux, était aussi un moyen de se consacrer à la divinité, surtout à Odinn, le dieu de l'air et de la guerre et qui était, pour cette raison, surnommé le dieu des suspendus (norr. Hangagud). C'est ainsi que le héros Hadding voulant se dévouer à Odinn, se pendit à un arbre, en présence de la foule qui s'était assemblée autour de lui comme pour assister à une consécration ou à un sacrifice public.

# FUNÉBAILLES.

De même qu'on aimait à assimiler la mort à une dévotion ou consécration volontaire, de même on donnait aussi aux funérailles, autant que possible, la forme extérieure d'une consécration et même d'un sacrifice. Les morts furent ou suspendus dans l'air aux arbres c'est-à-dire consacrés à Divus le dieu du ciel et des vents, ou enfouis dans la terre c'est-à-dire consacrés à la déesse Apia (Terre), ou brûlés en l'honneur de Taviti sur un bûcher et assimilés ainsi à une victime de sacrifice. Le plus ancien mode de funérailles parait avoir été la suspension. Cet usage, imité peut-être des Kimméries, se maintint le plus longtemps dans les pays du Pont-Euxin, où étaient établis d'abord les peuples kimriques et après eux les Scythes. Dans le cimetière ou bois sacré de Afa Colchis on voyait attachés par des chaînes aux branches des arbres et agités par les vents les cadavres des trépassés enveloppés dans des peaux de taureau non tannées (voy. Argonaut. 3, v. 202—209).

Evidemment ces cadavres étaient censés consacrés au dieu du ciel et de l'air ou au dieu des suspendus (norr. Hangagud), comme les victimes que plus tard, en Scandinavie à Upsal et à Hleidra, on avait l'habitude de suspendre aux arbres du bois sacré. Lorsque Divus fut devenu dans la suite plus particulièrement dieu des combats (norr. Tyr), on préférait aussi à la pendaison ou à la mort par la strangulation la consécration par une mort sanglante, et dès lors on assimila les cadavres à des victimes de sacrifice qu'on brûlait au lieu de les suspendre et de les exposer en plein air. mode de funérailles plus récent encore et le plus généralement suivi était le brûlement suivi d'enterrement, et enfin l'enterrement tout seul. A leur mort les Scythes du commun étaient enterrés après que leurs plus proches parents les eussent conduits sur un char (voy. Les Chants de Sól, p. 99) chez tous les amis du défunt, lesquels, l'un après l'autre, donnaient aux gens du convoi un repas funèbre (Hérod. 1v, 9). Plus tard en Scandinavie on appelait ce repas funèbre la compotation d'héritier (norr. erfi-dryck) parce que c'est à ce festin que l'héritier fut déclaré le successeur du défunt. 1) Les tombeaux étaient probablement creusés à l'endroit où le défunt était mort (v. Luc. Dandamis et Amizokès). Après l'enterrement, les Scythes qui avaient fait partie du convoi funèbre se purifiaient par des fumigations de graines de lin ou de chanvre (Hérod. IV, 75) parce qu'ils croyaient avoir contracté des souillures par le maniement et le contact du cadavre du défunt; ensuite ils commencèrent les lamentations et le deuil qui consistait à se couper les cheveux et à se mutiler soit la figure, soit les mains.

Chez les Scythes, les rois et les Nobles avaient un lieu de sépulture ou un cimetière particulier, ainsi que l'avaient eu les rois kimmériens dont on montrait encore du temps d'Hérodote (IV, 11) les tombeaux sur le Tyras. Pour les Scythes de la mer Noire, ce cimetière était à Gerrhes (Enceinte de claies) et il était ainsi nommé par les Scytho-grecs parce qu'on y avait rassemblé beaucoup

<sup>(1)</sup> Les Grecs et les Romains non seulement célébraient les funérailles des morts par des sacrifices et des repas funébres, mais ces sacrifices et ces repas (gr. nékusia, lat. parentalia) se répétaient aux anniversaires des funérailles. Cet usage passa aussi du paganisme dans le christianisme (voy. Bincham., Orig. eccl., tom. x, p. 69).

de claies qui servaient soit pour construire la chambre souterraine du mort, soit pour faire une clôture (norr. gardhi) autour du cimetière. Le cadavre embaumé du roi après avoir été promené sur un char funèbre par tout le pays, afin que tous les sujets pussent le voir et faire le deuil, fut enfin placé dans une grande fosse carrée (cf. hörgr, p. 63) et sous une claie ou natte d'osier (cf. hleidra) qui couvrait la moitié de la fosse et était soutenue par quatre lances. Dans la partie de la fosse qui n'était pas couverte par la claie (cf. hof, p. 64) et qui formait une espèce d'antichambre devant la chambre sépulcrale du roi, on plaça, après les avoir étranglés et consacrés au roi pour le servir dans l'autre vie, une de ses concubines (norr. fridla), son échanson (norr. skutilsveinn), son écuyer (langob. mar-pahis; all. mar-bach soigne-chevaux), son valet de pied (norr. skô-sveinn garçon de chaussure) et son messager (norr. sendi-mddr). On y plaça aussi son cheval, des vases d'or et d'autres objets précieux qui faisaient partie, non de la propriété de famille (norr. adals-fe) laquelle devait toujours rester intacte aux héritiers, mais de la propriété privée (norr. lausa-fé) ou individuelle du défunt. Puis on recouvrit de terre la fosse et l'on éleva au-dessus du sépulcre une butte d'une hauteur proportionnée à l'honneur qu'on voulait ou qu'on devait rendre au mort. Après une année révolue on consacra encore, en les égorgeant, cinquanté des principaux serviteurs du roi et l'on plaça leurs cadavres desséchés sur cinquante chevaux empaillés qu'on rangea tout autour du tertre tumulaire, afin qu'ils pussent ainsi à la fois servir de garde d'honneur (norr. hirdsla) au défunt, le protéger contre les attaques des mauvais génies (norr. draugar; zend. drudj) et inspirer par leur présence de la terreur à ceux qui voudraient violer le tombeau (Hérod. rv. 71) pour en enlever les trésors. Tous ces usages funéraires que nous venons de décrire se maintinrent généralement aussi chez les descendants des Scythes. Chez les peuples de la branche gétique on préférait cependant consacrer les morts au dieu Soleil plutôt qu'à la Terre, et c'est pourquoi ou avait généralement l'habitude de les brûler. Les Goths brûlaient les morts placés sur des chars comme antérieurement les Scythes l'avaient fait avec les devins consacrés au dieu Soleil et comme plus tard les Scandinaves le pratiquaient en brûlant les corps des rois de mer sur des navires qu'on lancait à la mer et qu'on abandonnait aux flots. Les Gètes ainsi que les Slaves conservèrent l'habitude de consacrer la femme du défunt en la brûlant avec son époux décédé (Steph. de Byz. s. v. Getia). Dans l'origine les Scandinaves, suivant l'asage de leurs ancêtres les Gêtes, brûlaient les morts et assimilaient ainsi les funérailles à une consécration faite au dieu de l'air et du soleil. Aussi les plus anciennes traditions mythologiques, épiques et historiques rapportent-elles que les dieux (cf. Baldur), les héros et les princes étaient brûlés sur un bûcher, érigé soit sur un char, soit sur un navire. La place où avait lieu ce brûlement était sucréé comme celle où s'était fait un sacrifice; et afin qu'on ne la profanat point en la foulant du pied, on l'entoura d'une enceinte construite de pierres qu'on nommait les pierres repoussantes (norr. bauta-steinir pierres rebutantes) qui devaient rebuter ou repousser le pied du passant. A côté de l'usage de brûler les morts, existait cependant aussi l'ancien usage de les enterrer et cet usageci prit peu à peu le dessus sur l'autre, à mesure que l'agriculture qui favorisa le mode de l'enterrement se répandit de plus en plus dans le Nord, et que la mort fut assimilée moins à un sacrifice qu'à un voyage souterrain que le défunt était censé faire pour aller dans l'autre monde soit à cheval ou eu voiture ou à bord d'un natvire (cf. Chants de Sol, p. 106).

#### LA RENAISSANCE.

Les Scythes, du moins ceux qui étaient établis sur la mer Noire, croyaient comme la plupart des peuples de l'antiquité que les défunts continueraient à vivre d'une existence à peu près semblable à celle qu'ils venaient de quitter et que, pour cette raison, il fallait les pourvoir de toutes les choses qui leur avaient été nécessaires ou agréables dans ce monde. Cette croyance n'était pas généralement admise par les Getes. Aussi le devin ou divin Zalmoxis, prêtre du dieu du soleil Skalmoskis, s'avisa-t-il, selon la tradition, d'un moyen singulier pour prouver à ses compatriotes la continuation de l'existence après la mort. Il se creusa secrètement une loge souterraine communiquant avec la fosse du tombeau qu'il s'était fait préparer. Puis s'étant fait passer pour mort et ensevelir dans la fosse, il se rendit de là dans la loge et s'y tint caché pendant trois an. Ce temps-là étant révolu il se montra à ses com-

patriotes, leur prouvant ainsi ostensiblement qu'après son décès il n'en avait pas moins continué à vivre jusqu'ici. Prévoyant cependant qu'il ne pourrait pas toujours donner après sa mort cette preuve manifeste de son immortalité, il eut soin de dire que dorénavant il ne viendrait plus les visiter, mais que s'ils voulaient lui faire connaître leurs vœux, ils devaient tous les cinq ans lui envoyer un messager dans l'autre monde (Hérod. 4, 94). Depuis cette époque les Gètes crurent à la vie future. Aussi Eustathius (ad Homer. 1x, 65) rapporte-t-il, qu'instruits par Zalmoxis les Gètes sacrifiaient (dévouaient) les morts et banquetaient (faisaient le repas funèbre) en l'honneur des trépassés, dans l'idée que les morts renattraient plus tard de nouveau à la vie. La tradition sur le tombeau dans lequel vivait pendant trois ans Zalmoxis se conserva chez les Scandinaves, surtout chez les Suèdes qui l'appliquèrent au dieu Freyr et rapportèrent de ce dieu que, même après être descendu dans la tombe, il continua néanmoins encore à faire sentir au pays sa protection divine en lui procurant de la fertilité et l'abondance de tous les biens.

Après avoir prouvé par le tableau rapide que nous venons de tracer de l'état social, moral, intellectuel et religieux des Scythes que ces peuples appartiennent non à la race tatare, mais à la race iafétique, il nous reste encore, pour lever toute espèce de doute à cet égard, à montrer par l'état social, moral, intellectuel et religieux des Gètes et des Sarmates, que ces deux nations forment l'intermédiaire sous tous les rapports, entre les Scythes leurs pères et les Germains, les Scandinaves et les Slaves, leurs descendants immédiats.

# Seltene Schriften,

welche in dem Antiquarischen Bücherlager

VO

# H. W. Schmidt in Halle a. S.

vorräthig sind und zu den bemerkten Preisen bezogen werden können.

| Heidenstein, R., de bello Moscovitico quod Stephanus rex Polon.     |
|---------------------------------------------------------------------|
| gessit. Basil. 1588. 4. 15 thl.                                     |
| - gründtliche Beschreibung des Krieges welchen Steph. Batori wi-    |
| der den Grossfürst in der Moschkaw Iwan Wasilowitz geführet.        |
| Goerlitz 1590. 4. 12 thl.                                           |
| Herbinius, J., religiosae Kijovienses cryptae sive Kijovia subter-  |
| ranea. Jena 1675. 41 thl.                                           |
| Herberstain, Sigism., rerum Moscoviticarum commentarii. Basil.      |
| 1551. Fol. 16 thl.                                                  |
| Olearius, relation du voyage de Moscovie. Paris 1656. 4.            |
| 43 thl.                                                             |
| Zialowski, E. J., Rutheni, delineatio eccles. Orientalis Graecae    |
| ed. Gundling. Noriberg. 1681. 2 thl.                                |
| Erläuterungsschriften der Welthistorie, 3r. enth. Versuch einer Er- |
| läuterung der von Herodot u. Plinius gegebenen Beschreibung         |
| des alten Scythiens.                                                |
| Benjamin Tudelans, (berühmt durch seine Reisen nach d. Cau-         |
| casus, Caspischen u. Schwarzen Meere, Tartarei und dem übri-        |
| gen Oriente) itinerarium ex hebraic. B. A. Montanus. Antverp. 515.  |
| sehr selten u. gesucht.                                             |
| — id. lib. Lips. 1764.                                              |
| Bruin, C. de, Reizen over Moskovie door Persie en Indie m. 300      |
| Kunstplaten. Amsterd. 711. Fol. schön. Exempl. m. viel. Kupfer-     |
| stich. der berühmtest. Künstler. geb. 5 thl.                        |
| Centenus, A., histor de cosas del Oriente contiene una descrip-     |
| tion general de los reynos de Assia con las cosas mas notables      |
| dellos. La historia de los Tartaros y su origen y principio. Los    |
| cosas del reyno de Egipto. La historia y sucesos del reyno de       |
| Hierusalem. Cordoua 595. 4. v. Brunet. lib. rarissim. vend.         |
| (9 L. 6 sh.)                                                        |
| Corpus historiae Bizantinae. Venet. 729 u. folg. 47 Voll.           |
| in Fol. schön. Exmpl. gut gebdn. 60 thl.                            |
| Cozza, L., historia polemica de Graecorum chismate. 6 partes in     |
| 4 tom. Rom. 719. Fol. wie neu. lib. rar. et estimat. Ppbd.          |
| m. T. 25 thl.                                                       |
| Cyprii, P., chronicon ecclesiae Graecae et not. episcopatuum per    |
| Orientem. 2 part. c. append. Lps. 687. 2 thl.                       |
| Arrondom - hare or abhonde The Act.                                 |

Damiani, Jani, Senensis ad Leonem X. elegia Pisonis epist. de conflictu Polonorum et Lituanorum, Sigismundi epist. de victoria contra schismaticos Moscovitos etc. Basil. 515. 4. perrar. 5 thl. Danilewsky, Gesch. d. vaterl. Krieges 1812. 4 Thle. m. 33 Plänen u. I Charte. Riga 840. (10 thl.)  $4^{5}/_{6}$  thl. Deguignes, Allgem. Gesch. d. Hunnen u. Türken, d. Mogols u. occid. Tartarn. Aus d. Franz. von Dähnert. 5 Bde. Greifsw. 770. 4.  $(12^{1}/_{2} \text{ thl.})$ 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub> thl. Demidoff, A. de, viaggio nella Russia meridionale e nella Crimea per l'Ungheria, la Moldavia, la Valachia, m. Titelkpfr. u. 19 Kupfertfin. Torino 841. schön. Exempl. Goebel, F., Reise in d. Steppen d. südlich. Russlands in Begleitung v. C. Caus u. A. Bergmann. 2 Bde. u. Atlas von 18 Char-5 1/2. thl. ten. Dorpat 838. Fol. (15 thl.) Helmoldi, Chronica Slavorum seu Annales, angebd.: 4 verschiedene Piecen. Frncf. 581. Mit 1 Kpfr. Schwlbd. sehr selten. Fol. 10 thl. Hirtenberg, J., Pastorius de, florus Polonic. seu Polonicae storiae epitome nova, c. effigie author. Gedani 679. Schwlbd.  $2^{1/2}$  thl. Hoffmann, C. G., scriptores rerum Lusaticarum seu opus in quo Lusaticae gent. origines, res gestae temporum ad Slavicarum antiquitates et historiar. 4 partes c. tab. Lps. 719. Fol. Pgmtbd.  $5^{1/2}$  thl. Hox, J., Beschreib. d. Vermählungsfest. Peters Feodorwitz, Grossfürst. u. Thronerben des Russischen Reichs, mit Catharina Alexiewna vermählt, Grossfürstin d. Reichs, m. 2 Kpf. in gr. Fol. Angebd.. Lentz, S., Histor.-Genealog. Fürstell. d. Hauses Anhalt u. d. davon abstammenden Burggrafen zu Brandenb., Herzog zu Sachsen u. Sachsen-Lauenburg, m. viel. Kpfr. Cothen 757. Fol. Kadlubek. Vinc., ein hist. krit. Beitrag zur Slavischen Literatur, herausg. v. Ossolinski u. G. Linde nebst Schriften v. Prazmowski, Czatzki, Kownatzki u. Lelewel. Warschau 822. (4 thl.) 2½ thl. Karamsin, C., hist de l'empire de Russie trad. St. Thomas Jauffert et M. Divoff. 11 vls. Paris 819-26. Hfzbd. neu, 82/3 thl. Klaproth, J. v., Reise in d. Kaukasus und nach Georgien in d. Jahr. 1807 u. 8. 2 Thle. mit einer Kaukas, Wörtersammlung. Angebunden: — Kaukas. Sprache und Schrift d. Uiguren, Lesgische Sprachen u. Wörtersammlung, Mizdshegische, Ossetsche, Tscherkessische, Abassische, Schuanische u. Tatarische Sprachen. Halle u. Berl. 812. Laussig, v. N. G., sylloge histor, oder Zeit- u. Geschichtsbuch

in dem d. alkergedenkwürdigsten Ereignisse die sich 5562 Jahren v. Anfang der Welt bis z. 1599 J. nach Christi Geburt bei den Türcken Hunnen Moscovitern Preussen Polen Sweden Dänen etc. zugetragen haben, m. Reg. Lpz. 599. Fol. gepr. Pgmtbd. 3 thl.

Ledebour, C. F. v., icones plantar. novar. vel. imperfecte cognitar., floram rossicam, imprim. altaicam illustrant. 5 Bde. mit 500 col. Taf. nebst Text u. Register z. jed. einzeln. Bde., wie z. ganz. Werke. Roy.-Fol. Riga 830—34. (Ladenpr. 416 thl.) wie neu.

Lindenbrogii, E., scriptor. rerum Germanicar, septentrionalium, quih. continent. historia ecclesiastica et religion. propagatio gestaque Saxonum, Slavor., Wandalorum etc. (inest. incert. author. chronica Slavica c. tabb.) c. effig. author. 4 prts. in 1 Vol. Hamb. 706. Schwldbd. Fol. 3 thl.

Linscotans, H., navigatio ac itinerarium in Orientalem sive Lusitanorum Indiam. description, m. sehr viel. Kpfr. Hagae Comit. 599. Acc, Descript. totius Guineae, Conchi, Noviter histor. navigationum in Septentrionales oras c. tab. Hagae Comit. 599. Fol. (erste Ausgabe dieses berühmten Reisewerks) lib, rariss. 15 thl.

Motraye, de la, voyages en Italie Grece Tartarie, Crimmée Nogaye Circassie Suede Laponie av. remarq. sur les moeurs contumes opinions des peuples et des relations fidelles des evenemens pendant de XXVI ann. la revolution en Turquie de la guerre entr. les Turcs et les Russiens et de la paix sur le Pruth. av. pl. à la Haye 732. Fol.

Petrejus, P., de Erlesunda Historien v. d. Grossfürstenth. Muschkow wie auch v. d. Reussischen Grossfürsten etc. Lpz. 620. 4. rar. 6½ thl.

Philo, temporum mundi hamona od. d. Zeit d. Welt Gogitisches Grab-Mahl (Gogiten sind d. Scythen, Moscoviten u. die nördl. vom schwarzen Meere gelegenen Länder) m. Kpfr. und Ansichten von Moskau, Oczakau etc. Ulm 697. Fol. rar. 10 thl.

Pinto, F. M., peregrinac no reyno da China, Tartaria. Fol. Lisboa 678. rar. 10 thl.

Pauli Marci de regionibus orientalib. libri III. Colon. 671. Acced. Hacthoni Armeni hist. Orient. quae eadem de Tartaris. s. l. 671. Acced. Kockert, Scanderbegus. Lubec. 643. 4. libri rari. 42/3 thl.

Possart, P. A. F., Grammatik d. pers. Sprache nebst Berücksichtigung d. m. d. Pers. verwandten Sprachen, namentl. d. Sanskrit. und der *Slawischen*, und einem Anhange z. Uebers. aus d. Deutsch. ins Persisch. u. aus d. Persisch. ins Deutsche. Lpz. 831. (1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> thl.)

Procopius, C., de rebus Gothorum, Persar. ac Vandalorum libr.
VII. Basil. 531. Fol.
6 thl.

Reineccius, R., chronica Slavorum seu anales Helmoldi acc. item historia de vita Henrici IV. imp. Gregorii VII. pont. rom. Francos. 581. Fol. Pgmtbd. 41/2 thl. Religie d. Muscoviters m. d. selver wonderlijke Ceremonien, Gewoonten, Levens-wijs m. seldsaeme Sonderlingheden v. Muscovien en de Muscoviters m. curieuse Figuren. 698. - id. lib. 698. Angb.: Brand, A., Land - en water-Reys van't Gesantschap f. Czaarsche Majest. uyt Muskow na China onder Ambassadeur Isbrand door Sibirien, Dauren etc. 699. selten. 6 thl. Rivola, Fr., dictionarium Armeno-latinum. Lut. Paris 633. Angeb. Kircher, Ath., prodromus Coptus sive Aegyptiacus in quo origo aetas linguae Coptae, tum hieroglyphicae literaturae instauratio. Romae 636. 4. Pgmtbd. libri perrari. Schafarik, P. J., slawische Alterthümer, deutsch von Aehrenfeldt, hersg. von Wuttke. 2 Bde. Lpz. 843. (7 thl.) wie neu. Sguropulum, S., (patriarchae Constantinopolitani) vera histor. unionis non verae inter Graecos et Latinos transtulit P. Creyghton. Hagae-Comit. 660. Fol. rar. Pgmtbd. schön. Exempl. Strauss, J. J., denkw. Reisen durch Italien, Liefland, Moscau, · Tartarey etc. m. viel. Kupfr. Amsterd. 678. Fol. Angeb.: Schultzen, W., Ost-Indische Reyse. Lpz. 676. Fol. rar. - Dsslb. ebd. Schultz, W., Dsslb. ebd. Angebd.: - Gefährlicher Schiffbruch d. Ost.-Ind. Jagd-Schiffs unt. Schelling, m. Kpfr. ebd. 676. — Saar, J. J., Ost-Indische funfzehnjährige Kriegsdienste, m. K. Nürnb. 672, Fol. 5½ thi. Witsen, N., Nord en oost Tartarye ofte bonding ontwerp. van eenige dier landen en volken, welke voormaels bekent 2yn geweest. 2 deelen met kooperplaten. T'Amsterd. 785. Fol. rar. 5 thl. Comenii orbis visibilis in latina, Ruthenica, Teutonica etc. Mosquae 768. (sehr selten, v. Catalogus bibliothecae Imper. Petropol) 10 th. Eccard, G., hist. genealog. principum Saxoniae superior. accedunt append. origo domus Brunsvico Czareae etc. Lps. 722. Fol. An-. gebd.: Abstammung d. Gross-Czarisch. Cron Printzen Alexii, nebst genealog. Deduction, dass d. Gross Czarische Cron Printz aus d. Guelfischen Hause, hingegen d. Prinzessin Charlotte v. d. alten Russischen Grossfürsten herkomme. Fol. Rosenbaum, J., Gesch. d. Lustseuche, nebst ausführl. Untersuchuugen üb. d. Venus-Phalluscultus, Bordelle, Νοῦβος δήλεια 11/2 thi. d. Scythen. Halle 839.  $(2^{1}/4 \text{ thl.})$ 

# LES GÈTES

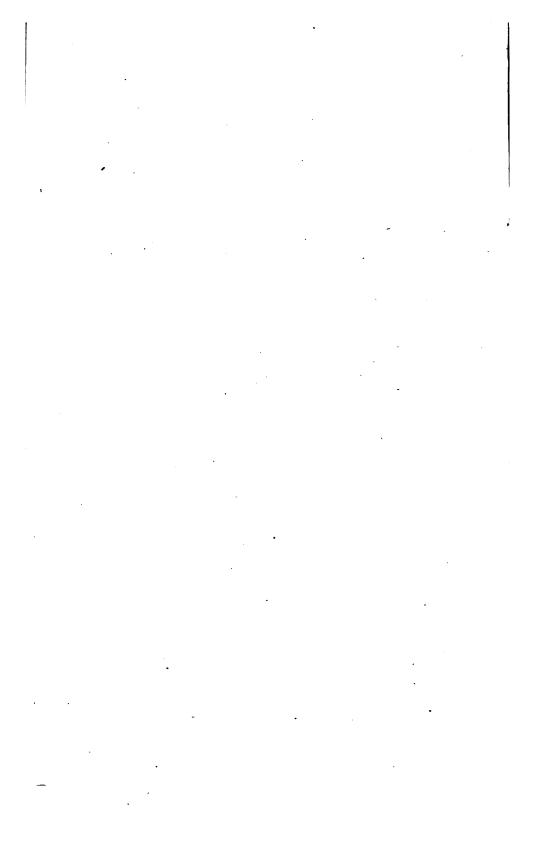

# LES GÈTES

JO

# LA FILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÊTES

ЕT

## DES GÈTES AUX GERMAINS ET AUX SCANDINAVES

DÉMONTRÉE

sur l'histoire des migrations de ces Peuples et sur la continuité organique des phénomènes de leur état social, moral, intellectuel et religieux

PAR

# FRÉDÉRIC-GUILLAUME BERGMANN

PROFESSEUR DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE A LA FACULTÉ DES LETTRES DE STRASBOURG.

Durch dunkle Nacht bricht helles Morgenroth.

2



# **STRASBOURG**

CHEZ TREUTTEL ET WÜRTZ, LIBRAIRES, GRAND'RUE, 126

# PARIS

CHEZ F. JUNG-TREUTTEL, RUE DE LILLE, 19

1859

Droits de traduction et de reproduction réservés.

# DEM MEISTER ALLER GERMANISTEN

DEM HEROS DER NEUEN PHILOLOGIE

# HERRN IAKOB LUDWIG GRIMM

WIDMET HOCHACHTUNGSVOLL

DIESE SKIZZE DER URGESCHICHTE UNSERER VÆTER

SEIN LEHRLING UND SEIN MITARBEITER .

FRIEDRICH WILHELM BERGMANN

AUS STRASZBURG.

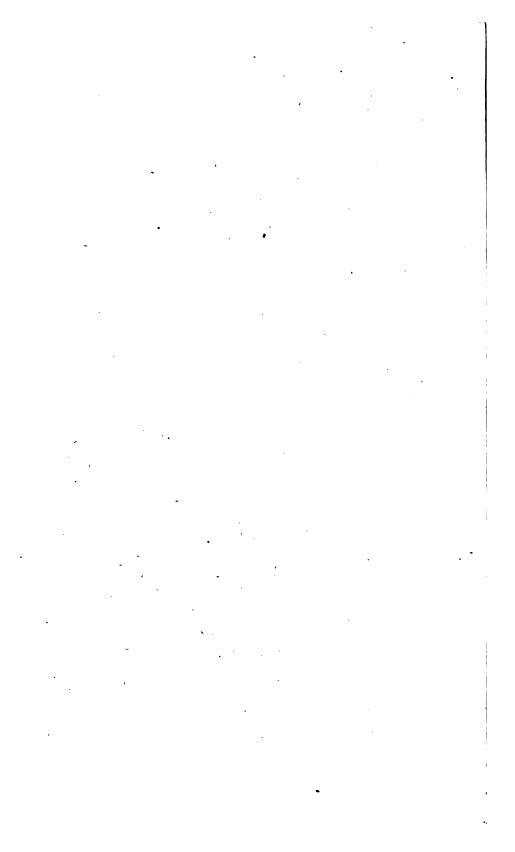

# PLAN, DIVISIONS ET TABLE DES MATIÈRES.

| EXPOSITION.                                                                                                                                  | _            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 1. Sujet, but, méthode et division de cet ouvrage                                                                                          | Pages.       |
| . I. PREMIÈRE PARTIE DE L'OUVRAGE.                                                                                                           |              |
| La filiation des Scythes aux Gètes et des Gètes aux Germains et aux Scandinaves, dér<br>sur la succession historique de ces peuples.         | nontrée      |
| CHAPITRE Ier.                                                                                                                                |              |
| NOTIONS ETHNO-GÉNÉALOGIQUES.                                                                                                                 |              |
| § 2. Migrations des races iafétiques d'Asie en Europe                                                                                        | . 5          |
| 3. Migrations des races iafétiques dirigées de l'Est à l'Ouest                                                                               | . 6          |
| § 4. Mythes iafétiques sur l'Occident et sur le Nord de la terre                                                                             |              |
| 8 5. Les peuples de l'Antiquité se croient autochthones dans leur pays                                                                       |              |
| <ul> <li>6. De l'extraction par rapport aux individus et par rapport aux peuples</li> <li>7. Formation des noms propres ethniques</li> </ul> | . 11<br>. 12 |
| 8. Mélange de peuples de races différentes                                                                                                   | . 13         |
| § 9. La souche, les branches et les rameaux ethniques                                                                                        | . 15         |
| § 10. La Souche iafétique et ses Branches                                                                                                    | . 17         |
| CHAPITRE II.                                                                                                                                 |              |
| ORIGINE, MIGRATIONS ET BRANCHES DE LA RACE SCYTHE.                                                                                           |              |
| § 11. Origine et migrations de la race scythe                                                                                                | . 20         |
| A. Les Soythes orientaux.                                                                                                                    |              |
| ·                                                                                                                                            |              |
| a) La Branche Sake.                                                                                                                          | ٠            |
| § 12. Les Sakes proprement dits                                                                                                              | . 21<br>. 23 |
| ·                                                                                                                                            | . 20         |
| b) La Branche Parthe.                                                                                                                        |              |
| § 14. Les Parthes proprement dits.                                                                                                           | . 24         |
| § 16. Les Massa-Gètes                                                                                                                        | . 27         |
| § 17. Les Varkes                                                                                                                             | . 28         |
| B. Les Scythes occidentaux.                                                                                                                  |              |
| § 18. Les Scythes passent en Europe.                                                                                                         | . 30         |
|                                                                                                                                              |              |
| a) La Branche Skoloté des Scythes d'Europe.                                                                                                  | 9.4          |
| § 19. Les Skutes et les Skolotes                                                                                                             | . 34         |
|                                                                                                                                              |              |
| b) La Branche Sarmate des Scythes d'Europe.  § 21. Peuples skoloto-sarmates                                                                  | . 35         |
| g zi. Peuples skoloto-sarmates                                                                                                               |              |

### CHAPITRE III.

|   | OR         | IGINE, ÉTABLISSEMENTS ET MIGRATIONS DES PEUPL | ES   | DE   | LA   | BR | AN   | CHE  | GE' | re. |           |
|---|------------|-----------------------------------------------|------|------|------|----|------|------|-----|-----|-----------|
| ğ | 22.        | Origine des peuples de la branche gète        | •    |      |      |    |      |      |     |     | <b>36</b> |
|   |            | a) Les Gètes proprement di                    | ts.  |      |      |    |      |      |     |     |           |
| 8 | 23.        | Différence entre les Thrâkes et les Gètes     |      |      |      |    |      |      |     |     | 36        |
| ~ |            | Résumé de l'histoire ethnologique des Gètes   |      |      |      |    |      |      |     |     | 38        |
|   |            | b) Les Dâkes.                                 |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
| 8 | 25.        | Résumé de l'histoire ethnologique des Dâkes   |      |      |      |    |      |      |     |     | 41        |
|   |            | c) Les Gotes.                                 |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
| 8 | 26.        | Signification du nom de Gotes                 |      |      |      |    |      | ٠.   |     |     | 43        |
|   |            | Résumé de l'histoire ethnologique des Gotes.  |      |      |      |    |      |      | •   | •   | 44        |
|   | •          | d) Les Gépides.                               |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
|   |            | Signification du nom de Gépides               |      | •    | ٠    |    |      |      | •   | •   | 46<br>49  |
| 8 | <b>Z9.</b> | Résumé de l'histoire ethnologique des Gépides | •    | •    | •    | •  | •    | •    | •   | •   | 43        |
|   |            | CHAPITRE IV.                                  |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
|   |            | A. ORIGINE, MIGRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS DES  | PE   | UP   | LES  | SC | AN   | DINA | VE  | 3,  |           |
|   |            | a) Races primitives en Scandi                 | nai  | rie. |      |    |      |      |     |     |           |
| 8 | 30.        | La race sabméenne                             |      |      |      | •  |      |      |     |     | 51        |
|   |            | Les marchands phéniciens, grecs, scythes et l |      | tes  | da   | ns | la : | Balí | iqu | е.  | 53        |
|   |            | Origine et signification du nom de Scandinavi |      |      |      |    |      | •    |     |     | 55        |
| ĝ | 33.        | Les tribus de la branche gète en Scandinavie  | •    |      | •    | •  | •    |      | ٠   | ٠   | 57        |
|   |            | b) Les Svies.                                 |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
| 8 | 34.        | Origine des Svîes                             |      |      |      |    |      |      |     |     | 58        |
|   |            | Signification du nom de Svies                 |      |      |      |    |      |      |     |     | 59        |
|   |            | c) Les Gautes.                                |      |      |      |    |      | -    |     |     |           |
| 8 | 36.        | Origine des Gautes                            |      |      |      |    |      |      |     |     | 61        |
|   |            | Signification du nom de Gautes                |      |      |      |    |      |      |     |     | 62        |
|   |            | d) Les Dânes.                                 |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
| 8 | 38.        | Origine du nom de Dânes                       |      |      |      |    |      |      |     |     | 63        |
|   |            | Résumé de l'histoire ethnologique des Dânes   |      |      |      |    |      |      |     |     | 64        |
| ٠ |            | e) Les Normands.                              |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
| 9 | 4.0        | •                                             |      |      |      |    |      |      |     |     | 66        |
|   |            | Origine du nom de Normands                    | •    | •    | •    | •  | •    | •    | •   | ٠   | 66        |
| 8 | 41.        | Nombre de la population scandinave; émigrat   |      |      | orti |    | ah   | la   | Sca | n_  | UV        |
| 8 | <b>+2.</b> | dinavie                                       |      |      |      |    |      |      |     |     | 68        |
|   |            | CHAPITRE V.                                   |      |      |      |    |      |      |     |     |           |
|   |            | B. ORIGINE, MIGRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS DES  | , pi | EUP  | LES  | G) | gr M | ANT  | our | s.  |           |
|   |            | a) Races primitives en Germ                   |      |      |      |    |      |      | ~~~ |     |           |
| 9 | 4.2        | La race sabméenne en Germanie                 | w161 | ٠.   |      |    |      |      |     |     | 70        |
|   |            | Les Hyperborées et les Keltes en Germanie     |      |      | •    |    | :    |      |     |     | 71        |
| Ó |            | Jr                                            | -    | -    |      | -  | •    | •    | -   | •   |           |

| •                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                              |                |
| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                          | IX<br>Dogu     |
| § 45. Les immigrés de la branche gète                                                                                                                                        | , 73           |
| § 46. Le nom ethnique de Teutiskes.                                                                                                                                          | . 74           |
| § 47. Origine du nom de Germains                                                                                                                                             | . 76           |
| § 48. Germani n'est pas un nom kelte                                                                                                                                         | . 78           |
| ă · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                          | . 80           |
|                                                                                                                                                                              | . 81           |
| § 50. Traditions sur la parenté des tribus                                                                                                                                   | ·              |
| § 51. Souvenirs de la mère-patrie chez les Germains                                                                                                                          | . 85<br>. 86   |
|                                                                                                                                                                              |                |
| TO DESCRIPTION DAMES DE TANTONIO                                                                                                                                             |                |
| II. DEUXIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.                                                                                                                                            |                |
| CHARITRE VI.                                                                                                                                                                 |                |
| LA FILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÉTES, ET DES GÉTES AUX GE<br>ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉN<br>DE L'ÉTAT SOCIAL DE CES PEUPLES. |                |
| 53. Idée de ce chapitre                                                                                                                                                      | . 88           |
|                                                                                                                                                                              | . 89           |
| 3 54. But de ce chapitre                                                                                                                                                     | . 05           |
| · ·                                                                                                                                                                          | 04             |
| § 55. L'état nomade des Scythes                                                                                                                                              | . 91<br>. 92   |
| h) Les Aliments et les Vétements.                                                                                                                                            |                |
| 57. Le manger et le boire                                                                                                                                                    | . 94           |
| 58. L'habillement et les armes                                                                                                                                               | . 96,          |
| c) Les Habitations et les Véhicules.                                                                                                                                         |                |
| •                                                                                                                                                                            |                |
| 59. Les maisons-véhicules; les navires et les blokhaus                                                                                                                       | . 98           |
| d) La Famille, la Tribu et la Nation.                                                                                                                                        |                |
| 60. Idée et constitution de la Famille                                                                                                                                       | . 100          |
| 61. Idée de la Tribu et de la Nation                                                                                                                                         | . 101          |
| e) Les Serfs, les Hommes libres et les Nobles.                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                                              | 400            |
| 63. Les Hommes libres; les Octopodes; les Manants.                                                                                                                           | . 108<br>. 104 |
| 64. Les Nobles, les Princes et les Rois                                                                                                                                      | . 104          |
| ov. Des nobles, les fillices et les nois                                                                                                                                     | . 100          |
| *                                                                                                                                                                            |                |
| III. TROISIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.                                                                                                                                          |                |
| CHAPITRE VII.                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                              | NATWC          |
| A FILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÈTES, ET DES GÈTES AUX GE<br>ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉN<br>DE L'ÉTAT MORAL DE CES PEUPLES.   |                |
|                                                                                                                                                                              | . 110          |
| 65. Idée et divisions de ce chapitre                                                                                                                                         | . 110          |
| 65. Idée et divisions de ce chapitre                                                                                                                                         | . 110          |

• •

|   |               | b) L'Honneur.                                                                                          |        |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |               |                                                                                                        | Pages. |
|   |               | La force physique base de l'honneur                                                                    | 113    |
| 8 | 68.           | La bravoure et la loyauté                                                                              | 114    |
|   |               | c) Le Droit.                                                                                           |        |
| 8 | 69.           | L'idée du droit                                                                                        | 115    |
|   |               | Le droit à la protection                                                                               | 116    |
|   |               | L'exercice de la justice                                                                               | 118    |
| ٠ |               |                                                                                                        |        |
|   |               |                                                                                                        |        |
|   |               | IV. QUATRIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.                                                                     |        |
|   |               | CHAPITRE VIII.                                                                                         |        |
| L | A FIL         | LIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÈTES, ET DES GÈTES AUX GERM                                      | LAINS  |
|   | ET .          | AUX SCANDINAYES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉNOM<br>L'ÉTAT INTELLECTUEL DE CES PEUPLES. |        |
| 8 | 72.           | Les dispositions intellectuelles de la race scythe                                                     | 121    |
|   |               | a) Le Commerce et l'Industrie.                                                                         |        |
| 8 | 79            | L'ambre jaune et les objets d'échange                                                                  | 122    |
|   |               | Les objets de fabrication et la métallurgie                                                            | 123    |
| R | 14.           | Les objets de labification et la metandigie                                                            | 140    |
|   |               | b) Beaux-Arts et Poésie.                                                                               |        |
|   |               | Les beaux-arts dans l'enfance chez les Scythes et leurs descendants.                                   | 125    |
| ĝ | 76.           | Origine de la poésie; le chant de guerre                                                               | 126    |
|   |               | c) La Tradition.                                                                                       |        |
| 8 | 77            | Idée et caractères de la tradition                                                                     | 129    |
| 8 |               | idee et caracteres de la madimon                                                                       | 120    |
|   |               | A. MOYENS DE TRADITION.                                                                                |        |
|   |               | 1) Langage parlė.                                                                                      |        |
| 8 | 78.           | La langue-souche des idiomes iafétiques                                                                | 130    |
|   |               | Caractères de l'idiome scythe primitif                                                                 | 133    |
| ð |               | Caractères de l'idiome gète                                                                            | 135    |
|   |               | Formation des idiomes germaniques                                                                      | 140    |
| ~ |               | Formation des langues scandinaves                                                                      | 142    |
| Ŭ |               |                                                                                                        |        |
|   |               | 2) L'écriture.                                                                                         | 410    |
| 8 | 88.           | Origine et usage de l'écriture runique                                                                 | 143    |
|   |               | B. FORME DE LA TRADITION.                                                                              |        |
| 8 | 8.L           | Formes de la tradition orale                                                                           | 145    |
| 8 | U <b>-</b> 7. | ·                                                                                                      |        |
|   |               | C. FOND DE LA TRADITION.                                                                               |        |
| 8 | 85.           | Le fond traditionnel de la science                                                                     | 148    |
|   |               | La science historique et la science eudæmonique                                                        | 149    |
| 8 | 87.           | Les sciences surnaturelles                                                                             | 150    |

# V. CINQUIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.

LA FILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÈTES, ET DES GÈTES AUX GERMAINS ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉNOMÈNES DE LEUR ÉTAT RELIGIEUX.

|   | DE LEUR ÉTAT RELIGIEUX.                                                                                         |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | I. DIVINITÉS ADORÉES.                                                                                           |               |
| 8 | 88. Conception et nature des divinités                                                                          | Pages.<br>152 |
|   | CHAPITRE IX.                                                                                                    |               |
|   | LE CIEL TIVUS.                                                                                                  |               |
|   | a) Conception et attributions de Tivus chez les Scythes.                                                        |               |
| ĝ | 89. Conception du dieu Tivus                                                                                    | 154           |
| ğ | 90. Le Ciel Pluvieux ou Orageux; Tivus Pirkunis                                                                 | 155           |
| Š | 91. Le Ciel Aïeul; Tivus Pappaïus                                                                               | 157           |
| ĝ | 92. Le Ciel dieu des combats; Tivus Kaizus                                                                      | 157           |
|   | b) Tivus, ses dédoublements et ses héritiers dans la religion des Peuples gè                                    | tes.          |
| 8 |                                                                                                                 | 158           |
| 8 | 94. Firgunis et Firgunia                                                                                        | 160           |
| 8 | 95. Vâthus, Vâthans et Thonars                                                                                  | 161           |
|   | c) Tius, ses dédoublements et ses héritiers dans la religion des Germai<br>et des Scandinaves.                  | ns            |
| 8 | 96. Tyr et Zio                                                                                                  | 163           |
| 8 | 97. Flörgynn et Virgun                                                                                          | 164           |
| 8 | 98. Othr, Othinn, Wodan                                                                                         | 165           |
| 8 | 99. Thôrr; Donar                                                                                                | 166           |
|   | CHAPITRE X.                                                                                                     |               |
|   | B. LA TERRE. — APIA.                                                                                            |               |
|   | a. Conception et attributions d'Apia chez les Scythes.                                                          |               |
|   | 100. Aspect primitif de la terre                                                                                | 168           |
|   | 101. Noms primitifs de la terre                                                                                 | 170           |
|   | 102. Apia dans la religion des Scythes                                                                          | 172           |
| 8 | 103. Echidna et Pirkunia                                                                                        | 173           |
|   | <ul> <li>Apia, ses dédoublements et ses héritières dans la religion des Peup<br/>de la branche gète,</li> </ul> | les           |
| 8 | 104. Airtha, Firgunia et Rindus                                                                                 | 175           |
|   | c. Les Héritières d'Apia dans la religion des Germains et des Scandina                                          | ves.          |
| 8 | 105. lördh et Irda                                                                                              | 176           |
|   | CHAPITRE XI.                                                                                                    |               |
|   | C. LE SOLEIL. — VAITOSKURUS; TARGITAVUS.                                                                        |               |
|   | a. Conception et altributions du dieu Soleil chez les Scythes.                                                  |               |
| 8 | 106. Notion et nom du soleil                                                                                    | 177           |
| = | 107. Le Soleil divinité zoomorphe                                                                               | 178           |

| XII                     | TABLE DES MATIÈRES.                                                                          |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         |                                                                                              | Pages.     |
|                         | Dieu du soleil Vaitu-shurus                                                                  | 179        |
| § 109. Le               | Dieu du soleil Targitavus                                                                    | 180        |
| § 110. Tar              | rgitavus, Père des Scythes                                                                   | 182        |
|                         | kus; Tavit-varus; Pravus                                                                     | 183        |
| § 112. Le               | Soleil Dieu des Spiritueux et de l'Inspiration, et Maître des                                | Ames. 185  |
| b. Le Di                | ieu du soleil, ses dédoublements et ses héritiers dans la rei<br>Peuples de la branche gète. | ligion des |
| 8 113. Le               | Dieu du soleil remplacé par la Déesse du soleil                                              | 187        |
|                         | Héritiers de Targitavus; le dieu Balthus                                                     | 189        |
| § 115. Le               | dieu Skalmoskis                                                                              | 191        |
| 8 116. Nor              | ms épithétiques des Héritiers de Targitavus                                                  | 199        |
| 8 117. Le               | dieu solaire Ivurings                                                                        | 193        |
| § 118. Ska              | almoskis Dieu de la Divination et de la Médecine                                             | 198        |
| ž 119. Ska              | almoskis Dieu de la Poésie et Seigneur des Trépassés                                         | 196        |
|                         | almoskis surnommé Thalès                                                                     | 197        |
| c. Les                  | Héritiers de Targitavus et la Déesse du soleil dans la reli-<br>Germains et des Scandinaves. | gion des   |
| 8 494 La                | déesse Sôl ou Sunna                                                                          | 198        |
| 8 121. Ea<br>8 199. Rai | ldur; Hödur; Ullr; Vali et Vols                                                              | 199        |
|                         | ldur le Dieu de la justice; son fils Forseti                                                 | 200        |
|                         | Dieu du soleil Freyr et ses noms épithétiques                                                | 201        |
|                         | inn ou Wodan héritier de Skalmoskis                                                          | 209        |
|                         | ôr héritier du dieu Soleil                                                                   | 204        |
|                         | CHAPITRE XII.                                                                                |            |
|                         | D. LA LUNE. — ARTÎNPAZA.                                                                     |            |
| a.                      | Conception et attributions de la déesse Lune chez les Seyt                                   | hes.       |
| 8 127. No               | ms primitifs de la Lune                                                                      | 201        |
|                         | Déesse de la lune préside à la Production                                                    | 207        |
|                         | tîn-paza Déesse de la Destruction                                                            | 208        |
| § 130. Vir              | ginité de la Déesse de la lune                                                               | 210        |
| § 131. Art              | tinpaza Déesse de la Divination et Maîtresse des Ames                                        | 948        |
| b. La De                | éesse de la lune et ses Héritières dans la religion des Peuj<br>branche gèle.                | ples de la |
| § 132. Le               | Dieu de la lune substitué à la Déesse de la lune                                             | 21         |
| § 133. Le               | Séjour des Mânes dans la lune                                                                | 210        |
|                         | déesse Skalmoskis substituée à Artînpaza                                                     | 210        |
| c. <i>L</i>             | es Héritières d'Artin-pazu dans la religion de <mark>s Germains e</mark><br>Scandinaves.     | t des      |
| § 135. La               | lune considérée comme Objet et comme Personne                                                | 218        |
|                         | eyia remplace la déesse Skalmoskis                                                           | 218        |
|                         | eyia Déesse de la Production                                                                 | 219        |
|                         | eyia Déesse des Eaux                                                                         | 220        |
| •                       | eyia la Dame ou la Maîtresse                                                                 | 229        |
|                         | evia recoit chez elle les Occis                                                              | 222        |

•

.

### CHAPITRE XIII.

| E. | LE | FEU. |  | T | A V | ITI. |  |
|----|----|------|--|---|-----|------|--|
|----|----|------|--|---|-----|------|--|

|    | a. Conception de la déesse Taviti chez les Seythes.                                                                                          |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| -  | 141. Noms primitifs du feu dans les langues iafétiques                                                                                       | Pages.<br>224<br>226     |
| •  | b. La Déesse du feu et ses Héritières dans la religion des Peuples de la<br>branche gète.                                                    | 2                        |
| 8  | 143. Noms du feu dans les langues gètes                                                                                                      | 229<br>230<br>231        |
|    | c. La Déesse du feu et ses Héritières dans la religion des Germains et d<br>Scandinaves.                                                     | es                       |
| 8  | 146. La déesse Thiuth disparaît de la religion                                                                                               | 282<br>288<br>284        |
|    | CHAPITRE XIV.                                                                                                                                |                          |
|    | F. L'EAU VRINDUS.                                                                                                                            |                          |
|    | a. Idée et attributions du Dieu et de la Déesse de l'eau chez les Scythes.                                                                   |                          |
| 8  | 149. Nom primitif de l'eau dans les langues iafétiques 150. Vrindus Dieu des Eaux chez les Scythes 151. L'eau, le symbole de la Clairvoyance | 235<br>236<br>238        |
|    | b. Dédoublements et Divinités héritières du Dieu et de la Déesse des Eau<br>dans la religion des Peuples de la branche gète.                 | x                        |
| 98 | 152. Hagunis et Vili; Nirdus et Rindus                                                                                                       | 239<br>240<br>241<br>242 |
|    | c. Les Divinités, Dédoublements et Héritières du Dieu et de la Déesse de<br>Eaux, dans la religion des Germains et des Scandinaves.          | 28                       |
| ğ  |                                                                                                                                              | 248<br>244<br>245        |
|    | CHAPITRE XV.                                                                                                                                 | •                        |
|    | G. L'OCÉAN. — THAMI-NASADAS.                                                                                                                 |                          |
|    | a. Le Dieu de l'Océan chez les Scythes.                                                                                                      |                          |
| ğ  | 159. Noms de la mer dans les langues iafétiques                                                                                              | 247<br>248<br>249        |
|    | b. Le Dieu de l'Océan dans la religion des Peuples de la branche gète.                                                                       |                          |
| 8  | A69 Les Héritiers de Themi-massages                                                                                                          | 980                      |

| c. Le Dieu de l'océan dans la religion des Peuples germaniques et scandinaves.         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8 Acq OP-in Hamin III                                                                  | Pages.     |
| § 163. Œgir, Hymir, Hlær                                                               | 252<br>252 |
|                                                                                        | 202        |
| II. ÊTRES MYTHOLOGIQUES NON ADOBÉS.                                                    |            |
| - CHAPITRE XVI.                                                                        |            |
| - A. LES THURSES ET LES IOTNES.                                                        |            |
| § 165. Les Dieux adorés et leur nom générique                                          | 254<br>256 |
| CHAPITRE XVII.                                                                         |            |
| B. LES GÉNIES. — KVARKES.                                                              |            |
| § 167. Signification du nom de Kvarkes                                                 | 257        |
| § 168. Les Dvairgs chez les Peuples de la branche gète                                 | 259        |
| § 169. Les Nains chez les Peuples germaniques et scandinaves                           | 261        |
| · III. ÉLÉMENTS DU CULTE ET DE LA BELIGION.                                            |            |
| CHAPITRE XVIII.                                                                        |            |
| A. LES SANCTUAIRES.                                                                    |            |
| a. Les Lieux sacrés chez les Scythes.                                                  |            |
| § 170. L'Offertoir sur la Terrasse de l'assemblée                                      | 263        |
| b. Les Sanctuaires chez les Peuples de la branche gète. § 171. La Tente dans l'Enclos. | 266        |
| c. Les Sanctuaires chez les Germains et les Scandinaves.                               |            |
| § 172. Les Bois sacrés et les Temples                                                  | 267        |
| CHAPITRE XIX.                                                                          |            |
| B. LE SACEREOCE.                                                                       |            |
| a. Les Sacrificateurs chez les Scythes.                                                |            |
| § 173. L'Origine des fonctions sacerdotales                                            | 269        |
| b. Le Sacerdoce chez les Peuples de la branche gète.                                   |            |
| § 174. Les Familles sacerdotales                                                       | 270        |
| c. Le Sacerdoce chez les Germains et les Scandinaves.                                  |            |
| § 175. Les Laïcs prêtres sacrificateurs                                                | 272        |
| CHAPITRE XX.                                                                           |            |
| C. LES SACRIFICES.                                                                     |            |
| a. Origine des Sacrifices chez les Scythes.                                            |            |
| § 176. Idée du Sacrifice                                                               | 274        |
| § 177. La Tuerie d'hommes                                                              | 2/5        |

|                                                                | •      |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| •                                                              |        |
| •                                                              |        |
| TABLE DES MATIÈRES.                                            | XV     |
| 1                                                              | Pages. |
| § 179. Les Repas de sacrifice                                  | 277    |
| § 180. Les Compotations                                        | 278    |
| § 181. Les Consécrations                                       | 278    |
| § 182. Les Sakéennes                                           | 280    |
| § 183. Les Funérailles                                         | 281    |
| b. Les Sacrifices chez les Peuples de la branche gète.         |        |
| § 184. Les Conseillères du Sanctuaire; les Fêtes quinquennales | 283    |
| § 185. Les Consécrations; les Funérailles; la Renaissance      | 284    |
| -                                                              | •      |
| c. Les Sacrifices chez les Germains et chez les Scandinaves.   | _      |
| § 186. Le Ministre sacrificateur                               | 286    |
| § 187. Les Consécrations                                       | 287    |
| § 188. Influence des compotations sur les mœurs                | 291    |
| § 189. Les Funérailles                                         | 292    |
| § 190. La Renaissance                                          | 294    |
| CHAPITRE XXI.                                                  |        |
| D. LA DIVINATION.                                              |        |
| a. La Divination chez les Scythes.                             | -      |
| § 191. Les différentes espèces de Divination                   | 295    |
| •                                                              |        |
| b. La Divination chez les Peuples de la branche gète.          |        |
| § 192. Les Inspirés ascètes                                    | 297    |
| c. La Divination chez les Peuples germaniques et scandinaves.  |        |
| § 193. Les Femmes Prophétesses                                 | 300    |
| § 194. Les diflérentes espèces de Divination                   | 301    |
|                                                                |        |
| CONCLUSION.                                                    |        |
| § 195. Résultats généraux de cet ouvrage                       | 302    |
|                                                                |        |
|                                                                | •      |
| · ·                                                            |        |
|                                                                |        |

•



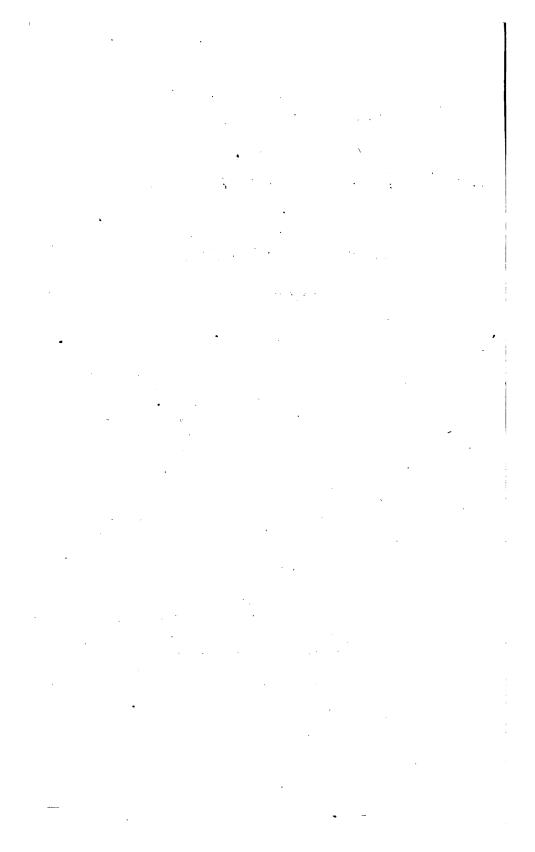

## LA FILIATION GÉNÉALOGIQUE

DES

# SCYTHES AUX GÈTES

ET DES

## GÈTES AUX GERMAINS ET AUX SCANDINAVES.

## Exposition.

§ 1°. Sujet, but, méthode et division de cet ouvrage.

- L'histoire des peuples de l'Antiquité ressemble encore, à l'heure qu'il est, à un corps sans tête; c'est une histoire tronquée quant à son commencement. Aussi présente-t-elle des phénomènes généralement incompréhensibles pour la Science; car sans la connaissance des origines ou des causes premières, l'état social, moral, intellectuel et religieux d'un peuple n'est qu'une énigme propre plutôt à tourmenter qu'à satisfaire l'intelligence. L'histoire de l'Antiquité, et par suite celle du Moyen âge et des temps modernes, ne devient scientifiquement intelligible que quand on sera arrivé, par des études faites sur les temps primitifs des nations, à distinguer nettement les origines, les migrations, le mélange et les caractères particuliers des différentes races. Le moment semble venu où les études philologiques, linguistiques et psychologiques, s'appuyant sur la science moderne, sont appelées à résoudre le problème en question. Faut-il se contenter de l'histoire ancienne telle qu'elle nous a été présentée jusqu'à présent? Ce serait se résigner à ne voir en elle que des faits, c'est-à-dire des matières de connaissance historique plus ou moins étendue; ce serait renoncer à la Science ou à la Philosophie qui, prenant la connaissance historique des faits pour point de départ, cherche encore à les comprendre, c'està dire à en connaître la signification et la raison.

Mais est-il possible de jamais arriver à cette Science historique? L'état actuel des études non-seulement en prouve la possibilité, mais il nous en fait prévoir encore la réalisation assez prochaine. Ce n'est pas se faire illusion que de croire que, d'ici à la fin de notre siècle, ces études auront complété et renouvelé la science contemporaine. Nous nous proposons de contribuer à ce but dans les limites de nos forces. Nous exposerons les résultats de nos études ethnologiques en commençant par les peuples germains, scandinaves et slaves, qui sont les plus jeunes dans l'histoire ancienne, comme ils sont les plus jeunes des peuples de la race de lafète. Leur histoire, comme celle de tous les peuples de l'Antiquité, s'ouvrant en quelque sorte ex abrupto, n'a pas de commencement primitif. Il s'agit donc de découvrir quels ont été les ancêtres et les pères de ces peuples; quels sont les faits primitifs qui ont déterminé leur état social, moral, intellectuel et religieux; comment ils sont venus s'établir dans la Germanie, la Scandinavie et la Sarmatie; par quels degrés de développement leurs pères ont dû passer pour pouvoir transmettre à leurs descendants cet état de demicivilisation que nous remarquons chez eux au moment où commençait jusqu'ici leur histoire.

La linguistique a découvert de nos jours que les idiomes des Germains, des Scandinaves et des Slaves¹ ont non-seulement des analogies générales, mais des rapports tellement spéciaux et intimes avec la langue de quelques nations de l'Asie, les Hindoux par exemple, qu'il faut nécessairement en conclure que les ancêtres de ces peuples européens et de ces nations asiatiques ont formé dans l'origine une seule et même famille ethnique et qu'ils sont sortis d'un seul et même berceau primitif. Où était ce berceau primitif? Quels noms portaient les ancêtres des Germains, des Scandinaves et des Slaves? Au Moyen âge on a identifié ces ancêtres avec les Troyens et dans les temps modernes on a cru les retrouver dans les Perses et dans les Mèdes. La Critique ne saurait admettre ces opinions. Nous croyons être dans la vérité en disant que les Scythes ont été les pères des Gètes et des Sarmates et que les Gètes ont donné naissance aux tribus germaines et scandinaves, tandis que les Sar-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir les ouvrages linguistiques de MM. Bopp, GRIMM, POTT, SCHLEICHER et RAPP.

mates ont été la souche des peuples slaves. Cette thèse, pour être mise en évidence et hors de doute, avait besoin d'être démontrée. Dans un premier Mémoire intitulé Les Peuples primitifs de la race de Iafète, nous avons fait connaître les peuples primitifs qui se rattachent à la souche iafétique, et parmi eux nous avons signalé les Scythes comme les cadets de cette race. Ensuite, dans un second Mémoire, intitulé Les Scythes, nous avons démontré que cette nation n'est pas, comme quelques savants le prétendent, de race tature, mais qu'elle appartient réellement, comme nous l'avons dit, à la souche iafétique; nous y avons également et préalablement énoncé la thèse (nous réservant d'en fournir plus tard la preuve), que les. Scythes, par l'intermédiaire de la branche sarmate et de la branche gète, sont les ancêtres d'un côté des Slaves et des Lithuas, de l'autre des Germains et des Scandinaves. Dans ce troisième ouvrage que nous soumettons maintenant au jugement des hommes compétents, nous nous proposons de traiter plus particulièrement des Peuples de la branche gète et de prouver que les Peuples gètes et gotes sont issus des Scythes et qu'ils sont la souche des Peuples germains et scandinaves. Dans un dernier travail qui fera suite à celui-ci, nous traiterons des Peuples de la branche sarmate et nous prouverons que ces peuples sont également les fils des Scythes et qu'ils sont les pères des Slaves, des Vendes et des Lithuas.

Si c'était une vérité généralement reconnue que les Gètes sont les fils des Scythes et les pères des Germains et des Scandinaves, nous n'aurions pas à la démontrer ici, nous n'aurions qu'à esquisser le tableau de l'histoire des Gètes, en commençant par leur origine scythe et en le terminant par l'histoire de leurs descendants immédiats les Germains et les Scandinaves. Mais l'origine scythe des Gètes et des Gotes et l'origine gète et gote des Germains et des Scandinaves ne sont aujourd'hui ni généralement connues ni universellement reconnues; bien plus, elles ont été positivement niées et fortement contestées. Cette négation prouve au moins que la vérité en question n'est ni évidente par elle-même ni basée sur des preuves directes et en quelque sorte palpables. Nous aurons donc à démontrer scientifiquement cette vérité en fournissant les témoignages capables de la mettre hors de doute. Cet ouvrage-ci ne saurait donc se borner à retracer le tableau d'un frag-

ment d'histoire; il devra être la démonstration scientifique d'une vérité historique encore contestée. Or, pour établir scientifiquement que les Gètes sont les fils des Scythes et les pères des Germains et des Scandinaves, il n'y a, à défaut de témoignages directs et positifs, que deux espèces de preuves qui soient à la fois possibles et péremptoires, savoir : 1º les preuves de déduction tirées de témoignages historiques plus ou moins incomplets, et 2º les preuves d'induction tirées de tous les phénomènes qui énoncent que, sous le rapport généalogique comme pères et comme fils, aussi bien que sous le rapport social, moral, intellectuel et religieux, les Gètes sont les continuateurs des Scythes, et que les Germains et les Scandinaves sont les continuateurs des Gèles 1. Nous avons, par conséquent, à montrer d'abord comment ces peuples sont sortis les uns des autres et à démontrer ensuite que l'état social, moral, intellectuel et religieux des Scythes se continue organiquement dans l'état social, moral, intellectuel et religieux des Gètes, lequel, à son tour, se continue organiquement dans celui des Germains et des Scandinaves. Ce travail se divisera donc en cinq parties. Dans la première, nous traiterons de la filiation ethnique ou de l'ethno-généalogie des Scythes, des Gètes, des Germains et des Scandinaves. Dans les quatre parties suivantes, nous montrerons comment dans l'état social, moral, intellectuel et religieux de ces peuples, tous les phénomènes portent d'abord des caractères primitifs chez les Scythes, qui sont la souche de la race, se développent ensuite davantage chez leurs fils les Gètes et se complètent enfin de plus en plus chez leurs petits-fils les Germains et les Scandinaves.

reason

<sup>&#</sup>x27; Voir Les Scythes, Avant-propos.

# I. PREMIÈRE PARTIE DE L'OUVRAGE.

LA FILIATION DES SCYTHES AUX GÈTES ET DES GÈTES AUX GERMAINS ET AUX SCANDINAVES, DÉMONTRÉE SUR LA SUCCESSION HISTORIQUE DE CES PEUPLES.

#### CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS ETHNO-GÉNÉALOGIQUES.

§ 2. Migrations des races infétiques d'Asie en Europe. — Une vérité incontestable trouvée par un examen sérieux, en dehors de toute préoccupation religieuse ou dogmatique, et qui résulte des études linguistiques, ethnologiques et archéologiques, du moins au point où elles sont arrivées aujourd'hui, c'est que l'Europe, de même qu'elle n'est géographiquement parlant qu'un appendice de l'Asie, n'est aussi qu'un appendice de cette partie du monde par rapport à l'origine de sa population. L'Europe, tout porte à le croire, n'a jamais eu d'autochthones, c'est-à-dire d'hommes nés originain ement sur son sol; tous ses habitants primitifs, même les ancêtres des Escaldunac, doivent leur origine à des peuplades qui sont venues soit du nord-ouest, soit du sud-ouest de l'Asie. L'Asie est la terre natale et le berceau primitif de tous les Aborigènes de l'Europe.

Une autre vérité, conséquence de la première, et qui est confirmée par les études archéologiques, c'est que l'Europe s'est peuplée peu à peu d'une manière très-clair-semée et à des époques comparativement très-peu anciennes. Les premiers habitants de l'Europe, les peuplades finno-altaïques, paraissent avoir occupé le nord-ouest de l'Asie avant d'avoir passé dans le nord-est de l'Europe, et elles ne se sont fixées dans ces dernières contrées qu'environ 2500 ans avant notre ère. Les peuplades iafétiques sont venues en Europe après les peuplades finno-altaïques et se sont répandues également et successivement à l'est, au sud, au nord et à l'ouest de cette partie du monde. Parmi les peuplades iafétiques les premiers arrivants furent les tribus de la branche kimmérie, et elles se sont établies en Europe tout au plus dans l'intervalle entre l'an 2200 et 1500 avant notre ère. Les derniers venus de la race iafétique, les peuplades

de la branche scythe, n'y ont pénétré que depuis le neuvième siècle avant Jésus-Christ. On peut donc affirmer, sans risquer de se tromper beaucoup, que, il y a quarante-cinq siècles environ, l'Europe était encore sans habitants, une terre sauvage couverte de marais et de forêts immenses.

Les peuplades de race iafétique, lorsqu'elles ont quitté l'Asie pour venir en Europe, étaient toutes encore dans leur état social primitif, et c'est seulement en Europe qu'elles sont arrivées aux premiers degrés de la civilisation. En général, aucun rameau de la souche iafétique n'a été, dans le berceau même de la race, un peuple historiquement connu ou remarquable; les peuples de cette famille ne sont devenus célèbres que dans des contrées situées en dehors des limites de leur berceau primitif; de sorte que l'émigration et le déplacement paraissent avoir été les moyens et les conditions de leur développement social et par suite de leur importance historique. Les cadets de la race iafétique, savoir les peuples issus du rameau scylhe, se sont éloignés le plus de ce berceau primitif, et ce sont leurs descendants qui ont acquis une grande importance historique de nos jours, importance qui peut-être ira encore en augmentant dans l'avenir.

§ 8. Migrations des races iafétiques dirigées de l'Est à l'Ouest. — Dans les temps primitifs, les migrations d'un pays dans un autre ne se sont pas opérées subitement, en un court espace de temps, mais d'une manière lente et progressive. Ce n'étaient pas non plus de grandes masses d'hommes qui se sont ainsi déplacées, c'étaient ordinairement des familles, des tribus peu nombreuses qui cherchaient, en s'avançant petit à petit, d'autres établissements. C'est seulement plus tard, dans des temps déjà historiques, qu'ont eu lieu ces émigrations en masse faites par tout un peuple, toute une nation.

Les causes qui ont déterminé les migrations des peuplades primitives, ont été multiples; dans beaucoup de cas, on peut bien en deviner à peu près la nature, mais non les connaître toujours d'une manière exacte. Ce qui est surtout intéressant à observer, c'est la direction que prirent les migrations dans la haute Antiquité. Les peuples primitifs de la race de Sem suivent généralement la direction du nord au sud et du sud au nord. Les peuples primitifs de la race de lafète, au contraire, se dirigent dans leurs migrations

d'abord de l'Ouest à l'Est et plus tard continuellement de l'Orient à l'Occident. Il importe d'indiquer la cause qui a fait tenir constamment aux peuplades la fétiques la direction de l'est à l'ouest. Cette cause résidait dans la croyance religionse de ces temps. Les peuples primitifs, les Iafétiques plus que les Sémitiques, adoraient le Soleil comme dieu de la fécondité, de la richesse et du bonheur. Le soleil étant devenu une divinité anthropomorphe, l'Orient, d'où il sortait chaque jour, fut considéré comme sa demeure et par conséquent comme le Séjour de la richesse et du bonheur, comme le Séjour des dieux et des hommes heureux. En adorant les dieux, on se tournait par conséquent vers le lieu de leur demeure, vers l'Orient, qui devint ainsi l'En-face (cf. ar. qibla) ou le Point-Cardinal par excellence. En quittant leur berceau primitif, les peuplades émigrantes cherchaient naturellement des contrées où elles espéraient trouver le bonheur au plus haut degré. Elles se dirigaient par conséquent vers l'Orient comme vers la contrée de la Demeure du Soleil, du Séjour des dieux et de l'Habitation des peuples heureux. C'est ainsi que les ancêtres des Bactries et des Hindoux, en quittant leur berceau primitif, se sont dirigés vers l'Orient<sup>1</sup>. Plus tard, surtout chez les peuples qui avaient déjà quitté l'état nomade, l'idée de domicile impliquait encore plus particulièrement celle du repos qu'on vient goûter après une journée de labeur. Dès lors, la véritable Demeure du soleil ne fut plus comme auparavant l'Orient, d'où il sortait le matin, ce fut l'Occident, où il se couchait après sa course diurne, qu'on envisageait comme un voyage fatiguant ou comme une journée de travail après laquelle le dieu rentrait avec plaisir dans ses foyers pour s'y reposer. L'Occident, la demeure du soleil, devint également le lieu de la demeure des dieux en général, et par conséquent les hommes vivant dans l'Occident, dans le voisinage et sous la protection des dieux, passèrent pour les plus justes et les plus heureux de la terre. C'est ainsi que l'Occident devint une espèce de Paradis terrestre. Or, dans les temps primitifs, on ne distinguait que deux points cardinaux, l'Orient d'où sortait le soleil et l'Occident où il entrait pour se reposer. Aussi rattachait-on le midi au matin ou à l'Orient et minuit

<sup>&#</sup>x27;Voy. Les Peuples primitifs de la race de Iafète, p. 10-12.

<sup>\*</sup> Cf. all. hei-m, coucher, repos; domicile; cf. gr. kei-uat, se coucher.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voy. Les Chants de Sól, p. 128.

au soir ou à l'Occident. Cet usage se maintint encore bien longtemps après, jusqu'aux temps des descendants des Gètes. Ainsi les Goths et les Germains admettaient bien les noms de Ostrogotes (Gotes orientaux et méridionaux), de Ost-fâles (Falahs orientaux et méridionaux) et par opposition à ces noms ceux de Visi-Gotes (Gotes occidentaux et septentrionaux) et de Vest fales (Falahs occidentaux et septentrionaux); mais ils ne connaissaient pas encore des noms comme ceux de Nord-Gotes ou de Sud-Gotes. Ce n'est que beaucoup plus tard que les Normands et la Norvége tirèrent de la contrée septentrionale leur nom de Nord-menn (Hommes du nord) et de Nord-vegr (Chemin du nord) 1; que la mythologie norraine distingua entre les Dvergs Austri (Oriental) et Sudri (Méridional), Nordri (Septentrional) et Vestri (Occidental); que les Anglo-Saxons parlèrent de Sud-dene (Danes du sud), de Nordfolk et de Nordvealhas, et que les Alemans établirent la distinction entre le Nordgau (District du nord) et le Sundgau (District du sud).

§ 4. Mythes infétiques sur l'Occident et sur le Nord de la terre. — Le Nord ayant été rapproché de l'Ouest se confondit en partie avec lui, et c'est pourquoi il fut considéré, ainsi que l'Occident, comme le lieu du Domicile du Soleil, du Séjour des dieux et de la demeure des hommes heureux. De là cette particularité, que chez quelques peuples anciens de la race de lafète, le Nord fut substitué à l'Orient comme l'En-face vers lequel on se tournait quand on adorait les dieux. De là, l'habitude des Hindoux de placer le séjour de leurs dieux sur le mont Mérou, situé au nordouest du Pays-des-Brahmanes; de là, le mythe indien sur les Outtara-Kourous, peuple juste et heureux par excellence, vivant au pied du mont Mérou; de là encore, les mythes grecs sur l'Olympe, placé au nord de la Hellade et sur la piété et le bonheur des Hyperborées (Septentrionaux), placés au nord de la Thrace; de là ensuite le mythe sur l'Elysée (v. Chants de Sôl, p. 128), placé à l'Occident de la terre, le mythe sur les Hespérides (Occidentales) et les Ilesfortunées placées à l'Occident (gr. Hesperia) du monde; de là enfin le dernier écho et la dernière transformation de ces mythes antiques dans la légende moderne du Paradis terrestre, tel que Dante se le figure placé au sommet de la Montagne du Purgatoire, la-

<sup>&#</sup>x27;Le nom kelte de Nerigon donné dans l'Antiquité à un pays scandinave, n'a rien à faire avec Norge, qui est le nom moderne norvégien de la Norvége.

quelle est située au milieu de l'Océan Atlantique, c'est-à-dire dans l'hémisphère occidental de la terre, au delà des lles fortanées des Anciens. Ces croyances expliquent suffisamment pourquoi les peuples primitifs, dans une certaine période de l'histoire ancienne, ont suivi constamment le cours du soleil et se sont dirigés, dans leurs migrations, de l'Est et du Sud vers l'Ouest et le Nord. Ils allaient à la recherche, comme le font tous les émigrants, d'une contrée où ils pussent trouver le bonheur sur cette terre de misères, et ils espéraient le trouver à l'endroit où se repasaient le Soleil et les autres dieux. Plus tard, ces peuples ne pouvant atteindre le pays où se couchait le soleil et se voyant trompés dans leur espoir de trouver jamais le bonheur qu'ils poursuivaient, se sont rappelé le pays de leurs pères qu'ils avaient quitté à l'Orient. Désirant revoir leur mère-patrie, beaucoup de ces peuples ont repris leurs migrations qui, cette fois-ci, s'opérèrent naturellement dans la direction opposée à celle qu'ils avaient prise antérieurement. Dès lors, la contrée où se lève le soleil exerça de nouveau son ancien charme sur l'imagination et le sentiment des peuples, et comme du reste l'Orient, dans la tradition et dans l'histoire, était le pays des richesses et des merveilles, les anciennes traditions sur le Paradis terrestre placé dans l'Asie furent reprises en sous œuvre et se reproduisirent dans les légendes chrétiennes sur le Paradis recherché et trouvé par saint Macaire et par les trois moines Théophile, Serge et Hygin; dans les légendes sur la Royauté sacerdotale du Prêtre-Jean dans l'Inde<sup>2</sup>, sur le Champ de l'Immortel (norr. Odâins-akr) des Normands, et sur le Pré du Fils de Dieu (anglos. Neorg-suna-vong) des Anglo-Saxons; enfin, dans les légendes islamites sur le prophète Verdoyant (arab. Khidh'r) et la Source de la Vie, etc. Depuis l'expédition des Argonautes jusqu'à Fernand Cortès, plus d'une migration a été faite et maintes colonies ont été fondées à la suite d'un voyage ou d'une expédition entreprise par des hommes avides de bonheur et qui étaient uniquement poussés dans leurs courses par les promesses imaginaires renfermées dans quelque mythe, ou légende ou tradition populaire. Ce que nous venons de rapporter au sujet de la direction qu'ont prise les migrations des peuples primitifs, nous explique, en général, pourquoi les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Les Peuples primitifs, p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Sur l'origine et la signification des romans du Saint-Graal, p. 25.

Scythes et leurs descendants se sont portés du Sud-est au Nordouest, avant de prendre ensuite la direction opposée; cela ne doit
préjudicier à rien de ce que nous pourrons encore dire, pour expliquer par d'autres motifs plus ou moins historiques le but et la
direction de telle ou telle migration en particulier. Il est inutile de
faire remarquer que les peuplades en migration, tout en s'efforçant de suivre toujours une direction déterminée, ont été souvent
détournées de leur chemin par des obstacles physiques. C'est ainsi,
par exemple, que les Aries primitifs se sont portés vers l'Est, mais
arrivés au pied de l'Himalaya, ils ont pris forcément à droite et se
sont établis dans la Pentapotamie. Le cours des fleuves détourne
aussi les émigrants de la direction généralement suivie. C'est ainsi
que les tribus sarmates et gètes se sont portées au Nord en suivant
le cours des principaux fleuves de la Russie et de l'Allemagne.

§ 5. Les peuples de l'Antiquité se croient autochthomes dams leur pays. - Comme chez les peuples primitifs les migrations ont eu généralement pour cause non la passion de faire des conquêtes, mais le besoin naturel de s'étendre, elles se sont opérées par des marches successives et lentes; la même masse d'hommes n'a probablement jamais été plus longtemps en route que la durée d'une saison, et après chaque voyage le point d'arrivée n'a pas été à une très-grande distance du point de départ. Ces points d'arrivée formaient des stations où se fixait chaque fois une partie de l'émigration. L'autre partie, ordinairement composée d'hommes plus jeunes, après quelques années d'établissement, prenant la dernière station pour point de départ, se remettait de nouveau en route, et mettant ensuite fin à son voyage, s'arrêtait à son tour à une nouvelle station. C'est ainsi que les migrations des races, continuées pendant plusieurs siècles et embrassant dans leur ensemble de grands espaces d'Orient en Occident, ont laissé sur leur route, de temps à autre et de distance en distance dans les différentes stations, des peuplades plus ou moins nombreuses qui sont quelquesois devenues la souche de peuples marquants dans l'histoire, et qui, par leur succession dans l'espace, représentent le plus souvent les générations de la race qui se sont succédé dans le temps. La propagation des races dans le temps et leurs établissements dans l'espace peuvent être comparés à la croissance du figuier de l'Inde dont la souche produit des branches horizontales, desquelles descendent à terre des jets radicants qui s'enracinent dans le sol et finissent par former une infinité de troncs semblables à la tige originaire. Aussi arrive-t-il que les peuples, ne connaissant plus leur souche primitive et voyant seulement les plus proches rameaux qui se sont enracinés dans le sol, se croient autochthones sur ce sol et se figurent que leurs ancêtres aussi ont habité de tout temps leur pays natal. C'est ainsi que les Hellènes se rappellent parfaitement blen les dernières branches de leur race et leurs différentes migrations dans les îles et sur les continents de la Hellade, mais ils n'ont plus le plus léger souvenir de leur origine asiatique. C'est ainsi encore que les Germains du temps de Tacite savaient bien que leurs différentes tribus s'étaient bien souvent déplacées entre le Rhin, le Danube et l'Oder, mais ils se figuraient que leurs ancêtres avaient de tout temps habité la Germanie et que leur race était autochthone dans ce pays.

§ 6. De l'extraction par rappert aux individus et war rapport aux neuples. - Une observation importante à faire sur la filiation des peuples, c'est qu'il y a une différence essentielle entre la manière dont un peuple dérive d'un autre et la manière dont s'établit pour l'individu le rapport du père au fils. L'individu, par cela même qu'il est individu, ne peut pas se dédoubler physiquement, il peut seulement se propager, et l'individu engendré n'est pas le résultat du dédoublement de l'individualité du père, mais c'est un produit sorti du père. Un peuple, au contraire, n'est pas un individu physique pouvant engendrer un autre individu physique ou un autre peuple. Un peuple ou une individualité ethnique, étant une réunion d'individus, ne peut pas se propager en tant que peuple, mais seulement en tant que réunion d'individus. Une individualité ethnique ne résulte donc pas d'une autre individualité ethnique par voie de génération unique, mais elle en résulte par le moyen du fractionnement ou du dédoublement. En un mot, la descendance généalogique des peuples, par exemple des Scythes, des Gètes et des Germains, ne repose pas tant sur la génération ou l'extraction des uns par rapport aux autres que sur le fractionnement ou le dédoublement de la souche. dont une partie restera souche et dont l'autre partie, quant à son origine tout aussi ancienne que la souche, formera le rameau ou le rejeton. Voilà pourquoi les noms qui expriment les rapports généalogiques entre les individus, ne conservent pas la même exactitude quand on les applique à la descendance généalogique des peuples. En effet, s'il s'agit d'individus, le fils ne saurait jamais être appelé également le frère ou le cousin de son père. Mais quand il s'agit d'individualités ethniques qui dérivent les unes des autres par dédoublement, on comprend que l'on peut considérer un peuple, qui est issu d'un autre, comme étant à la fois et son fils et son frère et son cousin. Ainsi les Normands de la France, issus des Norvégiens, sont les fils de ceux-ci. Mais comme ils ont eu la même origine que les Norvégiens, on peut les appeler également leurs frères; et enfin les Normands français de nos jours qui sont issus des compagnons de Rôlf, qui étaient les frères des Norvégiens d'alors, peuvent également être appelés les cousins des descendants actuels de ces Norvégiens.

§ 7. Formation des noms propres ethniques. — Des noms propres ethniques se sont formés au fur et à mesure que la race s'est fractionnée ou dédoublée. Dans l'origine, des noms propres n'ont été donnés qu'à des individus et ensuite à des corps d'hommes pouvant être considérés comme des individualités. Or, le premier corps d'hommes qui se soit formé naturellement et qui pût être pris pour une unité ou une individualité, c'était la famille (scythe taviti, foyer, famille). Aussi les noms propres les plus anciens après ceux qui ont été donnés aux individus, ce sont les noms de famille, empruntés au nom du chef de la famille. La famille, en s'élargissant et en se dédoublant, se fractionna en plusieurs familles qui formèrent ensemble une tribu, laquelle reposait sur la commune origine de ces familles et se rattachait à la famille originaire et par suite au chef de cette famille originaire. C'est pourquoi les noms propres choisis pour désigner les tribus étaient des noms patronymiques ou éponymiques empruntés au nom du chef de la famille la plus ancienne. C'est ainsi, par exemple, que les douze tribus de la Judée se nommaient d'après les douze patriarches. La tribu n'étant en quelque sorte que la famille originaire plus étendue, pouvait être désignée comme telle par le même nom commun par lequel on avait désigné jusqu'alors la famille (gét. teuti, famille, tribu), et c'est pourquoi les noms propres des familles devinrent dans la suite les noms propres des tribus. Lorsque les différentes tribus sorties de plusieurs souches appartenant

toutes à la même race, devinrent sédentaires et se fixèrent dans un même pays, elles y formèrent une nation ou agglomération d'hommes ayant une même origine (lat. natio, naissance), et la nation n'étant que la réunion des différentes tribus d'une même race pouvait être désignée par le même nom commun par lequel on avait jusqu'alors désigné la tribu (norr. thiod, tribu, nation). Aussi la nation eut-elle ordinairement pour nom propre ethnique le nom qui jusque-là avait désigné la tribu prédominante. Enfin, des nations de même souche ou différentes d'origine s'étant établies sur le même territoire, ont formé un seul corps politique, c'est-à-dire un peuple, et ce peuple prenait généralement le nom de la nation qui était prépondérante au point de vue géographique ou au point de vue politique.

Si dans les temps modernes les noms des nations et des tribus s'effacent de plus en plus dans l'histoire en se perdant dans les noms des peuples ou des grands corps politiques, il n'en a pas été de même ni au Moyen âge ni dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité surtout, les noms de familles et de tribus sont excessivement nombreux en géographie et en histoire, et ces différents noms ont été la cause principale pourquoi on n'a pas toujours reconnu l'unité de race des nations qui les portaient. La linguistique, en groupant d'après les idiomes ces noms si nombreux, nous fait d'abord connaître les grandes divisions ethniques; ensuite l'ethnologue, sachant que les différentes générations d'une seule et même race, en se dédoublant, ont pris différents noms de tribus et de nations, parvient à reconnaître, malgré cette diversité dans les noms, l'unité de race qu'ils cachent; et en suivant les traces que les générations issues d'une même souche ont laissées sur la route qu'elles ont suivie dans leurs migrations, il parvient à reconnaître la série des générations et par suite à déterminer leur filiation généalogique et l'unité de leur race.

§ 8. Mélange de peuples de races différentes. — Dans l'Antiquité, le mélange de peuples de races différentes a été plus fréquent qu'on ne le croit communément. Parmi les peuples de race iafétique, les Scythes surtont et leurs descendants se sont mêlés avec des nations étrangères, soit que, ayant, comme cadets de la race, l'esprit et le cœur plus larges et moins d'orgueil national, ils aient eu aussi moins de préjugés et d'antipathies contre

l'étranger, soit qu'étant plus jeunes et moins avancés que d'autres peuples quant à leur état social, moral, intellectuel et religieux, ils sentissent un plus grand besoin de se relever moralement et de se fortifier politiquement par des alliances ou par leur mélange avec ces peuples. Cependant certaines tribus et certaines nations d'origine scythe ont conservé, mieux que d'autres, la pureté de leur sang. C'est ainsi que les Skolotes sont restés plus purs sous ce rapport que les Sakes, les Gotes plus que les Gètes, les Saxons plus que les Francs et les Svèves, les Germains du Nord plus que ceux du Midi, les Scandinaves plus que les Germains. Aussi le génie individuel de la race scuthe, ses caractères distinctifs, ses qualités et ses défauts se montrent-ils dans l'Antiquité d'une manière plus nette et plus pure dans la langue, dans les mœurs, dans la religion et dans l'histoire des Saxons, des Germains du Nord et des Scandinaves, que dans la langue, dans les mœurs, dans la religion et dans l'histoire des Francs, des Svèves, des Alemans et des Germains méridionaux, nations en quelque sorte abâtardies par leur mélange avec des peuples keltiques ou avec des peuples slaves (voy. §§ 21-23).

Plus certaines tribus et nations d'origine scythe se sont mêlées à d'autres races, plus elles ont perdu leur individualité, leurs traditions, leurs mœurs, leur religion et jusqu'à leur langue. Mais en perdant leur individualité, leur importance politique ne put être que passagère et leur signification historique dut s'effacer complétement dans la suite. Tels furent les Indo-Scythes, les Sakes, les Parthes dans l'Asie, qui furent absorbés par les races avec lesquelles ils s'étaient mêlées. Pour les peuples anciens du moins, on peut donc dire que la pureté de race était une condition de jeunesse, de vigueur, et par conséquent de succès et de durée politique. Dans les temps modernes où les conditions physiques des peuples le cèdent aux conditions morales et historiques et où, par suite de circonstances purement politiques, les individualités ethniques des peuples sont moins nettement prononcées qu'elles ne l'étaient au Moyen âge et dans l'Antiquité, le mélange des races semble être pour certains États plutôt un moyen de force que d'affaiblissement; on dirait que la parole de Napoléon: Ce qui s'oppose à la fusion, s'expose à la destruction, se réalise dans certains pays; du moins est-il difficile de dire dans l'état actuel des choses si les peuples tendent plutôt à une unité politique indépendante des races ou à un fractionnement indéfini selon les divisions et les subdivisions des races.

§ 9. La souche, les branches et les rameaux ethmiques. — Dans l'Antiquité, la vie et la durée des races rappellent jusqu'à un certain point la croissance des palmiers ou des conifères; à mesure que la race se propage dans le temps et que la cime de l'arbre s'élève plus haut, les anciennes générations. tribus et nations, ou les branches inférieures, dépérissent sur la tige et tombent, c'est-à-dire disparaissent de l'histoire; et de même que la fleur et le fruit se montrent non au commencement de la croissance mais à la fin, sur les branches et non sur la racine, de même l'énergie et l'individualité des races se produisent plus fortement et plus souvent dans les cadets que dans les aînés de ces races. Le point culminant, la fleur de la Race de lafète, se montre le mieux, avec ses qualités et ses défauts, dans les descendants des Scythes, dans les anciens Germains et dans les Scandinaves; et si vous voulez savoir ce dont est capable cette race, pour ne parler que des temps du paganisme, voyez non pas les compagnons d'Arminius, ni ceux de Wittekind, ni même l'Empire de Théodorik, voyez les Normands cherchant la liberté sur le rocher volcanique de l'Islande et sachant créer, presque avec rien, par l'instinct seul et la puissance native de leur race, leur état social, moral, intellectuel et religieux.

L'ethno-généalogie, ou la succession, la lignée et la filiation des peuples, forme une série continue qui se perd dans la nuit des temps. Mais l'historien scrutateur, en remontant cette lignée, ne s'arrêtera dans son investigation à un point quelconque de cette série ascendante, que lorsqu'il lui sera impossible de remonter plus haut faute de données positives, soit traditionnelles, soit historiques. La table ethno-généalogique commencera avec les indications les plus anciennes fournies par le hasard de la tradition et par l'état fragmentaire des documents. Ce sont là pour l'historien les commencements ou les premiers âges des peuples primitifs. Au defà de ces commencements, il y a cependant encore les origines proprement dites; il y a l'origine de l'espèce humaine, il y a les racines ou les souches des races humaines. Mais, on le conçoit, de même que dans un arbre les racines enfouies dans le sol sont ca-

chées à notre vue et n'existent en quelque sorte pour notre entendement que par une supposition qui, pour être pleine de certitude, n'en est pas moins une hypothèse, de même aussi les racines de l'arbre ethno-généalogique ou les origines des peuples primitifs et de notre espèce en général sont inconnues à l'histoire positive, par cela même qu'elles sont antérieures à toute tradition humaine. Ces origines ne sauraient donc être entrevues que par la Métaphysique et par l'Anthropologie, c'est-à-dire par des sciences moitié physiques, moitié philosophiques, lesquelles ne demandent pas, comme l'Histoire, des détails, des témoignages et des documents positifs, mais des généralités s'appuyant sur des inductions tirées de la nature physiologique et psychologique de l'Homme. Il y a plus: non-seulement l'histoire ne remonte pas jusqu'aux origines de l'espèce humaine, elle ignore même comment, quant aux détails, s'est effectuée la séparation de notre espèce en différentes souches primitives et comment de ces souches sont sorties les différentes races primitives. C'est que, dans les plus anciennes traditions nationales, les peuples primitifs sont déjà différenciés les uns des autres, et que par la pensée inductive nous rattachons ces peuples à certaines souches premières; mais les traditions ne remontent pas à ces souches elles-mêmes, elles n'en savent rien; elles ne savent rien non plus de la racine unique de ces souches ou de l'unité de notre espèce. Semblables à ces arbres dont le tronc est tellement raccourci que les branches semblent naître sur la racine même, les peuples primitifs forment déjà différents rameaux dont la souche confondue avec la racine échappe comme celle-ci à notre regard, et comme elle, ne peut être entrevue qu'à l'aide d'une hypothèse ou d'une induction. Ce que nous appelons souche primitive, c'est une race d'hommes antéhistorique et homogène, c'est-à-dire des hommes issus du même sang et vivant tous dans le même état social, moral, intellectuel et religieux. Ces souches primitives, d'abord stationnaires pendant des siècles, se sont cependant quelque peu développées avec le temps. Ce développement a effacé l'unité et l'homogénéité primitives et a produit en elles certaines variétés; car se développer, c'est se différencier et se spécialiser, c'est sortif de l'indétermination et de l'identité originaires, c'est produire d'autres espèces dans l'espèce première devenue genre par rapport aux nouvelles espèces produites. Or, toutes les espèces se produisent historiquement par le dédoublement de l'espèce première. Les souches primitives en se développant, d'unités homogènes qu'elles étaient dans l'origine, sont devenues chacune un ensemble de variétés plus ou moins nombreuses et plus ou moins prononcées. Ces variétés sont ce que nous appelons les branches ou les rameaux sortis de la souche primitive, ce sont les peuples primitifs sortis de la souche première par dédoublement.

§ 10. La Souche infétique et ses Branches. — Environ vingt-cinq siècles avant notre ère, les plateaux de l'Asie occidentale bornés par le lac Aral et le Djihoun au nord, par l'Euphrate et le Tigre à l'ouest, par le golfe Persique et la mer des Indes au sud et par le Sindhus et le Belur-tagh à l'est, étaient habités par une race d'hommes issue d'une même souche, qu'à défaut d'un nom plus convenable nous avons appelée la Souche infétique<sup>1</sup>. A

Les termes précis exprimant des rapports généalogiques sont indispensables non-seulement dans la science généalogique proprement dite, mais aussi dans la Généalogie des Peuples et dans celle des Langues. Pour ne pas augmenter inutilement le nombre de ces termes, il faut autant que possible se servir de la même terminologie dans les trois sciences. Or, nous prétendons qu'à défaut d'un nom plus convenable, le terme de iafétique est préférable à celui de indogermanique ou indo-européen. Que si l'on objecte que lafète n'est pas un personnage historique et qu'il ne saurait être le représentant des peuples primitifs qu'on a en vue, puisque ces peuples ne sont pas tous énumérés dans la Genèse comme fils de lafète, nous répondrons que lafète est pour nous un nom provisoire, employé conventionnellement pour désigner la Souche d'une certaine famille historiquement déterminée de peuples primitifs; mais ce nom est préférable à d'autres termes qu'on lui substitue ordinairement; et voici pourquoi il mérite la préférence. D'abord il importe dans la Science de distinguer nettement entre la souche, les dérivés primitifs sortis immédiatement de cette souche et les dérivés postérieurs sortis des dérivés primitifs. Ces trois degrés ne sauraient, sans confusion, être désignés par un seul et même terme. Or, dans toute espèce de généalogie, le dérivé (Ex. Iafétique) est nommé d'après la souche (Iafète), et la souche ne saurait convenablement tirer son nom propre de celui de son dérivé. C'est pourquoi les expressions de souche indo-germanique, Peuples primitifs indo-germaniques, sont au moins impropres, puisque d'un côté la Souche est antérieure aux Hindoux et aux Germains qui en sont sortis, et que de l'autre les Germains ne sauraient compter parmi les peuples primitifs sortis directement de ce que nous appelons souche iafétique. Il serait, au moins, plus juste de dire souche indo-scythe. Mais outre le double sens historique que présenterait ce dernier terme, il y aurait toujours encore un grand inconvénient à désigner une famille de peuples, non d'après son origine, mais d'après deux de ses membres, le Hindou et le Scythe. Pourquoi ensuite nommer les Hindoux, les Scythes ou les Germains plutôt que les Grecs et les Keltes? il n'y a pas, pour cela, de raison géographique ni de raison chronologique ni de raison historique quelconque. C'est donc là une désignation choisie arbitrairement et employée

l'époque indiquée, cette race de lafète continait: 1° au sud-ouest, avec la race sémique (sémitique) qui habitait à l'occident du Tigre; 2° au nord-ouest, avec la race altaïque qui se divisa plus tard en deux branches, l'une qu'on peut appeler la branche tongouse, l'autre la branche sabméenne (voy. § 30); 3° au sud-est, avec la souche malaie qui, établie originairement dans la presqu'île de l'Inde, en fut plus tard presque entièrement expulsée. Dans le cours de plusieurs siècles, et en commençant à l'époque indiquée, les peuplades homogènes dont se composait originairement la race iafétique se sont différenciées les unes des autres et, en se dédoublant, ont formé des peuples qui, s'éloignant du berceau primitif et se plaçant par conséquent dans des circonstances physiques et historiques

conventionnellement. Si l'on objecte que le terme de iafétique est également choisi arbitrairement et employé conventionnellement, nous dirons que c'est du moins un terme plus explicite, plus commode et mieux approprié au langage scientifique. Iafétique est un terme plus explicite, puisqu'il ne désigne pas, comme celui de indo-germanique, à la fois la souche, le dérivé primitif et le dérivé postérieur. C'est un terme plus commode, puisqu'il n'est pas composé comme celui de indo-germanique, mais qu'il est simple et bref; et dans la terminologie scientifique les termes les plus simples et les plus brefs sont les meilleurs. Dans la terminologie que nous préférons il y a moyen d'employer d'abord le nom propre (lasète) pour désigner la souche, ensuite des noms propres dérivés (lasétites, lafétides) pour désigner les membres primitifs sortis de la souche; enfin on peut former du nom propre un adjectif (infétique) pour exprimer les rapports généalogiques. Le terme de indo-germanique au contraire ne permet ni d'en tirer un nom propre (Indo-Germains? Indo-Européens?) pour désigner les peuples appartenant à cette famille, ni un adjectif pour marquer explicitement la dérivation au second degré. Toutes les raisons que nous venons d'indiquer militent également en faveur du terme de sémitique qu'il faudra conserver, du moins provisoirement, faute d'expression plus commode et plus convenable. (Voy. RENAN, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques; 2º édit., p. 42.) Pour que le nom de Aryas pût remplacer celui de lafétiques, comme le voudrait un savant distingué, M. A. PICTET (Paléontel. linguist., p. 31), il faudrait prouver que ce nom a été porté par toute la Souche iafétique et non pas seulement par une ou par deux branches de cette Souche. Or, d'abord les tribus primitives de la Souche iafétique n'avaient pas encore de nom commun ethnique (voy. p. 12), mais seulement des noms particuliers de tribu. Ensuite, ce qui me semble prouver que le nom de Eri (Ires) est un nom comparativement postérieur, comme les noms de Hellènes, de Germains, de Dânes, etc., et que, comme tel, il n'est pas identique avec celui de Aryas, c'est qu'aucune des tribus anciennes de la branche kamare-chaldique (kimméro-keltique) n'a porté ce nom de Eri dans les temps anciens, lorsqu'elles séjournaient encore dans l'Asie et dans l'Europe orientale, mais que ce nom a seulement été pris par une subdivision de cette branche dans l'Europe occidentale et seulement depuis le quatrième siècle avant notre ère.

différentes, se sont encore dayantage différenciés entre eux. Parmi ces peuples primitifs, les uns, tout en s'étendant et en se déplacant quelque peu, sont cependant restés continuellement dans les limites entre lesquelles, dès l'origine, leur souche s'était trouvée renfermée. Les autres, au contraire, poussés par des motifs physiques, moraux ou sociaux, qu'on ne saurait plus déterminer aujourd'hui. sortirent des limites originaires et passèrent dans des contrées plus ou moins éloignées du berceau primitif de leur race. Les branches qui les premières se sont spécialisées et séparées de la souche pour vivre d'une vie particulière et individuelle, sont celles des Athurs, des Haïgans, des Ibers et des Kamars. Ce sont les aînés de la famille iafétique. Ensuite se sont dédoublés de la souche et spécialisés: les lavans et les Aries (de la Perse, de la Baktrie et de l'Inde), qui sont les puinés de la famille. Enfin, il n'est resté de la souche primitive iafétique que les Scythes qui ont été, pendant quelque temps encore, les continuateurs directs et les représentants de cette souche et qui, par rapport aux autres peuples primitifs de la famille iafétique, peuvent aussi être considérés comme les cadets de cette famille.

Comme, malgré leurs fréquents déplacements, la plupart des peuples primitifs de la famille de lafète, ont gardé généralement les uns par rapport aux autres leur ancienne position géographique de l'est à l'ouest, on peut les ranger en trois groupes, savoir: 1º le groupe oriental; 2º le groupe sud-occidental ou intermédiaire, et 3° le groupe nord-occidental. Le groupe oriental comprend: 1º Les Aries de l'Inde; 2º les Aries de la Bactrie; 8º les Aries de la Médie et 4º les Aries de la Perse. Les peuples primitifs dont se compose le groupe intermédiaire, sont : 1º Les Athurs, les ancêtres des Assurs; 2º les Haïgans, les ancêtres des Arménies et 3º les Ibers, les ancêtres des Liquses de la Gaule et des Ibères de l'Espagne. Le groupe occidental comprend les Kamars, les ancêtres des peuples kimméro-keltiques, les lavans, les ancêtres des peuples helléniques, et les Scythes qui, comme nous avons à le démontrer ici, sont, par l'intermédiaire des Gètes et des Gotes, les ancêtres des Germains et des Scandinaves.

#### CHAPITRE II.

ORIGINE, MIGRATIONS ET BRANCHES DE LA RACE SCYTHE.

§ 11. Origine et migrations de la race seythe. — La race scythe est restée confondue avec la souche originaire et en est devenue sinon le plus illustre, du moins le plus fidèle représentant direct. Selon Hérodote, les traditions nationales des Scythes remontaient à environ 1500 ans avant notre ère. Cette nation croyait même pouvoir rivaliser d'ancienneté avec les Égyptiens. Elle le pouvait comme race, mais non comme nation. Car si l'on considère que ces peuplades, semblables en cela aux Arabes ismaélites, sont restées pendant plusieurs siècles depuis leur origine à l'état primitif, à l'état nomade, sans arriver, comme les autres membres de la famille iafétique, à fonder des états politiques et à acquérir quelque importance dans l'histoire, on concevra qu'il est juste de regarder les Scythes comme les cadets de la famille nonseulement sous le rapport généalogique, mais aussi sous le rapport historique.

Dès l'origine, ou du moins à l'époque où les Scythes sortent pour la première fois de leur obscurité primitive, ils sont les plus septentrionaux de tous les membres de la famille iafétique. Ils habitent les contrées formant aujourd'hui le Turkestan, au sud du Djihoun, depuis la mer Caspienne jusqu'au Belur-tagh. Au nord et à l'est, les Scythes touchent aux peuplades tatares, nomades comme eux; au sud, ils confinent avec les Mèdes, avec les Baktries, et, par l'intermédiaire de ceux-ci, ils ont été mis en rapport avec les Hindoux. Les contrées septentrionales où les Scythes apparurent pour la première fois dans l'histoire, ont été sans doute le berceau de leur race. En effet, c'est là et dans le voisinage qu'ils séjournèrent le plus longtemps; c'est de là qu'ils se répandirent les uns vers le Sud et vers l'Est, les autres vers le Nord et vers l'Ouest. Dans l'origine, ils formèrent un grand nombre de peuplades plus ou moins nombreuses, qui se distinguaient entre elles par des noms de tribu ou quelquefois par des noms de nation; mais probablement elles ne portaient pas encore toutes ensemble le nom générique de Scythes. Les peuplades scythes qui sont restées dans le berceau primitif de leur race, sont également restées inconnues et leurs noms n'ont pas eu le moindre retentissement dans l'histoire; celles, au contraire, qui sont sorties des limites de leur berceau, ont acquis une certaine importance au point de vue historique. Parmi ces peuplades, il faut surtout distinguer entre celles qui se sont répandues, soit vers le Sud, soit vers l'Est, et celles qui se sont portées vers le Nord et vers l'Ouest. Les dernières n'ont acquis de l'importance que plus tard et par leurs descendants; les premières, au contraire, ont marqué dans l'histoire et par elles-mêmes et à une époque plus ancienne. Celles-ci forment deux groupes: le groupe sud-oriental et le groupe sud-occidental. Le groupe sud-oriental se compose de peuplades qu'à défaut de nom générique qui n'existait pas encore, nous appellerons la Branche Sake, d'après les Sakes qui étaient la tribu la plus importante de ce groupe. Quant aux peuplades qui composaient le groupe sud-occidental, nous les désignerons par le nom générique de Branche Parthe, d'après les Parthes qui étaient la tribu la plus puissante dans ce second groupe.

#### A. Les Scythes orientaux.

#### a) La Branche Sake.

§ 12. Les Sakes proprement dits. — Les Sakes étaient la peuplade scythe la plus voisine des Aries (voy. Pline, 6, 19, 1), et, par conséquent, la mieux connue des peuples de cette branche iafétique formée par les Mèdes, les Baktries et les Hindoux. Dans la langue scythe, le mot haka-s signifiait capable (norr. hag-r) et correspondait par son origine et par sa signification au mot sanscrit ça-ka-s (cf. çaknômi, être capable, pouvoir). Les Çakas sont mentionnés dans les plus anciens livres sanscrits, tels que les Lois de Manou (X, 44), au moins dès le huitième siècle avant notre ère 1. Les Perses connaissaient également les Hakas qu'ils nommaient Saka. Dans les inscriptions cunéiformes les Sakas sont énumérés parmi

<sup>&#</sup>x27;Il est évident que les Lois de Manou ont été rédigées deux fois; la seconde rédaction ne remonte guère au delà du cinquième siècle avant notre ère; mais les plus anciennes parties du Code peuvent bien appartenir au dixième siècle avant J. Ch. En prenant la moyenne entre le dixième et le cinquième siècle, on peut affirmer que les Çakas étaient connus des Hindoux au moins dès le huitième siècle avant notre ère.

les peuples soumis aux Perses. Plus tard encore, les Persans, par une allusion maligne au mot de sak (p. sbak, aboyeur, voy. § 79, note), qui, dans leur langue, signifiait chien, ont donné aux Sakes le sobriquet de Sâk-sâr (Têtes de chien). A partir du quatrième siècle à peu près avant notre ère, les Hakes se répandirent davantage vers le sud et s'établirent sur les bords de l'Indus. Ils essayèrent même de pénétrer dans l'Inde, mais ils furent repoussés par Vikrâmadituas, roi d'Oudiavâni, qui, en mémoire de cette victoire remportée sur eux, prit le surnom honorifique de Cakâri (ennemi-des Hakes) et institua l'ère des Hakes (sansc. Cakâbdha), qui date de l'année 56 avant Jésus-Christ, dans laquelle il avait vaincu ces nomades guerriers. A la fin du premier siècle après Jésus-Christ, les Cakas, nommés Indo-Scythes par les Grecs, occupèrent toute la partie nord-ouest de l'Inde. Ils étaient à cette époque sous la domination de leurs frères les Parthes (voy. Le Peripl. d'Arrh.). Lersque les Chinois furent entrés en rapport plus direct avec les Hindoux par la religion de Bouddha et qu'ils eurent appris d'eux le nom de Çakâs, ils l'exprimèrent dans leur langue sous la forme de Ha-ka. Au sixième siècle de notre ère, les Cakes orientaux ou Indo-Scuthes passèrent sous la domination des Huns, qui étaient de race tatare-mongghole, et ils disparurent ensuite complétement de l'his toire. Quant aux Sakes occidentaux, ils furent vaincus et subjugués par Cyrus-le-Grand qui, en l'honneur de cette victoire, institua les Fêtes Sakes (gr. Sakaia, voy. § 182). Il paraît même que Cyrus, d'après l'usage adopté par les anciens conquérants, après avoir vaincu les Sakes, transporta plusieurs de leurs tribus dans différentes parties de son empire, et que, par suite de cette mesure politique, des tribus sakes s'établirent, comme colonies militaires, en Arménie et en Carie et entrèrent dès lors en contact direct avec les Grecs asiatiques.

Il ne paraît pas que les Hellènes aient connu les Sakes sous ce nom antérieurement au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Hérodote a sans doute le premier énoncé positivement l'identité de race des Sakes, ainsi nommés par les Perses, et du peuple que, de son temps, les Grecs appelaient Skutes ou Skuthes. Cependant, suivant l'érudit Tzètzès, les Grecs auraient emprunté le mot sakos (bouclier) qui figure déjà dans Homère (Iliad. 5, 126. Euru-sakès), au nom même des Sakes, lesquels, selon lui, seraient les inventeurs

de cette arme défensive. Mais le nom scythe de Hakes (sansc. Ça-kâs, perse Saka) signifiait Capables et le mot grec sakos signifiait Protégeant et dérivait du même thème que les mots sakos (enceinte sacrée) et les mots norrains correspondants hagi (haie, enceinte) et högull (protégeant, cuirasse). Il n'y a donc pas de rapport entre le mot grec sakos et le nom des Sakes, à moins qu'on ne trouve probable, ce qui ne nous paraît pas admissible, que le mot grec sakos signifiait proprement et originairement l'arme sake.

🖇 18. Les Sakes Zamoravies, les Sakes Arménies et les Sakes Hares. — Il v avait entre l'Arie proprement dite et la Baktriane, une contrée arrosée par le Marqus (sansc. Marus), à laquelle les Grecs, depuis les temps d'Alexandre, donnaient le nom de Margiane, qui correspondait sans donte à un nom scythe Marhava (cf. slave Morava). A l'est de cette Margiane ou Moravie, habitaient des Sakes que leurs frères, les Scythes de la mer Caspienne, appelaient les d'au delà de la Moravie (Za-moravias; cf. vieux russe Za-poroq, d'au delà des brisants; boh. Za-mori, d'au delà des mers). Les Grecs changèrent dans leur prononciation ce nom de Zamoravies, tantôt en Hamurgies (Hérod., VII, 64), tantôt en Amorrhaïes. C'est ainsi que le roi de la tribu scythe des Dervîkes. lequel fut vaincu par Cyrus-le-Grand, est nommé Amorrhaïos (le Zamoravie), sans doute parce qu'il était du pays des Zamoravies, et que ses sujets les Dervîkes lui avaient donné ce nom national, suivant l'usage, assez ordinaire chez les peuples d'origine scythe, de désigner ainsi leurs princes choisis dans une tribu étrangère.

Il y avait en Arménie un district particulier appelé par les Grecs Sakasène (voy. Strabon, I. XI) et qui s'étendait jusqu'à la mer Kappadoke (mer Noire). Ce canton était ainsi nommé probablement d'après une colonie militaire (cf. sansc. çaka-séna, troupe, garnison çake) formée de Sakes qui y avaient été transportés après la victoire remportée sur eux par Cyrus. Du temps de la retraite des dix mille Grecs, il y avait en Carie, sur les bords de l'Harpasus, près du bourg de Knos, des Sakes établis déjà en assez grand nombre pour que Xénophon pût les remarquer. C'étaient probablement aussi des Sakes transplantés dans ce pays par Cyrus-le-Grand. Les Sakes Zamoravies, Arménies et Kares, après avoir abandonné les mœurs, la religion et la langue de leur race, se sont perdus au

milieu des peuples de l'Asie mineure parmi lesquels ils s'étaient trouvés établis.

#### b) La Branche Parthe.

§ 14. Les Parthes proprement dits. — Les tribus de cette branche sont tout aussi anciennes dans l'histoire que celles de la branche sake. En effet, le nom des Parthes figure dans les ·livres sanscrits (Manou, X, 44) à côté de celui des Cakas. En sanscrit, la forme de ce nom est Pâradas. Selon Justin, le nom des Parthes, dans la langue scythe, signifiait Exilés, et Arrhien (Photii Bibl.) rapporte que, du temps de Sésostris, 1400 avant Jésus-Christ, et du roi scythe Ihandussos (p. Ithan-dussos; norr. Iötunthurs), les Parthes sont partis, c'est-à-dire se sont exilés ou se sont séparés de leurs frères du Nord, pour aller s'établir plus au Sud-Ouest<sup>1</sup>. Les Parthes, à l'époque de leur apparition dans l'histoire, étaient soumis aux Mèdes. Ils se révoltèrent contre le roi mède Astibaras et se mirent sous la protection de leurs frères les Sakes. Mais la reine des Sakes, qui, à en juger par son nom de Zarina (sansc. harina; pers. zerineh, dorée) était originaire d'un pays arie, et avait succédé, comme Tomyris, la reine-veuve des Massa-Gètes, à son mari défunt, n'eut ni assez d'énergie ni assez de puissance pour protéger et défendre les Parthes, et elle fut obligée de les abandonner de nouveau à l'autorité souveraine des Mèdes. Les Parthes passèrent dans la suite, avec les Mèdes leurs maîtres, sous la domination des Perses. Aussi figurent-ils dans les inscriptions cunéiformes parmi les peuples soumis aux Grands-Rois, et ils y sont désignés sous le nom de Parthava (plur. de Parthu), dont les Grecs ont fait Parthuoi et les Arménies Barthierk. A la chute de l'empire perse, les Parthes passèrent sous la domination des Makedones ou des Seleukides. L'an 156 avant notre ère, les Parthes se rendirent indépendants et fondèrent la dynastie des Arshakides (suc-

Le nom de Parthes désignait donc, chez les Scythes, des tribus qui se sont exilées ou sont parties volontairement du pays de leurs pères. Ce nom était tiré de la langue scythe et correspondait au mot de partis (cf. lat. part-s, division, séparation; cf. héb. parad, séparer). Sans doute il se rattache à un thème dont dérive aussi le verbe goth vraton (voy. GRIMM, Gramm., II, 51). Le mot scythe partus semble être une autre forme dialectique pour parkus (sansc. vrkas, norr. vargr), comme dvairgs est une autre forme de Kvarkus et Thalès une autre forme de Kvalis (voy. § 168). Les deux peuples scythes, les Parthes et les Varkes, auraient donc au fond un seul et même nom.

cesseurs d'Arshak; cf. gr. Arsakès) ou Ashkanes, laquelle régna pendant quelque temps depuis la Perse jusqu'à l'Indus, et comprit aussi sous sa domination les frères des Parthes, les Sakes orientaux ou les Indo-Scythes. Cette dynastie tomba l'an 226 de notre ère et les Parthes d'alors, qui étaient moitié d'origine scythe, moitié d'origine persane, furent soumis au nouvel empire des Persans fondé par les descendants des anciens Perses. Dans la suite, les Parthes-Scythes se sont confondus entièrement avec les Persans. Mais c'est probablement encore de quelques tribus parthes établies sur la Mæotide que sont issus les Parathanes (Tenant des Parthes; cf. Hurkanes, Tenant des Varkes) qui, quelques siècles plus tard, sous le nom de Bardes, étaient établis dans le Bardan-gawi (District des Bardes) en Germanie.

Comme les Parthes appartenaient originairement à une branche qui habitait à l'occident des Sakes, et comme ils étaient la nation principale parmi les Scythes occidentaux dans l'Asie, il est permis, à défaut de nom générique plus convenable, de donner par extension le nom de Parthes à tous les peuples scythes de l'Asie occidentale qui étaient soumis à leur domination. Les principaux de ces peuples scythes sont les Daves, les Massa-Gètes et les Varkes.

§ 15. Les Daves. — Dans l'Antiquité, il était d'usage que les familles, qui avaient institué le culte d'un dieu, passassent pour les descendants de ce dieu et prissent le nom de ce dieu. Les ancêtres primitifs des Daves adoraient sans doute le Soleil, nommé le Brillant (scythe tavus²), et qui portait aussi le nom de Brillant par la targe (scythe Targi-tavus). Ils se nommaient Taves d'après le dieu Tavus. Ce nom se changea plus tard en celui de Daves que les Grecs ont rendu par Davi ou Daai, et que les Latins, d'après les Grecs, ont exprimé par Davi ou Dahae.

Les Daves étaient un des principaux peuples scythes (Strabon, II, 508, 511; Plin., H. N. 6, 19, 37, 33). Lorsqu'ils parurent pour la première fois dans l'histoire, ils étaient établis dans la contrée qui aujourd'hui porte fortuitement le nom homonyme tatare-perse de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. Les Amazones dans l'Histoire et dans la Fable, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot tavus, qui s'est changé plus tard en davus, dérive d'un thème TAVA, qui a la signification active de briller, tandis que le thème TIVA a la signification neutre de être brillant (sansc. div.). Le mot scythe tavus correspond au lat. tavus brillant, paon, et au grec taôs (p. tavos, paon).

Daghestan (Pays de Montagnes; cf. tat. tagh; chinois Da-hia) qui n'a aucun rapport étymologique ni historique avec le nom des Dahes. Au sixième siècle avant notre ère, les Daves étaient sous la domination des Perses (voy. Iescht Favardin). A cette époque, des tribus daves émigrèrent pour s'établir dans le voisinage de l'Arménie (cf. les Sakes Arménies), dans ce que les Grecs appelaient les Campagnes des Daas et dans les Champs amazoniens où Xénophon trouva établi le peuple qu'il nommait les Tahes et que plus tard les Arménies ont appelé Daükh.

Une autre partie du peuple dave émigra et s'établit en Samarie (Esra 4, 9); ce qui arriva sans doute après que leurs frères, les Scythes ou Skolotes, qui étaient venus de la mer Noire, eurent fait une invasion en Babylonie, en Syrie et en Palestine. C'est à la suite de cette invasion que des Scythes allèrent occuper en Palestine la ville de Beth-Séan que les Grecs asiatiques ont depuis appelée Skuthopolis (Ville scythe).

Une troisième partie du peuple dave émigra vers le Nord et s'établit sur la Mæotide. C'est de là que, déjà au cinquième siècle avant notre ère, les Athéniens tiraient les esclaves daves dont ils faisaient ordinairement des païdagôgoï, comme le prouve le nom de Daos dans les comédies grecques, et par imitation celui de Bavus dans les comédies latines, lequel est le nom classique généralement adopté pour désigner, au théâtre, le personnage faisant le rôle de Pédagogue. C'est sans doute principalement de la Mæotide qu'émigrèrent successivement les tribus daves qui se sont établies au nord-ouest de la Thrace et y ont donné naissance au peuple dâke (p. davîke, Tenant du Dave). Du temps d'Alexandre, il y avait encore des Daves sur les bords de l'Oxus (Just., XII, 6). C'est des Daves de la Mæotide que se sont séparés les Aparnes ou Parnes, peuple pasteur qui, vers l'an 250 avant Jésus-Christ, sous la conduite d'Arsakès, s'empara de la Parthyie (Strabon, XI, 10). Les descendants des Daves, qui sont restés dans la Perse, y prirent probablement dans la suite le nom persan de Tazy et celui de Tadjik. Ces deux noms, les Persans les employèrent plus tard comme les Perses avaient employé antérieurement ceux de Turan (Hors d'Iran) et de Sak-Sar (Têtes de chiens), pour désigner les peuples étrangers, par leur origine et leur religion, à la Perse orthodoxe, c'està-dire les Barbares en général.

§ 16. Les Massa-Gètes. — Le dieu Soleil chez les Scythes paraît avoir porté le nom épithétique de Intelligent (scyth. Geta1) et ce nom de Geta, comme celui de Davus, sut adopté par la famille qui la première institua le culte du Soleil-Intelligent. De nom de famille qu'il avait été dans l'origine, Geta devint dans la suite un nom de tribu et plus tard encore un nom de nation (v. p. 12). La nation des Gètes se composa de plusieurs tribus et, parmi elles, il v en eut une qui reçut le nom de Massa-Gètes, soit parce qu'elle était établie sur une rivière nommée la Grande (Massa<sup>2</sup>: cf. Tura-Gètes. Gètes du Tyras; Thyssa-Gètes, Gètes de la Thiess), soit parce qu'elle se considérait comme la grande Division des Gètes. Les Massa-Gètes étaient, comme leurs frères les Daves, de bonne race scythique (Hérod., I, 201, 215; Just., I, 8; Strabon, lib. XI). Du temps de Cyrus-le-Grand, ils étaient établis sur les bords de l'Araxe et ils paraissent ne s'être jamais beaucoup éloignés de ces contrées du nord de la Sogdiane. Cyrus qui avait remporté une victoire tellement signalée sur les Sakes qu'elle fut célébrée annuellement dans tout l'empire perse par les Fêtes Sakes (voy. § 182), trouva la mort dans l'expédition contre les Massa-Gètes qui étaient les frères des Sakes et devinrent ainsi leurs vengeurs. En contact continuel avec des peuplades voisines d'origine mède et d'origine tatare, et qui. nomades comme eux, les entouraient à l'est et au nord, les Massa-Gètes se mélèrent avec ces peuplades et adoptèrent d'elles beaucoup d'éléments étrangers à leur sang, à leurs mœurs et à leur langage scythes, de sorte que l'influence du sang, des mœurs et

¹ Ce nom dérive d'un thème KATA qui ainsi que TAKA exprime l'idée de prendre, saisir, comprendre. De là le verbe grec ktaô, le sansc. tchit, le goth. gitan. De là les substantifs: sausc. tchit (l'intelligent, l'esprit), norr. gedh (l'intelligent, l'esprit) et les adjectifs: lat. catus, scyth. geta, sansc. tchitra, lith. kytras, pol. chytry. — Au même thème se rattache le mot germanique Got (Intelligent, Dieu) et le norrain Gautr (Précautionné), à moins que gautr ne corresponde au latin cautus et ne dérive par conséquent d'un thème KAVA qui exprime l'idée de couvrir, cacher (cf. lat. caveo).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La forme primitive de ce mot paraît avoir été mahta (agrandi), espèce de participe passif comme le latin mactus dans macte. Mahta se serait changé ensuite en matta et massa (cf. gr. praktô, prattô, prassô), sans doute sous l'influence de l'idiome mede, dans lequel ce mot se trouvait sous la forme de maza. Les Scythes avaient aussi la forme masa, comme le prouve le nom du dieu Thamimasa-das. Peut-être Masa ou Maza est-il contracté de Maiza (goth. maiza, lat. major), lequel semble être lui-même une contraction de magiza (voy. GRIMM, Gramm., III, p. 608).

du langage des Mèdes et des Tatares a dû s'exerçer depuis cette époque sur quelques tribus scythes du Nord, principalement sur les peuples sarmates. Par suite de ce mélange des Massa-Gètes avec des peuples d'une autre race, les Alanes qui, suivant Cassius et Julien, étaient issus des Massa-Gètes, se trouvèrent apparentés et alliés à la fois à des peuples d'origine scythe, tels que les Goths, et à des tribus d'origine tatare, tels que les Kuni ou les Huns. L'élément tatare subsistait également dans les Rhox-Alanes, lesquels, comme l'indique leur nom, étaient des Alanes qui s'étaient mêlés avec des Rhôses, peuple d'origine altaïque établi sur le Rhôs ou le Wolga.

§ 17. Les Varkes. — Les Varkes, dont le nom signifie Chassés, Exilés, Loups<sup>1</sup>, étaient ainsi nommés ou bien à cause de leur férocité (cf. pers. Gourk-sâr, Tête de loup; cf. p. 22) ou bien parce qu'ils passaient, comme les Nèvres (voy. § 19), pour des Loupsgarous, ou bien enfin ce nom qui était synonyme de celui de Parthes (voy. p. 24), de Pélasges, de Bruttiens, ils le portaient parce qu'ils avaient été exilés du pays de leurs pères. De même que du nom de Parthes dérive celui de Parathans (voy. p. 25) employé pour désigner les descendants des Parthes, de même aussi de Varkes ou Vurkes s'est formé le nom de Varkans ou Vurkans que les Grecs ont rendu tantôt par Barkans, tantôt par Hurkans. Le pays des Varkes ou Varkans, qui était situé au nord-est de la mer Caspienne, fut appelé par les Grecs Hurkania ou Barkania, et encore aujourd'hui en persan il est nommé Gourkan (Celui des Loups). Parmi les Varkans on distinguait principalement la grande tribu des Dervinkes (Issus de Dervo), ainsi appelée sans doute d'après la famille qui lui avait donné l'origine et qui s'était donné ce nom parce qu'elle se disait issue d'un personnage mythologique nommé Dervo (Arbre 2), qui très-probablement était identique avec le personnage

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le thème V-Raka ou V-Laka exprime l'idée de expulser. De là le mot sanscrit vrkas chassé, loup; le scythe varka-s (chassé, exilé, loup); le norrain vargr; le vieux-all. wrekko; all. Reke; le sarmate Volos; le kimro-pélasge Pelasgos (voy. Les Peuples primitifs de la race de lafète, p. 42). La forme scythe primitive Parkus a pu se changer en Partus (voy. Parthes, p. 24), comme Kvarkus s'est changé en Dvargus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Le mot scythe tervo, prononcé plus tard dervo (arbre), correspond au sansctaru, dru, gr. drus, goth. triu, norr. trê, slav. drevo, all. -der dans holder et Dur, nom donné aux Duringes ou Thuringes ou Tyrks (p. Turinkes; cf. Dürkheim p. Durink-heim) germaniques. La terminaison ink dans Dervinkes exprime dans

mythologique Askr (Frène) dont, selon les traditions scandinaves, provenait la race humaine. La tribu des Dervinkes paraît avoir été établie pendant quelque temps plus près de l'Inde parmi les Indo-Scythes, puisqu'elle a conservé, dans l'Hyrkanie, l'usage d'entretenir des éléphants et qu'elle a continué ses rapports avec les Hindoux par l'intermédiaire de ses frères les Sakes, établis plus à l'est. C'est parmi les Sakes Zamoravies (voy. p. 23), que les Dervinkes ont choisi un de leurs rois connu des Grecs sous le nom national de Amorrhaios (Le Zamoravie). C'est sous ce même roi que les Dervinkes devinrent tributaires de l'empire des Perses; mais ils paraissent s'être révoltés et avoir fait cause commune avec leurs frères les Massa-Gètes. En effet, ce qui prouve l'alliance contractée entre les Dervinkes et les Massa-Gètes dans la dernière lutte que Cyrus soutint contre les Scythes, c'est qu'il est dit que ce roi trouva la mort dans cette expédition qui était dirigée, selon Hérodote, contre les Massa-Gètes et, d'après Ktesias (Pers. § 6, 7), contre les Dervinkes. Il paraît qu'une famille illustre de la tribu des Dervinkes s'est établie parmi les Gètes ou les Gotes, puisque les Goths comptaient parmi leurs familles nobles les Thervingai, dont le nom est identique avec celui des Dervinkes (Tervinkes). Ensuite les Dervinkes scythes ou les Thervings gotes ont sans doute été en quelque rapport généalogique avec la grande tribu germanique des Thuringes qui portent le même nom qu'eux.

Nous venons d'énumérer les principaux peuples asiatiques d'origine scythe dont les noms figurent dans l'histoire. Ces peuples appartenaient soit au rameau oriental ou sake, soit au rameau méridional ou parthe. La plupart d'entre eux sont restés en Asie et, par suite des nombreuses révolutions politiques qui ont eu lieu dans ces contrées, ils se sont mêlés avec leurs vainqueurs et avec leurs sujets, et ont perdu les caractères distinctifs de leur race ainsi

toutes les langues germaniques la dérivation, l'extraction. Cette terminaison s'est formée de la particule in qui, dans toutes les langues iafétiques, exprime un rapport d'espèce (ex. lat. equinus, chevalin) et à laquelle s'est jointe la particule ik qui, dans ces mêmes langues, exprime un rapport de dérivation (lat. cévicus, civique). Dervink est donc pour derv-în-ik, et le mot allemand jüng-l-în-g a une terminaison composée de trois particules: 1° la particule -l indiquant la dérivation et la diminution; 2° la particule in, et 3° la particule iy. Le nom scythe Dervinkai a été rendu en grec tantôt par Derbiggai, tantôt par Derbikkai. De Derbikkai, Pline a fait Dervice, comme les Allemands ont fait Durik de During.

que les traits individuels de leur religion, de leurs mœurs et de leur idiome. Mais tandis que les Scythes, établis en Asie, n'ont joué en histoire qu'un rôle passager et insignifiant pour nous, les fractions de ce peuple, qui ont passé en Europe, ont développé dans cette partie du monde les qualités essentielles et le génie propre à leur race, et v ont donné naissance à des nations qui comptent parmi les plus remarquables dans l'histoire du monde. Tandis que les peuplades scythes, qui ont formé la branche sake et la branche parthe, après avoir quitté leur berceau primitif, se sont dirigées les unes vers le Sud-Est, les autres vers le Sud-Ouest, il y avait d'autres peuplades de la même race qui passèrent d'Asie en Europe, à des époques qu'on ne peut plus préciser, mais qui certainement sont antérieures au septième siècle avant notre ère. Ces peuplades se sont répandues, les unes, dans les plaines de la Russie actuelle, les autres, sur les bords septentrionaux de la mer Noire. Les premières ont formé ce que nous appelons la branche sarmate des Scythes occidentaux, dont nous traiterons spécialement dans un ouvrage à part; les secondes ont formé la branche gète, dont nous aurons à nous occuper ici plus particulièrement.

# B. Les Scythes occidentaux.

§ 18. Les Seythes passent en Europe. — L'Histoire n'a pas gardé le souvenir des nombreuses migrations des Scythes qui ont passé d'Asie en Europe, antérieurement au septième siècle avant notre ère, mais elle fait mention de la migration qui eut lieu au milieu de ce siècle et qui fut peut-être la dernière et la plus grande de toutes. Elle ne s'est pas opérée d'une manière paisible (voy. p. 66), mais elle a eu le caractère hostile d'une véritable irruption. En effet, des tribus scythes établies au nord de la mer Caspienne et dont quelques-unes étaient soumises aux Mèdes, furent poussées vers l'ouest par les Issédones, peuple nomade d'origine tatare. Ces tribus scythes, parmi lesquelles il y avait certainement des Gètes, des Daves et des Dervinkes, passèrent le Tanaïs et allèrent s'établir sur les bords septentrionaux de la mer Noire, d'où elles expulsèrent les Kimméries qui étaient de race kamare 1

Voy. Les Peuples primitifs, etc., p. 37.

et qui avaient occupé ce littoral au moins depuis le dixième siècle avant notre ère. Une fois en mouvement, quelques-unes de ces tribus scythes, laissant leurs frères s'établir sur la mer Noire, poursuivirent les Kimméries suyant à travers le Caucase, et ainsi entrèrent dans la partie nord-est de l'Asie mineure, Là, après avoir vaincu leurs anciens dominateurs les Mèdes et entraîné avec elles des tribus mèdes et chaldes, elles pénétrèrent vers 620 avant Jésus-Christ, et sous la conduite de Maduas<sup>1</sup>, fils de Prototuas, d'abord dans la Mésopotamie et la Babylonie, puis dans la Syrie, la Palestine et jusqu'en Égypte. Ces Scythes, presque partout vainqueurs, maintinrent leur domination sur une partie de l'Asie occidentale pendant vingt-huit ans, de 624 à 594. C'est par suite de cette invasion et de cette domination des Scythes venus du Caucase et de la mer Noire, que les Iones ou Grecs asiatiques sont entrés pour la première fois en rapport avec ce penple et ont appris à le connaître. Les Babyloniens et d'après eux les Hébreux donnaient à ces Scythes le nom de Mâ-Gôg et de Gôg<sup>2</sup>. C'est aussi sans doute pendant la durée de cette domination scythe que des tribus daves se sont établies en Samarie, et qu'une autre tribu sœur est allée occuper en Palestine la ville de Beth-Séan que, depuis, les Grecs asiatiques ont appelée Skuthopolis (voy. p. 26).

#### a) La Branche Skolote des Scythes d'Europe.

§ 19. Les Skutes et les Skolotes. — Les peuples auxquels les Babyloniens donnaient le nom de Mâ-Gôg, se donnaient à euxmêmes, devant les Grecs asiatiques, le nom de Skutai. Si ce nom, qui dans leur langue signifiait Boucliers³, a été dès l'origine un nom commun à tous les Scythes occidentaux, il n'a pu être qu'un nom honorifique et a dû avoir la signification métaphorique de Défenseurs et de Protecteurs par excellence. Si, au contraire, Skutai a d'abord été le nom d'une tribu avant d'avoir été celui de

<sup>&#</sup>x27;Ce nom n'a sans doute rien de commun avec celui de Matoas qui signifiait Incessant (gr. asinès) et qui était l'ancien nom du Danube. Maduas semble être la transcription grecque d'un mot scythe matava-s (ivre), dérivé de matu (hydromel; cf. sansc. madhu, lith. medus). Prototuas (p. Prototavas) semble signifier Fils du Prudent (cf. norr. froduthr, doué de prudence).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Les Scythes, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cf. lith. skyda, bouclier; vieux slav. schtchyt.

la nation, il doit avoir eu la signification propre de Boucliers et il a été adopté, selon l'usage assez ordinaire chez les anciens de se nommer d'après certaines armes, soit défensives, soit offensives <sup>1</sup>. Si, enfin, Skutai a été dans l'origine un nom de famille avant de devenir un nom de tribu, c'est un nom patronymique qui énonce que les Skutai primitifs se disaient fils et adorateurs de Skuta (Bouclier), c'est-à-dire du Soleil qu'on se figurait comme un dieu armé d'un bouclier brillant (cf. Targi-tavus, Brillant par la targe); dans ce cas, Skuta (Bouclier) serait le prototype du dieu-héros Skiöldr (Bouclier) des Scandinaves, et ce nom de Skutai se serait reproduit plus tard dans celui de Skiöldungar (Fils de Skiöldr) que prenaient les anciens rois des Danes.

Les lônes ou Grecs asiatiques, pour s'expliquer le nom de Skutai, le rapprochèrent naturellement et avec raison du nom commun grec skutos (bouclier\*). Aussi Hellanikus de Lesbos, le contemporain d'Hérodote et de Thucydide, conserva-t-il au nom sa forme véritable de Skutai, comme le prouve le titre de Skutika (Choses Scytiques) que portait son livre dont la perte est pour nous si regrettable. Mais les Ioniens oublièrent bientôt que Skutai signifiait Boucliers, et, comme ils préféraient la dentale aspirée, ils changèrent Skutai en Skuthai. Dès lors il ne fut plus facile de retrouver dans Skuthai la signification du mot grec skutos. Hérodote ne connaît ni la forme de Skutai ni sa signification de Boucliers. Aussi l'érudit Tzètzès, bien qu'il ait fait le rapprochement spécieux entre le nom des Sakes (vov. p. 22) et le mot grec de sakos, ne s'est cependant pas avisé de rendre ce rapprochement plus plausible encore par l'explication du nom des Skutes comme synonyme du mot grec skutos.

Herodote, bien qu'il ne vit aucun rapport entre la signification des noms propres Sakes et Skuthes et les noms communs grecs sakos et skutos, a cependant reconnu l'identité de race des Sakes et des Scythes. Il fut aussi le premier qui énonça que le peuple appelé Sakes par les Perses et Skuthes par les Grecs, se donnait à luimême le nom de Skolotes. Ce dernier nom n'était pas connu dans

<sup>1</sup> Voy. Les Scythes, 20 édit., p. 11.

<sup>\*</sup> Le mot grec skutos ainsi que le latin scutum, le scythe skuta, le lith. skyda se rattachent à un thème S-KATA qui exprime l'idée de couvrir, protéger (sansc. tchad).

l'Asie mineure; Hérodote ne l'apprit que lors de son voyage chez les Scythes de la mer Noire, et c'est pourquoi le témoignage de cet historien énonce seulement que les Scythes établis sur les bords septentrionaux de la mer Noire se donnaient de préférence le nom de Skolotes. Ce nom scythe n'était que le diminutif de Skutai. En effet, le diminutif de skuta (bouclier) était skutulo (petit bouclier) et, comme nom propre, Skutulo était exactement le prototype du nom propre Skudilo usité en vieux haut-allemand. Les peuples de race scythe aimaient beaucoup les noms propres diminutifs<sup>1</sup>. Les Scythes de la mer Noire préféraient donc se donner le nom de Skutules, qui était le diminutif de celui de Skutai qu'avaient pris les Scythes qui avaient fait irruption dans l'Asie mineure. Ce nom de Skutules se changea, dans la prononciation des Grecs, en Skolotes<sup>2</sup>. Mais il paraît que la forme transposée Skulutes a été adoptée plus tard par les Scythes eux-mêmes, puisque, dans la langue de leurs descendants, on trouve le mot skildus (goth. skildus, norr. skiöldr, all. schild) qui signifie bouclier et qui est dérivé de skulutus. Que le nom de Skolotes ait signifié, dans le sens propre, Boucliers, ou qu'il ait signifié, dans le sens métaphorique, Protecteurs, toujours est-il que, chez les Scythes comme chez leurs descendants (les Slaves, les Germains et les Scandinaves), le bouclier (scyth. skuta, skutulus) ou la targe (scyth. targi) était le symbole de la protection, et par suite de la royauté et du commandement. Aussi Hérodote dit-il que Skolotes était un nom royal, et que les Scythes, qui se le donnaient, se nommaient aussi Scythes royaux.

Les Skolotes habitaient principalement les bords septentrionaux de la mer Noire et la presqu'île qu'on appelle aujourd'hui la Crimée. Les villes grecques du littoral de la mer, entre autres Olbiopolis, étaient leurs tributaires. Lorsque plus tard les Bosporans eurent fondé une dynastie de rois, dans l'année 297 avant Jésus-Christ, les Skolotes, avec leurs alliés, infestèrent si souvent le nou-

<sup>&#</sup>x27;Nous rappelons seulement les noms de Gothilas (le petit Goth), Ulphilas (le petit Loup), Hanilas (le petit Coq), Ansilas (le petit Soutien), etc.

<sup>\*</sup>Une transposition opposée à celle de Skutules, changé en Skulutes, s'est faite dans le nom de Gadheles qui dérive de celui de Galates (voy. Les Peuples primitifs, p. 52).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le mot transposé skildus ne dérive pas du verbe skula (protéger, danois skyle), mais ce verbe dérive du substantif Skâl contracté de Skadal: le verbe norrain skyla est dérivé du substantif skûli.

veuu royaume que le roi Pairisadès 1, dans l'impossibilité de le défendre, fut obligé de le céder à Mitradatès, roi du Pont, lequel chassa de la presqu'île les Scythes-Skolotes et leurs alliés les Rhox-Alanes.

§ 20. Les Kimméro-Scythes et les Scythes-Hellèmes. — Vivant au milieu et dans le voisinage de colonies grecques et de peuplades kimméries, les Skolotes se mélèrent peu à peu avec elles. De là l'origine des Scythes-Hellènes et des Grecs mélangés (gr. Mix-Hellènès). Tels étaient les Forains (gr. Alazones), ainsi nommés, probablement, parce qu'ils faisaient les marchands forains dans le pays. Tels étaient ençore les Kallipides? ou Descendants des Serfs de labour (Kallpes, pol. chllop), ainsi nommés, sans doute. parce qu'ils descendaient de colons grecs qui étaient devenus les serfs des Scythes (cf. les Sindies, p. 85). Les Kallipides habitaient sur les bords de l'Hypanis, au sud des Alazones, et ils ne doivent pas être confondus avec les Karpides ou Descendants des Karpes (Montagnards; slav. Krb.; cf. kimmér. Alp.) qui vivaient dans les montagnes traversées par l'Ister. Les Gelones (Railleurs) étaient également des Scythes-Hellènes parlant, comme les Sarmates, la langue scythe (Hérod., IV, 108), et ils habitaient un bourg composé de maisons en bois, ou de baraques ou boutiques (norr. budir). C'est pourquoi les Grecs désignaient les habitants de ce bourg indistinctement par le nom de Budines (Boutiquiers) et par celui de Gelones (Hérod., IV, 17). Dans le voisinage des Budines vivaient les Nèvres ou Narfes, peuple scythe pur sang qui était établi antérieurement près des sources du Borysthènes (Plin., IV, 26), d'où il fut chassé, selon la tradition, par des serpents qui s'y étaient prodigieusement multipliés. Le nom de Nèvres ou Nerves signifiait Crépusculaires (norr. narfi crépusculaire, loup, renard), c'est-à-dire Loups, et il leur fut donné sans doute parce que, une fois par an, au dire des Grecs, ils prenaient la forme de loups, ou devenaient loups-

<sup>&#</sup>x27;Pairisadès I porta le titre de Dominateur du Bospore' et de Théodosie et Roi des Sindes et de Tous les Maïtes.

<sup>\*</sup> J'ai cru d'abord que le nom de Kallipides était un mot hybride formé de kallp (serf) et de la terminaison patronymique grecque -ides; mais j'ai reconnu depuis que cette terminaison -ida était aussi propre aux idiomes scythes. Ainsi Jornandès parle d'un roi nommé Kniva et d'un autre nommé Knivida. Les Gètes disaient Thirutidai (Nationaux, géto-gr. Zibuthides, v. § 144) au lieu de Thirutiskai (Tudesques). Karpides signifie donc Descendants des Karpes (Montagnards) et Kallipides Descendants des Kallpes (Serfs de labour).

garous qui couraient le pays dans le crépuscule du soir. D'après une tradition répandue chez les Scythes-Hellènes, Héraklès (scyth. Targitavus) et Echi-dna (Femme-Serpent; all. Schlangen-Weib; scyth. Apia) avaient trois fils: Agathursos, Gelonos et Skuthès. Cette tradition indique que les Agathurses, qui étaient d'origine kimmérienne ou thrako-keltique, s'étaient aussi mêlés avec des Scythes. Ils avaient des mœurs moitié thrakes, moitié scythes; ils vivaient dans le luxe et les richesses, et ils avaient des lois qui attiraient sur eux l'attention des étrangers. Un de leurs rois, Spargapisès, portait le même nom que le fils de Tamyris, la reine-veuve des Massa-Gètes. Plus tard les Agathurses se sont confondus avec les Trauses, qui n'étaient sans doute pas différents du peuple scythe issu de Kolaxaïs, et que Hérodote appelle les Traspics (p. Trasvies).

### b) La Branche Sarmate des Scythes d'Europe.

§ 21. Peuples skoloto-sarmates. — Nous avons énuméré les principales peuplades des Scythes occidentaux, formant ce qu'on peut appeler la branche méridionale ou skolote des Scythes d'Europe. Plus au nord étaient répandues les nombreuses peuplades scythes appartenant à la branche septentrionale ou sarmate, dont nous aurons à traiter dans un ouvrage faisant suite à celui-ci. Parmi les tribus moitié skolotes, moitié sarmates, il suffit de citer les Ixomates et les Sindes ou Sindies. Du temps d'Hérodote les Sindies étaient établis sur le Bosphore kimmérien. On les disait issus du commerce adultère que les femmes skolotes et sarmates avaient eu avec leurs esclaves (Plin., H. N., IV, 12), pendant l'absence de leurs maris, lors de la grande expédition des Scythes dans l'Asie occidentale. Cette extraction de pères esclaves était sans doute indiquée par le nom même de Sindies qui signifiait probablement Esclaves (hommes de la suite, serviteurs; norr. sinni p. sindi; goth. qasindhia; all. Gesinde).

Les peuples scythes de la branche skolote avaient pour limites, au sud, la mer Noire et, à l'est, le Tanaïs, au delà duquel habitaient des peuples tatares; ils confinaient, au nord, avec leurs frères les peuples de la branche sarmate et, à l'ouest, avec leurs frères et descendants les peuples gètes, dâkes et gotes que nous comprendrons sous le nom général de Peuples de la branche gète.

#### CHAPITRE III.

ORIGINE, ÉTABLISSEMENTS ET MIGRATIONS DES PEUPLES DE LA BRANCHE GÈTE.

§ 22. Origine des peuples de la branche gète. — Les peuples de la branche gète étaient de race scythe; leurs ancêtres étaient sortis de l'Asie avant les peuples scythes de la branche skolote, et à mesure que ceux-ci s'étaient avancés et étendus sur les bords de la mer Noire, les peuples de la branche gète s'étaient également portés de plus en plus vers les contrées occidentales. Aussi voyons-nous les peuples de la branche gète établis toujours à l'ouest des Scythes de la branche skolote. Si l'on envisage d'abord seulement les ancêtres des peuples de la branche gète, on doit dire que ces peuples, issus des Scythes d'Asie, sont les frères des peuples de la branche skolote; mais si, ensuite, on considère que, dans l'origine, la différence entre les Scythes Skolotes et les Scythes Gètes n'était pas aussi prononcée qu'elle le fut plus tard, et que beaucoup de tribus de la branche skolote, en se portant vers l'ouest, ont continuellement alimenté et renforcé la branche gète, on peut aussi dire que le rameau gète est sorti de la branche skolote, ou que les peuples gètes sont les fils des tribus skolotes. Les peuples du rameau gète ayant tous une origine scythe, soit par leurs ancêtres asiatiques, soit par leurs pères skolotes, on comprend qu'on ait pu quelquefois donner à ces peuples le nom patronymique ou archaïque de Scythes. Ainsi Justin (12, 2) raconte que Zopyrion a fait une expédition malheureuse contre les Scythes; Koïnus, en adressant son rapport à Alexandre, dit que cette expédition sut dirigée contre les Gètes. Philostorge dit que les Gètes étaient des Scythes venus d'au delà de l'Ister. Dion Cassius appelle les Dâkes des Scythes en quelque sorte. D'un autre côté, le nom de Gètes fut substitué quelquesois à celui de Scythes. Ainsi, du temps de Strabon, on appelait Steppes des Gètes la contrée qu'anciennement on avait nommée Steppes des Scythes.

## a) Les Gètes proprement dits.

§ 23. Différence entre les Thrâkes et les Gètes. — Au septième siècle avant notre ère, à l'époque où des tribus scythes s'établirent au nord de la mer Noire, d'autres tribus de la même race, parmi lesquelles il y avait surtout des Gètes de la famille des Massa-Gètes (v. p. 27, et des Daves de la famille des Varkes (v. p. 28), franchirent le Tyras (Dniester; cf. les Tyra-Gètes) et, après avoir fait plusieurs étapes, finirent par s'établir dans les pays occupés déjà par les Thrâkes. Ces peuples thrâkes étaient de souche kamare. Longtemps avant Homère et les Homérides, des tribus kamares ou kimméries, dont descendaient les Kikones (Cigognes), les Gerones (Grues), les Krestoniates (Habitants de Krestone, Bourg des Hirondelles), les Kat-tuzes (Chats incubes, v. Steph. de Byz. s. v. Kattuze), les Myg-dones (Habitants du Bourg de la Truie), les Abies (Habitants de l'Abia ou Pays), etc., avaient pénétré dans les contrées situées entre la Propontide et l'Ister. Ces peuplades kamares se donnaient le nom général de Hardis (gaël. Treorach, gr. Trères; v. Pline, IV, 10) que les ancieus Hellènes ont rendu dans leur langue par Thraseis ou Thrasikes (cf. sansc. dharschitas, dhrischtas, endurci, hardi; vieux haut-all. drati; all. dreist; thrake threittès. dur, pierre) dont on a fait ensuite Thraikes ou Thrâkes. D'après les habitants, les Thrâkes, le pays où ils s'établirent prit, dès la plus haute antiquité, le nom de Thrâkè (p. Thrasikè, Thraïke, Pays des Thrasies ou la Thrace). Les Thrâkes étaient les frères des Kimméries de la mer Noire, à l'ouest desquels ils étaient d'abord établis. Aussi, dans la Genèse, Tîrâs (p. Thrâs), le représentant ethnique des Thrâkes, est-il considéré comme le frère de Gomer, qui est le père ou le représentant ethnique des Kamars ou Kimméries 1. C'est au milieu de cette population d'origine kimmérie que vinrent s'établir les Gètes qui étaient d'origine scythe. Les anciens habitants du pays, les Thrâkes, et les nouveaux venus, les Gètes, bien que différant entre eux par leur extraction, appartenaient cependant, les uns et les autres, à la race iafétique, et à cette époque ils étaient encore plus rapprochés les uns des autres, quant à la langue, aux mœurs et à la religion, que ne le furent leurs descendants respectifs quelques siècles plus tard. L'histoire ne dit pas si les Gètes, pour s'établir dans le pays des Thrâkes, ont resoulé ce peuple par la force, comme leurs frères les Skolotes avaient expulsé violemment des bords septentrionaux de la mer Noire les Kim-

Voy. Les Peuples primitifs, etc., p. 38 suiv.

méries qui étaient les frères des Thrâkes. Mais tout porte à croire que l'établissement des Gètes au milieu et dans le voisinage des peuples thrâkes, s'est opéré sans violence d'un côté comme de l'autre. C'est sans doute par insinuation, en traitant les Thrâkes de Frères ou de Nationaux (gèt. Thivuthidai, v. p. 34, note), que les Gètes sont arrivés à se faire une place parmi eux. Ce qui nous porte à croire à une prise de possession pacifique, c'est que les choses se sont ainsi passées plus tard lors de l'établissement des Germains issus des Gètes au milieu des peuplades keltiques parentes des Thrâkes; et ce qui confirme encore cette supposition, c'est qu'entre les Thrâkes et les Gètes il n'y a jamais eu d'antipathie, mais une amitié constante qui a favorisé dans plusieurs cas la fusion des deux peuples. C'est en partie à cause de cette fusion, mais principalement parce que les Gètes s'étaient établis dans la Thrace, que les auteurs anciens ont donné souvent aux Gètes le nom de Thrâkes 1. C'est ainsi que Hérodote dit que les Gètes sont les plus valeureux et les plus justes des Thrâkes. Bien que Kothilas (Gothilas) fût un roi gète (v. Stoph. de Byz. s. v. Getia), Satyrus, le biographe de Philippe de Macédoine (v. Athenœus), l'appelle un roi thrâke. Platon (Charmid.) parlant d'un médecin gète qui guérissait sous l'inspiration du dieu Zalmoxis, l'appelle un médecin thrâke. Dromichaitès, qui était roi des Gètes, et que Pausanias, Plutarque et Strabon nous donnent comme tel, est appelé roi des Thrâkes par Diodore de Sicile (22, 18). On a donc fait, par rapport aux Gètes. ce qui est arrivé si souvent aux peuples dans l'Antiquité; on leur a donné le nom géographique (v. Les Scythes, p. 17) du pays qu'ils habitaient, au lieu du nom ethnique de la race à laquelle ils appartenaient. Pour nous, bien que nous sachions qu'il y a eu fusion, dans quelques contrées, entre les Thrâkes et les Gètes, nous devons cependant toujours nous rappeler que les Gètes n'étaient pas des Thrâkes d'origine, mais seulement les compatriotes des Thrâkes.

§ **34.** Résumé de l'histoire ethnologique des Gètes. — Les Gètes tiraient leur nom de Geta (Intelligent) qui était le nom épithétique du dieu Soleil dont ils se disaient issus (v. p. 27). Ils appartenaient à la famille dont faisaient aussi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Voy. l'article *Gètes* de Karl Müllenhoff dans l'*Encyclopédie de Halle*. Dans cet article, d'ailleurs fait avec beaucoup de soin, le savant auteur considère les Gètes comme étant des Thrâkes *d'origine*.

partie les Massa-Gètes qui se disaient également Fils du Soleil. Leurs ancêtres ont dû habiter, en Asie, dans le voisinage des Massa-Gètes. L'histoire ne nous fait pas connaître les différentes étapes par lesquelles les Gètes ont marqué leurs migrations depuis la mer Caspienne jusqu'aux pieds de l'Hémus. Nous les voyons seulement établis sur le Tyras, à moitié chemin entre le point de départ et le point d'arrivée. Au sixième siècle avant notre ère. nous les trouvons déjà fixés en Thrace (v. Hérod., IV, 93). Les Gètes touchaient, au nord, à des peuples sarmates, tels que les Krobyzes (que Hekatœus de Milet, vers 500 avant Jésus-Christ. connaît au sud de l'Ister), les Oitensies, les Oboulensies, les Demensies, les Priarenzies et les Trizes. Vers 516, les Gètes résistèrent courageusement au roi Darius. Alexandre-le-Grand, vers 335, combattit les Gètes qui s'enfuirent devant lui dans les steppes situées entre l'Ister et le Dniester, comme leurs parents les Scuthes autrefois s'étaient retirés devant Darius. En 292 avant Jésus-Christ, Lysimaque, roi de Thrace, fut défait et pris par le roi des Gètes Dromi-chaites 1. Les Gètes battirent le consul Antoine, le collègue de Cicéron; ils renfermèrent les enseignes ou les aigles, qu'ils avaient prises aux Romains, dans un fort nommé Genukla?, d'où Crassus parvint de nouveau à les enlever. Du temps d'Auguste, cinquante mille Gètes indépendants, renforcés par des Moises d'origine kimméro-thrâke, qui étaient venus de la Mysie asiatique, s'établirent, jensemble, dans la partie libre de la Thrace, qui dès lors prit le nom de Mæsie. Depuis cette réunion avec les Muses, les Gètes furent aussi compris, par les historiens, sous le nom de Myses (v. Appien Illyr., c. 50.; Florus, II, 26). Dans l'année 13 de notre

<sup>\*</sup>Suivant une association d'idées assez ordinaire dans l'Antiquité, la guerre ou le combat, à cause du tumulte et de la fureur qui l'accompagnent, était assimilé à un orage (cf. gr. polemos, p. ptolemos, guerre; goth. dvalms, fureur). Le combat était aussi appelé le tumulte (get. thrumus, norr. thrymr, gr. thorubos). En langue gète, haitia signifiait instigation, et ce mot servait à désigner le chef courageux qui excite ses compagnons au combat (norr. hetia, all. hetze). Thrumhaitia, dont les Grecs ont fait Dromi-chaitès, signifie donc Excitateur au combat. Le mot thrym-hetia est une expression poétique usitée dans les chants des Skaldes pour désigner tout chef héroïque (cf. Asa-hetia = Thôr).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce nom, pour sa signification, correspond au français Ferté (Fermeté, Fort); c'est le féminin de nukils ou lukils (la clef; norr. lykill, suéd. nykel) précédé de la particule ga (cf. goth. ga-lukan, fermer). Ce fort était sans doute aussi un sanctuaire (alhs, fort, sanctuaire, cf. § 171).

ère. Vologaisus leva l'étendard de la révolte contre le gouvernement établi par les armes romaines. Le jeune roi Rhaskuporis? fut tué, et L. Pison parvint à appaiser le soulèvement. Quelque temps après, Boirebistès 3, qui était Gète d'origine, réunit sous sa domination, non-seulement les Gètes, ses compatriotes, mais aussi leurs frères les Dâkes, et quelques autres peuples voisins de différentes origines. Dès lors les Gètes et les Dâkes formèrent, pendant un certain temps, un seul et même peuple politique que les Grecs désignaient de préférence sous le nom de Gètes, tandis que les Romains lui donnaient plus volontiers le nom de Daces. Aussi, du temps de l'empire romain, le nom de Dacia prévalut sur l'ancien nom grec de Getia. Sous le règne de Domitien, Dekeballus, qui avait été conseiller ou Divin (norr. godi) du roi Douras, s'éleva au pouvoir chez les Dâko-Gètes. Il devint même redoutable aux Romains, qui lui payèrent, ainsi qu'aux Iazyges, un tribut annuel sous le nom de gratification (goth. anno<sup>8</sup>). Mais Trajan, après avoir deux fois triomphé des Dâko-Gètes, réduisit la Dacie en province romaine (a. 106). Dès lors les émigrations des Dâko-Gètes devinrent plus

Le nom de Volo-gaisus est composé de gaisus qui, dans la langue scythe, signifie épée (voy. Les Scythes, p. 33), et de Hvala (p. kvala) qui désigne le tourment, la mort (cf. Halia). Vologaisus signifie donc Épée de la mort.

\*Les princes parthes portaient le titre de Paku-purai (Fils de Bacchus ou du Soleil ou de Dieu), et ce titre devint même le nom propre de plusieurs rois arsacides (cf. Pacórus, voy. Les Scythes, p. 39). Pakus est identique au mot slave bog (dieu) et purus correspond au mot norrain burr et signifie fils. Beaucoup de princes gêtes portent un nom terminé en porus (Ex. Pie-porus, Nato-porus, Peto-porus). Rhasku-poris signifie Fils de l'Alerte (norr. Röskva). Alerte est le nom épithétique de Sôl, la déesse du Soleil (cf. norr. Rösku-burr).

<sup>5</sup> Dans les langues aries et scythes, vistas, participe passif de vid (cf. norr. vinna), signifie gagné ou acquis. Ex. pers. Vist-asp (gr. Hystaspès, Acquis au Cheval céleste); germ. Ario-vistus (Acquis à la gloire). Le gète Vairi-vistas, dont les Grecs ont fait Boiri-bistès, signifie Acquis au Héros, c'est-à-dire au Soleil.

\* Dekeballus me semble être la transcription grecque du mot gète Daki-valhus (Faucon Diurne; norr. Dag-valr; cf. Dökk-valr et dag-hrefn).

s'Chez les peuples de race scythique, les jeunes gens entreprenants et sans ressource se mettaient au service des princes étrangers comme soldats mercenaires (cf. les Varègues à Constantinople, les Suisses au service des rois de France, des rois de Naples et du pape). Même les princes gêtes Tiris et Dromichaités ser virent dans l'armée du roi Antiochus qui, en 260, assiégea la ville de Kupsela en Thrace. Les mercenaires recevaient, outre la nourriture et l'habillement, une paie qu'on désignait sous le nom de gratification (goth. anno p. ando; cf. ansis, faveur).

fréquentes et plus nombreuses. Les noms de Gètes et de Gétie, auxquels avaient été substitués, comme plus généralement usités, cenx de Daces et de Dacie, s'effacèrent de plus en plus comme noms de peuple et de pays, vers le commencement du troisième siècle. Néanmoins le nom de Gètes continua à être employé par les historiens grecs et latins (Jornandès, Procope, Julien, Claudien, etc.) des siècles suivants, comme nom archaïque et patronymique, pour désigner la tribu des Goths qui étaient devenus le peuple principal parmi leurs frères les Dâko-Gètes. Aussi, de même que le nom patronymique de Scythes fut souvent employé pour désigner les Gètes, de même le nom de Gètes devint le nom archaïque servant à désigner les Goths qui étaient à la fois les fils, les frères et les cousins des Gètes (v. p. 12).

#### b) Les Dakes.

## § 25. Résumé de l'histoire ethnologique des Dâkes.

- Les ancêtres des Dâkes étaient les Daves, un des principaux peuples scythes et qui, dans l'origine, étaient établis dans le voisinage de leurs frères les Massa-Gètes, près de la mer Caspienne. Les Daves ont passé d'Asie en Europe, avec leurs parents les Gètes; ils ont même pris les devants sur ceux-ci, puisque, arrivés en Thrace, ils s'y sont établis à l'ouest des Gètes, comme anciennement les Daves, dans l'Asie, étaient établis au sud-ouest des Massa-Gètes. L'histoire ne rappelle pas les différentes étapes qui ont marqué les migrations des Daves, depuis les bords de la mer Caspienne jusqu'aux pieds de l'Hémus. On les voit seulement établis pendant quelque temps dans un canton près de la Mæotide, d'où, au cinquième siècle avant notre ère, les Athéniens tiraient les esclaves daves dont ils faisaient ordinairement des Païdagôgoï. Les descendants des Daves, qui étaient établis à l'ouest des Gètes, se nommaient d'abord Davîkes (Tenant des Daves), et ce nom a dû longtemps se conserver sous cette forme, au moins jusqu'au quatrième siècle avant notre ère, puisque des tribus sorties des Davikes de la Thrace se sont établies, à cette époque, sur la mer Baltique, sous le nom de Davîkiônes (v. § 38). Plus tard, le nom de Davîkes s'est contracté en celui de Dâkes (gr. Dâkoi; lat. Dâci)'. Strabon savait que les

Le nom de Dâkus est formé de la même manière que le mot goth dags (jour, all. dag). En effet, le mot dags est contracté de davigs, peut-être même de davings,

Dâkes, les Gètes, les Karpo-Dâkes (Dakes Montagnards; cf. les Karpides, p. 34), etc., appartenaient à la même race; car il dit que tous ces peuples parlaient une seule et même langue, qu'il appelle thrâke, suivant l'usage qu'avaient les Grecs de comprendre les Gètes sous le nom de Thrâkes (v. p. 38).

Boirebistès le Gète et son Divin (godi) Decenœus 1, vers l'an 50, réveillèrent le sentiment national des Dâkes et en firent une nation unie politiquement avec leurs frères les Gètes. A cette époque les Dako-Gètes, suivant Strabon, purent mettre en campagne 200,000 combattants. L'empire fondé par Boirebistès fut renversé par des insurgés, et se fractionna en quatre parties. Les Dâkes ayant été pendant quelque temps unis politiquement avec leurs frères les Gètes, les Romains s'habituèrent à comprendre également les Gètes sous le nom de Daces. Déjà du temps de Tacite, le nom de Daces désignait aussi les Gètes. Les Grecs, de leur côté, comprenaient sous le nom de Gètes aussi les Dakes, de sorte que les deux noms s'employaient communément l'un pour l'autre. Aussi Dion Cassius ditil (67, 6): ¿Je les nomme Dâkes comme eux-mêmes se nomment, « et comme les Romains les appellent, sachant bien que, par quel-« ques Hellènes, ils (les Dâkes) sont tant bien que mal appelés Gètes. «Car je sais que les Gètes (proprement dits) sont ceux qui ha-«bitent au nord de l'Hæmus, à côté de l'Ister.» Les Gètes ayant été compris, pendant quelque temps, sous le nom de Myses (v. p. 39), les Romains donnèrent aussi ce nom de Myses à des Dákes auxquels ils avaient assigné des établissements au sud du Danube. Lorsque la Dacie fut réduite en province romaine (l'an 106), la population dakogète était tellement affaiblie et par les guerres qu'avait sontenues Dekeballus et par les émigrations qui suivirent immédiatement le triomphe des Romains, que l'empereur Trajan fut obligé de repeupler la Dacie par des colons tirés de toutes les parties de l'empire. La Dacie reprit quelques forces, et même en partie son indépen-

et signisse tenant ou issu du Brillant, c'est-à-dire du Soleil (cf. norr. Erikr, Rigr et Iringr, all. Tyrk et Turink). Le mot latin dies est autrement formé; c'est le féminin de divus (brillant), qui diffère de divus (céleste). Divas ou divés ou dies signisse la brillante.

<sup>&#</sup>x27;Deceneus est la transcription latine du grec Dikenaïos, qui lui-même est la transcription grecque du nom dako-gète diki-hnaïvs (bas de corps ou de taille). Le nom de Diurpaneus (Diurpa-hnaïvs), qui est sans doute un sobriquet de De-keballus, est également composé avec hnaïvs (bas, humble).

dance vers l'an 240. Mais plus tard les Dako-Gètes tombèrent sous la domination de leurs parents les Goths-Gépides qui, vers l'an 270, fondèrent un empire dans la Dacie. Dès lors presque tout le pays, qui d'abord avait été appelé la Gétie, et ensuite la Dacie, prit le nom de Gépidie.

#### c) Les Gotes.

§ 36. Signification du nom de Gotes. — Les familles, les tribus et les nations d'origine scythe aimaient surtout à se donner des noms qui rappelassent leur prétendue extraction du dieu Soleil (v. p. 38) 1. Or, un des noms épithétiques du dieu Soleil, chez les peuples gètes, paraît avoir été le nom formé de l'adjectif qu-vôds : qui signifiait, sans doute, beau, bon, agréable. De l'adjectif gavôds dérive probablement par contraction la forme gôds (bon, goth. gods, norr. godr, v. h. all. guot). C'est par cet adjectif, employé comme épithète, qu'on aura désigné dans l'origine le dieu Soleil en particulier, et dans la suite la divinité en général (goth. guth; angl. god; all. gott). De ce nom épithétique du Soleil provient aussi le nom de la famille ou de la tribu des Gotes qui avait institué le culte du dieu Gut, et plus tard ce nom de tribu devint le nom du peuple entier. Dans le dialecte mæsogothique le nom de ce peuple était gut-thiuda (peuple de Gut) ou Gutôs (les Gutes ou Gotes), que les Grecs ont rendu par Gothoi ou Gotthoi, et les Latins par Gothi<sup>2</sup>. De la forme Gut a pu provenir, par dérivation grammaticale, l'adjectif quuts (précautionné; norr. quutr, v. p. 27, note 1) qui devint le nom épithétique du dieu Tius (norr. Tyr), et dans la suite celui du dieu Odinn qui fut substitué à Tius. De là le nom du peuple des Gautes (Procop., De bello gothico, II, 15) qui était un peuple d'origine gothique établi en Scandinavie. De même que le peuple des Gautes était une tribu de la nation des Gotes, de même les Gutes ou Gotes étaient, dans l'origine, une tribu de la nation des Gètes. Mais le nom de Gètes différait probablement, et par

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. TACIT., Germ., 2: Quidam autem, licentia vetustatis, plures deo ortos pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrivios, Suevos, Vandalios affirmant.

<sup>\*</sup>L'adjectif vóds (bon) existe dans le mœso-gothique. A côté de vóds a pu exister la forme ga-vóds, comme à côté de hails, leiks, etc., existaient les composés ga-hails, ga-leiks, etc.

<sup>\*</sup>Yoy. Grammatik der gothischen Sprache, von Dr H. C. v. d. GABELENYZ und Dr J. LOEBE, p. 1.

son origine et par sa signification, de celui de Gotes. Le nom de Gète n'aura pas pu se prononcer Gote par suite d'une différence dialectique, ni se changer en Gote par dérivation grammaticale. (Voy. cependant p. 27, note 1 et ci-dessous note 3.)

Le nom ethnique de Gotes ne s'est formé que lorsque la tribu gète, qui prit ce nom, eut acquis quelque importance parmi les autres tribus gètes; ce qui arriva probablement au quatrième siècle avant notre ère. Les ancêtres des Gotes ne portaient pas encore ce nom lorsqu'ils étaient établis en Asie. A cette époque ils ne formaient que quelques familles, parmi lesquelles on distinguait les Tervings (Tervingai) et les Griotungs (Griotungai) Les Tervings (Issus de Tervo, Arbre) étaient évidemment les parents des Dervings (v. p. 29), appelés anciennement Tervinks, comme les Daves s'appelaient anciennement Taves (v. p. 25); et les Griotungs (Issus de Griot Rocher) paraissent s'être donné ce nom par opposition à celui des Dervings (Issus de l'Arbre)1. Les descendants de ces deux familles, devenues dans la suite des tribus, appartenaient, dans la Gétie, à celles des tribus gètes qui formèrent la branche gote. Les Tervings devinrent la tribu gote des Tervingi ou Thervingi dont parlent Eutrope et Ammien Marcellin, et qui, sans doute, ont eu quelque rapport de parenté avec le peuple germanique des Thurings ou des Tyrks (v. p. 29). Les Griotungs (Griotungai) restèrent une des familles les plus anciennes et des plus puissantes des Austro-Gotes.

# § 27. Résumé de l'histoire ethnologique des Gotes.

— Les Gotes existaient déjà sous ce nom parmi les Gètes, au quatrième siècle, avant notre ère, et ils avaient acquis déjà, à cette époque, une certaine importance, puisque les Gètes choisirent dans cette tribu un de leurs rois auquel ils donnèrent le nom national de Kothilas ou Gothilas (le petit Gote, v. p. 33, note; cf. Zamoravias, le Zamoravie, p. 23). Philippe de Macédoine épousa la fille de Kothilas nommée Medopa<sup>2</sup>. Au commencement de notre ère, un jeune Gote (lat. Gothon, v. Tacit., Annal., II, 62) Catualda<sup>2</sup>

<sup>&#</sup>x27;D'après la mythologie scandinave, les Étres ietniques sortirent d'un rocher de glace; les Étres humains, au contraire, eurent pour souche le Frène (Askr).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ce nom de *Medopa* est la transcription grecque de *Madavâ*, qui est le féminin de *Madavas* (Hérod., *Maduas*, voy. p. 31), nom que portait le chef des Scythes lors de leur expédition dans l'Assyrie. Cf. *Mat-owe* (pré à faucher), angl. *meadow*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cutualda est la prononciation romaine de Katu-valda (Puissant au Combat). De katu (combat) pourrait venir le nom de Gote (cf. Catalan=Gote-Alain).

se trouva impliqué dans les démêlés des Romains avec les Markomannes (Hommes de la Marche). Vers l'an 240, les Gotes avaient déjà pris un tel accroissement de puissance qu'ils forcèrent Tacitus Menophilus, le duc de la Mœsie, à leur payer une gratification annuelle (goth. anno). Ayant osé attaquer directement les Romains, les Gotes furent défaits d'abord par l'empereur Decius (249), et plus tard encore par l'empereur Aurélius. Mais en 270 les Romains furent obligés de leur abandonner la Dacie. Les Gépides, alors la branche la plus puissante du peuple gote, s'établirent dans le pays nouvellement conquis, qui dès lors prit le nom de Gépidie (v. p. 43). Depuis ce temps les Gotes-Gépides se mêlèrent de plus en plus avec leurs frères les Dako-Gètes, de sorte que les historiens, en considération de l'unité de ces peuples au point de vue politique autant qu'au point de vue de la race, employèrent, comme équivalents ou synonymes, les noms de Gètes et de Gotes. Cependant le nom de Gotes prévalut de plus en plus sur celui de Gètes, à mesure que les Gètes furent absorbés politiquement par les Gotes. Mais, d'un autre côté, le nom de Gètes fut aussi donné aux Gotes, principalement comme nom patronymique et archaïque, puisque les Gotes étaient sortis des Gètes. Voilà pourquoi Orose, Jérôme et Augustin, en parlant des Gotes, les appellent Gètes; Cassiodore, Jornandès et Procope emploient indifféremment les noms de Gètes et de Gotes, et Philostorge, au cinquième siècle, dit avec raison, dans son Histoire ecclésiastique, que ceux d'entre les Scythes qui anciennement avaient été appelés Gètes, portaient, de son temps, le nom de Gouhes.

Au commencement du quatrième siècle de notre ère, une partie des Gotes de la Gépidie s'établit dans la Mœsie, habitée déjà par les Gètes Mysiens (v. p. 42), et prit dès lors le nom de Mæso-Gotes (Gotes de la Mœsie). Le peuple gote (gut-thioda) atteignit l'apogée de sa puissance politique vers 380, sous son roi Ermanarik (got. Airmana-reiks), dont l'empire s'étendit sur des peuples gotes, slaves et finnes, depuis le Don jusqu'au Danube et à la Vistule. Mais déjà en 367, cet empire, affaibli par des dissensions intérieures, se divisa en deux États, celui des Austro-Gotes, sur la mer Noire depuis le Don jusqu'au Dniépr, et celui des Visi Gotes, qui s'étendit depuis le Dniépr jusqu'au Danube, et comprit les pays des Gotes-Gépides et des Mœso-Gotes. Les Austro-Gotes, refoulés vers l'ouest

par les Huns, les Alanes et les Rhox-Alanes, allèrent s'établir, vers 453, en Pannonie et en Esclavonie, au milieu de peuples d'origine sarmatique. Après la chute de l'empire romain d'Occident, les Austro-Gotes passèrent en grande partie en Italie, et y fondèrent le nouvel État austro-gote qui subsista seulement jusqu'en 554. Les Visi-Gotes, après avoir été également chassés de leur pays par les Huns et leurs alliés, se jetèrent d'abord sur la Grèce et l'Italie. Dans l'Italie Alarik fonda le nouvel empire visigote vers 403. Enfin, les Visi-Gotes fondèrent encore un troisième empire dans la Gaule méridionale (la Septimanie). Mais cet État nouveau, dont Toulouse devint la capitale, fut renversé par les Arabes en 711. Partout où les Gotes ont passé, ils y ont laissé une partie de leur population; et cette population gote, suivant l'habitude des peuples d'origine scythe, s'est fondue assez rapidement avec les nations au milieu desquelles elle s'était établie. Mais par leur mélange avec d'autres peuples, les Gotes, disséminés dans presque tous les pays du midi de l'Europe, y ont perdu leur individualité on les caractères distinctifs de la race scythe. En embrassant encore le christianisme, ils abandonnèrent complétement jusqu'à leurs traditions religieuses, et, avec elles, les souvenirs historiques de leurs pères.

## d) Les Gépides.

§ 38. Signification du nom de Gépides. — Les peuples d'origine scythe, ainsi que la plupart des peuples de souche iafétique, avaient, dans l'Antiquité, l'habitude de faire des consécrations. Ils consacraient ou dévouaient à telle ou telle divinité certains individus, dans des circonstances particulières les dévotions étaient de véritables sacrifices, toutes les fois que les individus, ainsi dévoués, étaient mis à mort, afin qu'ils pussent se rendre dans l'autre monde auprès de la divinité, à laquelle on les avait ainsi consacrés, soit pour la servir dans le ciel, soit pour lui apporter, de la part des compatriotes, quelque message ou quelque vœu. Le plus souvent ces dévotions consistaient seulement à promettre à la divinité qu'on lui ferait, dans une certaine circonstance et dans un espace de temps déterminé, le sacrifice de sa propre per-

Voy. Les Scythes, p. 67 et ci-dessous § 181.

sonne ou de telle autre victime désignée. Ainsi Eirik, pour obtenir d'Odinn la victoire sur l'ennemi, se dévoua à ce dieu, c'est-à-dire lui promit de se sacrifier à lui dans dix ans. Mais chaque fois, après les périodes de dix ans, Eirik sacrifia à Odinn, à sa place, un de ses fils<sup>1</sup>. Quelquesois la dévotion ne consistait qu'à mettre sous la protection spéciale de telle ou telle divinité les individus possédant des qualités qu'on supposait être principalement agréables à cette divinité. Telle était chez les Dâko-Gètes la consécration des Bénis (Hérod. Pleistoi, gète Plêthtai) qui étaient dévoués au dieu Soleil, appelé pour cette raison Garde-les-Bénis (Hérod. Pleistôros, gète Plêtht-varas), ou simplement la Bénédiction (Hérod. Gebeleizis, gète Ge-blêthtis). Quelquefois la consécration était aussi faite avec l'intention de livrer comme esclave à la divinité un individu qu'elle haïssait; et alors la dévotion, au lieu d'être, pour le consacré, une bénédiction, était une malédiction. Telle était, chez les Scythes, la dévotion des Vên-Vares (Uniques-hommes) qui étaient consacrés à la déesse Artimpasa qui les haïssait<sup>2</sup>. C'est ainsi que. dans le Nord, Gissur, le chef des Reidgotes, pour obtenir la victoire sur ses ennemis, les dévoua à Odinn<sup>3</sup>. Or, comme la malédiction ou la consécration à une divinité malveillante à la victime ne différait de la bénédiction ou de la consécration à une divinité bienveillante à cette victime que par l'intention ou le but de la consécration, le mot de dévoué ou de sacré (goth. vaihts) prit aussi, dans la plupart des langues anciennes et modernes, et principalement dans les idiomes gotes, la signification de maudit (goth. vaihts; norr. vættur; all. wicht). Dans la langue hébraïque, le verbe bérék (bénir) avait aussi la signification de maudire, et, dans les jurements populaires, le mot sacré, dans toutes les langues modernes, est synonyme de maudit.

Il y avait chez les Géto-Gotes une génération de jeunes gens nés dans la même année (cf. ver sacrum), ou peut-être même une tribu entière qui, pour une raison qui nous est inconnue, avait été dévouée à quelque divinité. Aussi prit-elle le nom de Ga-vaihtai (Dévoués, Sacrés; all. Geweihte). Ces Sacrés s'expatrièrent, sans doute par suite de cette dévotion même; ils allèrent s'établir, les

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fornmanna Sögur, t. V, p. 249 suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Les Scythes, p. 43 et ci-dessous § 187.

<sup>\*</sup> Fornmanna Sögur, t. V, p. 249 suiv.

uns dans une île située dans la Vistule et appelée Prés des Sacrés (Gavaiht-avias; Jornandès, Gepît-oios), les autres dans une île située dans la mer Baltique. Longtemps après, à la troisième ou quatrième génération, ces Sacrés voulurent revoir le pays d'où étaient sortis leurs ancêtres; aussi lorsque des émigrés gotes, venant de la Scandinavie pour retourner dans la Gothie sur le continent, abordèrent dans l'île des Sacrés, quelques-uns d'entre eux s'embarquèrent également pour naviguer de conserve avec ces Gotes leurs frères. A cette époque le mot de gavaihtai avait déjà pris la signification défavorable de maudits, et désignait plus particulièrement les idiots et les paralytiques. Anssi lorsque, sur mer, le navire des Sacrés resta pendant quelque temps en arrière, les Gotes impatientés et raillant les Gavaihtai sur leur nom, les appelèrent Paralytiques ou Sacrés Traînards. Les Grecs qui ne connaissaient la signification du nom de Gavaihtai, ni dans le sens favorable de Sacrés, ni dans le sens défavorable de Maudits, rendaient ce nom par Gapaithai ou Gapaidai, et pour y trouver au moins quelque sens plausible, ils allèrent jusqu'à le changer en celui de Gè-paides (Fils de la Terre). Les Latins changèrent le grec Gapeidai en Gepîdæ, et les clercs anglo-saxons, ignorant également que Gepîdæ dérivât de Gavaihtai, mais sachant que ce nom avait la signification de Dévoués, rendirent le latin Gepidæ par l'anglosaxon Gifdas (Donnés, Dévoués) 1. Jornandès, bien qu'il fût alanogote, ne connaissait pas le nom gote Gavaihtai; du moins il ne le connaissait que sous la forme grecque de Gepeidai, dont naturellement il ne savait pas s'expliquer la signification; mais ayant appris la tradition populaire dans laquelle on donnait au nom de

Les verbes de première formation ont, dans les idiomes gétiques, leur participe passif en n et non en t. Ex. goth. gibans, anglos. gifen, all. gegeben. Les verbes de seconde formation, au contraire, c'est-à-dire ceux qui sont dérivés de substantifs ou d'adjectifs, forment leur participe passif en t et non en n. Gifdas (p. gifódas, gifedas) est le participe passif de gifian, dérivé de gifu (don). En allemand gibte pour yab serait monstrueux; il faudrait au moins dire gabte; car, en allemand, il n'y a pas de substantif gibe (don), mais un substantif gabe (don), dont on pourrait, à la rigueur, former un verbe dérivé. L'anglo-saxon Gifdas ne saurait donc, en aucune façon, être la forme saxonne identique du goth Gavaihtai; et le latin Gepidæ ne saurait non plus dériver du verbe gifa. Gifdas est donc la transcription de Gepidæ, et ce nom propre a été introduit dans la langue anglo-saxonne par l'érudition, comme tant d'autres noms propres historiques et mythologiques (cf. Nemrod, anglos. Ne-frôd, Im-prudens) qu'on rencontre dans cette langue.

Gépides la signification de paresseux, il crut, sur le témoignage de quelque auteur grec, que les Gépides tiraient leur nom de leur embarcation lente. Or, dans la langue gote, le mot signifiant lente était gavânita (attendue, se faisant attendre; cf. v. h. all. gewânit, attendu), dont la transcription grecque était gepanta; et voilà pourquoi Jornandès, ou son original Cassiodore, prétend que le nom de Gepeidæ est dérivé de gepanta (lat. pigra sc. navis) 1.

§ 29. Résumé de l'histoire ethnologique des Gépides. - Dans l'origine, les Gépides étaient une fraction des Gotes, comme les Gotes étaient originairement une fraction des Gètes. Revenus du Nord dans le pays qu'avaient quitté leurs ancêtres, les Gépides s'y accrurent au point qu'ils parvinrent à la domination sur leurs frères les Gètes et les Gotes (v. p. 43). Vers 145, ce furent principalement les Gépides qui forcèrent les Burgondes à s'expatrier et à aller s'établir dans la Gaule. Vers le milieu du cinquième siècle, Ardarik, chef des Gépides, se trouvait à la tête des peuples qui brisèrent le joug des Huns. Après leur délivrance, les Gépides eurent à lutter contre leurs cousins les Langobardes. A la fin, les Langobardes, aidés des Avares, d'origine tatare, démembrèrent le royaume puissant des Gépides. Une partie des Gépides accompagnèrent leurs vainqueurs les Langobardes dans leur expédition qu'ils entreprirent contre l'Italie. Une autre partie émigra sur le territoire romain, et le reste se soumit à la domination des Avares et se confondit peu à peu avec ce peuple tatare.

C'est ainsi que les peuples de la branche gète, les Gètes, les Dakes, les Gotes et les Gépides, après avoir joué, successivement pendant près de dix siècles, des rôles assez importants dans l'his-

\*Jornandes, Histoire des Goths, chap. 17 (collection Nisard): «Les Gépides, «voyant les Gètes possesseurs tout à coup d'un grand butin et partout vainqueurs, «se laissèrent entraîner par leur jalousie et prirent les armes contre eux, malgré «leur parenté. Or, comment les Gètes et les Gépides sont-ils parents? Si vous désirez le savoir, je vous le dirai en peu de mots. J'ai dit, en commençant, «vous devez vous le rappeler, que les Goths étaient sortis de l'île Scanzia avec «leur roi Bérich, et que sur trois vaisseaux seulement ils avaient abordé aux «rivages en deçà de l'Océan. Un de ces trois vaisseaux allant plus lentement que «les autres, comme il arrive, fit donner, assure-t-on, le nom de Gépides à ceux «qui le montaient; car, dans la langue des Goths, paresseuse se dit gepanta...... De là vint qu'avec le temps et par corruption, les Gépides tirèrent leur nom d'un «terme de reproche. Il est, du reste, hors de doute que les Gépides ont la même « origine que les Goths; mais, comme je l'ai dit, gepanta signifiant ce qui est pares « seux, lent, ce terme de reproche, donné sans intention, est devenu leur nom. »

toire ancienne, s'effacèrent, l'un après l'autre, dans la Thrace et dans les cantons limitrophes, où ils avaient originairement dominé. Les uns quittèrent leurs établissements primitifs, et s'affaiblirent en se disséminant et en s'éparpillant dans les différents pays du midi de l'Europe. Les autres, tout en restant dans le pays de leurs pères, furent vaincus et obligés de se fondre avec la population des vainqueurs. Tous enfin perdirent, avec leur indépendance et leur nom national, leur langue, leur religion et les caractères distinctifs de leur race. Il est donc arrivé au puiné de la race scythe, c'est-à-dire à la branche gète, ce qui a eu lieu antérieurement pour l'aîné de cette race ou pour la branche asiatique; l'un et l'autre, en perdant leurs caractères propres, ne contribuèrent plus, dans l'histoire, à la gloire et à l'accroissement de leur race; semblables aux rameaux inférieurs des conifères (v. p. 15), ils se desséchèrent et se détachèrent du trong qui néanmoins poussa sa pointe plus haut, dans le Nord. L'histoire des peuples de la branche gète serait donc complétement terminée avec la disparition du nom des Gètes, des Gotes, des Dâkes et des Gépides dans le sud-est de l'Europe, et la race scythe ne se serait continuée que dans la branche sarmate, si de nombreuses tribus, sorties successivement de la branche gète, dès le cinquième siècle avant notre ère, n'avaient pas passé en Germanie et en Scandinavie, et n'avaient pas conservé et continué, dans ces pays du centre et du nord de l'Europe, le sang, les mœurs, les idiomes et les traditions de la race scythe. Et, en effet, ce sut principalement de la branche gète, et non de la branche sarmate, que sortirent les tribus qui ont peuplé successivement la Scandinavie et la Germanie. La branche sarmate, placée en dehors du courant des migrations et des accidents de l'histoire, après avoir quitté l'Asie, se fixa définitivement dans les vastes plaines de la Russie d'Europe, où elle trouva assez d'espace pour se mettre au large. La branche gète, au contraire, resserrée, dès l'origine, entre les Sarmates au nord-est, les Keltes à l'ouest, les Grecs et les Romains au sud, se trouvait non-seulement placée sur le chemin que prirent presque tous les peuplesqui émigrèrent d'Asie en Europe, mais elle fut aussi impliquée dans les révolutions des peuples principaux de l'Antiquité, et, ne pouvant plus s'étendre sur place, elle fut portée naturellement à suivre l'entraînement des migrations vers le Nord et vers l'Ouest

(v. p. 9), et à se décharger ainsi peu à peu, sur la Germanie et sur la Scandinavie, de la surabondance de sa population. Ces émigrations sorties de la branche gête commencèrent au sixième siècle avant notre ère, et durèrent jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ. Elles s'opérèrent principalement dans trois directions: 1º de l'est à l'ouest, en remontant les bords du Danube jusqu'au Rhin: 2º du sud-est au nord-ouest, en suivant le cours de l'Elbe et de l'Oder, et 3º du sud au nord, en suivant la Vistule jusqu'à la mer Baltique. Les migrations les plus anciennes sorties de la branche gète sont généralement celles qui, après avoir traversé l'ancienne Keltique (Germanie), se sont successivement portées le plus loin de leur point de départ, et ont fini par se fixer en Scandinavie, entre le quatrième et le premier siècle avant notre ère. Les émigrations qui ont donné naissance à la population germanique sont généralement moins anciennes; c'est pourquoi nous croyons devoir parler d'abord des Scandinaves, et ensuite des Germains.

## CHAPITRE IV.

- A. Origine, migrations et établissements des peuples scandinaves.
  - a) Races primitives en Scandinavie.
- § 30. La race sabméenne. Les peuplades primitives qui, dans l'origine, étaient disséminées dans les vallées, dans les montagnes et les plaines boisées et sauvages des pays septentrionaux appelés plus tard la Scandinavie, appartenaient à une race d'hommes qu'à défaut de nom générique plus convenable, nous appellerons le rameau sabméen ou lappo-finne. Ces peuplades étaient venues s'établir dans ces contrées de l'Europe septentrionale, après avoir quitté les plaines de l'Oural et de l'Altaï, où elles avaient fait partie de la branche tongouse qui, avec la branche tatare, formait ce que nous appellerons la souche ou race tourane<sup>1</sup>. Ces peuplades se donnaient le nom de Hommes de la terre ou Fils de la terre (finn. ma-innemen), et comme elles vivaient d'abord sur les bords de la mer, principalement de la mer Baltique, elles se nommaient aussi Gens de l'eau (finn. Souma-lassed; esthon. Soma-lassed; lapon. Sabme-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. A. MAURY, Les Peuples de race finnoise, dans la Revue germanique.

lads). Ce sont sans doute les mêmes peuplades que celles dont Hérodote connaissait au moins une tribu qu'il a appelée Mantes-Noires (Mélanchlaines), d'après le costume usité chez elles. Ce qui prouve que les Fils de la terre ont habité les pays scandinaves, même avant l'arrivée des Keltes, et par conséquent longtemps avant les peuples issus de la branche gote ou gête, ce sont d'abord les cranes, les armes et les ustensiles qu'on découvre de temps à autre en Scandinavie dans les plus anciens tombeaux, et qui appartenaient à des hommes d'origine sabméenne. Ce qui le prouve encore davantage. c'est que des hommes de cette race existaient déjà dans les îles et les presqu'îles de la Scandinavie, lorsqu'arrivèrent dans ces régions d'abord des peuples keltes, et ensuite des peuples gotes. Ces peuplades sabméennes occupaient même toute la zone austro-septentrionale du pays appelé dans la suite la Keltique, et nommé plus tard encore la Germanie. Par suite de l'arrivée des Keltes au centre et au nord de l'Europe, les peuplades sabméennes furent rejetées du sud au nord, c'est-à-dire des bords méridionaux de la Baltique dans les îles et sur la presqu'île de la Scandinavie. Les Keltes pénétrèrent même dans ces îles, comme le prouvent d'abord les tombeaux et les armes keltiques qu'on a trouvés jusque dans la Scanie, et ensuite ce fait que, encore au premier siècle de notre ère, il existait en Suède un peuple, les Sitones, et en Norvége le peuple des Burgondes, qui l'un et l'autre, selon toute probabilité, étaient d'origine géto-keltique<sup>1</sup>. Ce sont aussi les Keltes qui ont donné aux Fils de la terre le nom de Finnes; car ce nom est entièrement inconnu aux peuples de race sabméenne, et ne saurait appartenir à leur idiome qui n'admet pas la consonne aspirée F. En langue keltique Fion signifiait Blanc, et les Keltes ont désigné par ce nom les Sabméens, soit parce qu'ils avaient la chevelure d'un teint clair, soit, plutôt, parce qu'ils habitaient la contrée blanche<sup>2</sup>, c'està dire orientale par opposition à la contrée noire (kelt. dubh) ou occidentale par rapport aux Keltes. Le mot de Finnes signifierait donc Orientaux, et ce nom donné par les Keltes fut ensuite adopté aussi par les Germains (cf. Fenni, dans Tacite, Germ.) et par les Goths scandinaves, pour désigner les peuples sabméens (norr. Finnar).

Voy. Les Peuples primitifs, p. 48.

<sup>\*</sup> C'est ainsi que les Hindoux et les Perses assignaient la couleur blanche à l'Orient et la couleur noire à l'Occident.

Déjà avant l'arrivée des peuples de la branche gèté dans la Scandinavie, les Finnes primitifs, qui avaient été chassés des bords septentrionaux de la mer Baltique par les Keltes, avaient encore été poussés davantage vers le nord par leurs propres frères les Finnes de la branche cadette. Dès lors les peuplades sabméennes de la branche aînée furent confinées dans les régions septentrionales de la presqu'île scandinave. C'est là qu'elles sont tombées en décrépitude, et ont eu pour descendants les tribus laponnes qui y vivent encore aujourd'hui.

§ 31. Les marchands phéniciens, grees, scythes et keltes dans la Baltique. — Au sixième siècle avant notre ère, les pays compris plus tard sous le nom de Scandinavie étaient pour les Grecs encore entièrement couverts, comme on disait, des ténèbres kimméries et hyperborées. Mais ils étaient déjà plus ou moins bien connus, d'abord des marchands phéniciens, qui entraient avec leurs navires dans la mer Baltique pour y chercher le succin, ensuite des marchands scythes qui allaient, par le chemin de terre, de la mer Noire à la mer Baltique également pour y recueillir l'ambre (scyth. sakiru, v. Les Scythes, p. 27), et enfin des Keltes qui étaient appelés Hyperborées par les Grecs 1, et qui, avant l'arrivée des peuples de la branche gète dans la Germanie, étaient répandus dans les pays situés entre la Thrace au sud et la mer Baltique au nord. Au cinquième siècle, Hékatæus, de Milet, apprit, probablement par des marchands scythes, l'existence de la mer Baltique qu'il nomma, comme eux, la Mer au petit-lait (scythe malki, all. molke; gr. amalki), parce qu'elle avait été ainsi appelée par les Scythes, sans doute à cause de la couleur verdâtre des éaux marines qui ressemblait à celle du petit-lait de leurs cavales. Hékaweus apprit également l'existence, dans cette mer, d'une île grande, à ce qu'on disait, comme la Sicile (cf. Diod. de Sicile, II, c. 47). Dès lors leur horizon géographique s'étant étendu, les Grecs se figurèrent placés dans cette île lointaine les Hyperborées, qu'ils avaient toujours considérés comme occupant l'extrémité septentrionale de la terre. Le nom de Mer amalke, selon la prononciation des Grecs, fut appliqué, dans l'origine, plus particulièrement aux deux baies qui formaient le golfe de Mentonomos (aujourd'hui le Curisch-Haff et le Frisch-Haff), et qui étaient mieux

<sup>&#</sup>x27; Voy. Les Peuples primitifs, p. 46.

connues que le reste, parce qu'elles étaient visitées par les marchands phéniciens et scythes pour le commerce de l'ambre. Aussi les Grecs donnaient-ils le nom de Ile amalke (scyth. apia malkia, lle du malki) à la presqu'île appelée plus tard le Sam-Land, situé entre ce qu'on nomme aujourd'hui les deux Dunes (Nêrung, Niederung). Au quatrième siècle, Pythéas, de Massilia, connaissait l'Ile amalke sous le nom de Abalkia (scyth. apia-malkia), et les Kelles l'appelaient Balthia ou Balzia (Basilia), nom homonyme du scythe malki, mais qui signifiait dans la langue keltique Ceinture, Limite (gaël. balt, belt; lat. balteus; cf. le grand et le petit Belt), et dont dérive sans doute le nom de la mer Baltique (la mer-Ceinture). C'est cette île de Baltia que désignait Timœus, de Sicile (280), quand il disait qu'il y avait, devant le pays de la Scythie (Sarmatique) appelé par les Finnes Banno-ma (finn. Vannaya-ma, terre des Vanes) une île où, au printemps, les flots rejetaient le succin (Plin., IV, c. 13, § 94). Xénophon, de Lampsacus, savait que l'île de Baltia était à trois journées de distance du rivage de la Scythie (Bannoma), et Pline l'Ancien (87, c. 2, § 11), désignant l'Ile amalke sous le nom d'Abalus (p. Abalhios), dit qu'on y trouvait l'ambre, et qu'elle était située sur les côtes de l'ancienne Keltique (Germanie). Enfin Solin, au troisième siècle après Jésus-Christ, donnait encore à cette Ile amalke le nom d'Abalcia. Cette île, c'est-à-dire les deux Nêrungs, portait sans doute chez les Grecs aussi le nom de Elektrides (Iles à l'ambre). On savait que ces îles étaient situées à l'extrémité nord de la route commerciale qui menait, par terre, de la mer Adriatique, où étaient établis les Vénètes (Vénitiens), à la mer Baltique où habitaient les Vénètes (Wendes); et voilà pourquoi il se sit qu'on plaçait quelquesois par erreur les Elektrides dans le voisinage de Venise (Plin., 3, 26, 30), c'est-à dire à l'extrémité sud de cette même route commerciale.

Si la partie orientale de la mer Baltique fut dévoilée aux Grecs principalement par des marchands scythes et phéniciens, sa partie occidentale le fut surtout par les Keltes, et plus particulièrement par les Cimbres keltiques du Jutland. Pythéas, de Massilia, avait vu lui même le golfe de Mentonomos; mais ce furent les Keltes-Bretons qui lui parlèrent d'une île ou d'un pays maritime qu'ils nommaient Thule<sup>1</sup>, où l'on pouvait aller, selon eux, en six jours, en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 278 avant notre ère, des Gaulois, sous la conduite de Komontorius, fon-

partant du nord de la Bretagne, c'est-à-dire des Orkades. Ce pays de Thule, compris plus tard aussi sous le nom de Loch-lin (Pays de fiords et de lacs), était ce que nous appelons la Norvège (v. Procope). Philémon apprit des Cimbres que la mer amalke portait, dans leur langue, le nom de Mori maruse (mer Morte, cf. bas bret. more mariosis), et que; plus au nord, elle prenait celui de mer cronienne (mer coagulée, congelée; cf. irl. muir chroinn; norr. mar groinn).

§ 32. Origine et signification du nom de Scandimavie. - Antérieurement au premier siècle avant notre ère. aucun voyageur, ni périégète, ni géographe, ni même aucun auteur ancien quelconque ne connaît le nom de Scandinavie. Cependant ce nom a dû exister au moins dès le quatrième siècle avant notre ère. En effet, c'est au quatrième ou cinquième siècle avant Jésus-Christ que des marchands scythes-sarmates, accompagnés sans doute d'émigrés de la branche gète, et guidés par d'autres marchands, soit phéniciens, soit keltes, soit finnes, ont passé probablement des bords méridionaux de la mer Baltique dans l'île appelée Borqundarholm (Ile des Burgondes), aujourd'hui Bornholm, et, partant de là, ont abordé dans la partie la plus méridionale de la presqu'île appelée plus tard Scandinavie. Frappés d'admiration à la vue d'épaisses forêts de hêtres, ces Scythes ou ces émigrés gètes ont donné au pays, où ils avaient débarqué, le nom de Pays d'ombrage ou Ile ombreuse (scythe Skadvein-apia, gète Skadvinavia<sup>1</sup>, germ. Schatten-aue). Ce nom prouve que ceux qui l'ont donné à ce pays n'y sont venus, ni du côté du sud-ouest par le Séeland, ni du côté du nord-est par la Suède. Car, s'ils avaient passé par le Séeland, ils auraient trouvé d'abord dans cette île de superbes forêts de hêtres qui y ont existé de tout temps<sup>2</sup>; ils n'auraient pas été tant frappés d'admiration en voyant ensuite les forêts de la Skadvein-apia, et par conséquent ils n'auraient pas donné à

dèrent en Thrace un empire avec la capitale Tyle, au pied de l'Hémus (POLYB., 4, 46). Y a-t-il quelque rapport entre le nom de cette ville et le nom du pays de Thule?

<sup>&#</sup>x27;Sur le mot scythe apia et sa signification de île et de pays, voy. Les Scythes, p. 34. Le mot scythe skadveinis (goth. skadveins) se rattache à la racine skada (couvrir), dont est dérivé aussi le nom de skuta (bouclier, voy. p. 32). En langue gote, skadus signifie ombre, et de skadus dérive la forme skadveins (cf. galaubeins, anastodeins), qui signifie ombrage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sælund (Forêt maritime) est l'ancien nom de l'île de Sæland (Pays maritime).

ce pays, plutôt qu'au Séeland, ce nom particulier d'Ile ombreuse. Et si ce nom avait été donné par des hommes venus du nord-est, ils l'auraient donné à tout le pays parcouru par eux, et non pas exclusivement à la pointe méridionale de la presqu'île scandinave où ils ont abordé. Le nom de Skadvein-apia est resté à cette contrée méridionale; il s'est changé, dans la suite, en Skân-ey (p. Skâdn-ey; cf. Svênskr, p. Svedniskr), dont on a formé le nom latin de Scania (Scanie).

Dans le Nord, le nom de Skadvinapia ou de Skaney n'a jamais signifié autre chose que la Scanie, et n'a jamais été appliqué à toute la presqu'île scandinave. Mais les Grecs et les Latins ont pris ce nom dans sa signification la plus étendue, pour désigner les pays du nord de la mer Baltique, dont ils n'avaient qu'une connaissance très-vague. Les Latins changèrent Skadvinavia en Scandinavia, et les Grecs en Skandiaïa, d'où s'est formé le nom de Skandia, nonseulement par abbréviation, mais encore par analogie avec le nom des îles Skandies de la Grèce. Pline l'Ancien est le premier auteur de l'Antiquité, de ceux du moins qui nous restent, qui ait prononcé le nom de Scandinavia. Il se figurait ce pays hyperborée, à la manière d'Hékatœus, comme une grande île (lib. c. 4, 27, 6) située dans le golfe codan (aujourd'hui Kattegat), et traversée par les monts Sevo (aujourd'hui Seve-Ryggen). Il connaissait aussi, mais seulement de nom, une île de Scandia (liv. 4, 30, 3), et il ne se doutait pas que ce nom n'était que la forme abrégée grecque de Scandinavia. Chose singulière! Tacite ne semble pas connaître le nom de Scandinavia; il aurait eu cependant occasion de le citer en parlant du district des Sviônes, qu'il se figurait toutefois assez rapproché du nord-est de la Germanie, et même comme faisant partie de ce grand pays. Ptolémée parle de plusieurs îles Scandies, et veut désigner sans doute, par ce nom générique, les grandes îles de la mer Baltique et du golfe Codan, telles que, par exemple, Codanonia (Séeland), Bergi, Dumna, Eningia, etc. Jornandès, Paul fils de Warnfrid, et, en général, tous les écrivains des premiers siècles de notre ère, en se servant du nom latin de Scandinavia, ou du nom grec Scandia, changé en Scantia et Skanza, n'ont fait que copier les auteurs de l'Antiquité grecque et latine, et ils n'avaient pas, des contrées septentrionales qu'ils désignaient par ce nom, une idée plus précise et plus juste que n'en avaient eu, avant eux, Pline, Strabon, Tacite et Ptolémée. Le nom de Scandinavia fut oublié au Moyen âge avec les auteurs anciens qui en faisaient mention. Même le nom de Scanza fut abandonné, à mesure que la Norvége, la Suède et le Danemark furent mieux connus. Adam, de Brème, écrivant en latin, donne aux pays scandinaves les noms plus précis de Nortmannia, de Svionia et de Dania. C'est seulement de nos jours que la sciençe historique, géographique, ethnographique et archéologique a de nouveau employé le nom de Scandinavie, pour désigner conventionnellement l'ensemble des trois pays du Nord. Quant au nom de Scandinaves, qui était inconnu et aux écrivains de l'Antiquité et à ceux du Moyen âge, nous l'emploierons ici, également par convention, pour désigner seulement les peuples anciens, issus de la branche gète, qui se sont établis dans ces trois pays et les ont habités pendant l'espace de douze siècles, à commencer des premières immigrations.

§ 33. Les tribus de la branche gète en Scandinavic. — Dès le sixième siècle avant notre ère, des tribus de la branche gète, accompagnées de quelques peuplades du nord de la Germanie, allèrent successivement s'établir dans les contrées septentrionales qui plus tard ont été nommées la Suède, la Norvége et le Danemark. A mesure que ces immigrations devinrent plus nombreuses et plus fréquentes, les habitants primitifs de ces contrées, d'abord les Finnes, et ensuite les Keltes, furent obligés de faire place aux nouveaux venus. Les Finnes se retirèrent au nord et à l'est; les Keltes, à l'exception de la grande tribu des Sitones (v. p. 52) qui resta en Scandinavie, se replièrent vers le sud et vers l'ouest. Cependant, malgré cette retraite générale, quelques peuplades finnes se maintinrent dans les contrées peu accessibles de la presqu'île, c'est-à-dire dans les montagnes de la Suède et de la Norvége, et dans ce qu'on appelait encore plus tard la Marche finne (Finn-mörk) et la Forêt finne (Finn-skog), ainsi que dans les îles qui entourent la Suède et la Norvége. On peut considérer comme des restes des anciens Finnes refoulés par les nouveaux venus, les peuplades qui sont mentionnées par Ptolémée et Jornandès, telles que les Adogit, les Bergio, les Hallin, les Vinoviloth, les Virvir, les Liothida, les Theusthes, les habitants de la Lande finne (norr. Finn-heidi), les Finnes aux patins (norr. Skrid-Finnar), et les habitants primitifs de Sams-ey (lle de Samr

ou de l'Océan). Les peuplades finnes ainsi resoulées et disséminées ne purent jamais, dans la suite, reprendre le dessus sur leurs vainqueurs les peuples issus de la branche gète, et après quelques siècles elles finirent par se confondre en partie avec eux, ou par s'éteindre complétement à côté d'eux. Dès lors la race dominante en Scandinavie, ce furent les peuples d'origine goto-gète; et parmi ceux-ci on distinguait principalement les Svies, les Gautes, les Dânes et les Norskes ou Normands.

## b) Les Svies.

§ **34. Origine des Svîes.** — La peuplade des Svîes a été, sans doute, une des premières de la branche gète qui vinrent s'établir dans la Scandinavie; car, déjà au commencement de notre ère, elle formait la nation la plus puissante dans ces contrées septentrionales (cf. Tacit., Germ., 43). Ses premiers établissements doivent donc remonter au moins au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Comme le nom de Svies ne figure ni parmi les noms des tribus scythes, ni parmi ceux des tribus gètes, il est à présumer que la peuplade des Svies n'a pris ce nom qu'après s'être séparée de la branche gète, et lorsqu'elle se fut établie sur les bords de la mer Baltique, dans la Germanie orientale, avant de se fixer définitivement en Scandinavie. Ce qui nous porte à croire que les pères des Svies, avant leur séparation de la branche gète, étaient établis sur les bords de la mer Noire, dans le voisinage des Kamares du Pont Euxin, c'est qu'ensuite, dans leurs établissements sur les bords méridionaux de la Baltique, et plus tard en Scandinavie, ils ont conservé pour leurs navires la forme particulière des navires kamares (Tacit., Hist., 3, 47), ainsi nommés d'après leurs inventeurs les peuples kamares (v. p. 37). Ce qui prouve que les Svies, avant de passer dans la Scandinavie, ont habité pendant quelque temps le nord-est de la Germanie, à l'ouest du Pays des Vanes (norr. Van-land, finnois Banno-ma) qui confinait au pays des Finnes, c'est qu'ils ont emprunté à la religion des Vanes (Slaves), d'abord le culte de Pravy et de Pravaïa (norr. Freyr et Freyia), ensuite le nom de la Magicienne mythologique Vala (slave Volchova, norr. Völva), et enfin quelques pratiques religieuses, notamment les opérations magiques que les Slaves eux-mêmes avaient apprises de leurs voisins les Finnes 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Encore aujourd'hui les Russes, pour désigner les Finnois, emploient, comme

١

Après avoir quitté leurs premiers établissements au nord-est de la Keltique, appelée plus tard la Germanie, les Svies ont pénétré dans la Scandinavie, non du côté du sud en passant par l'île de Fionie, mais du côté de l'est en passant par l'île de Gothland (Pays des Goths). Ce qui prouve qu'ils y sont arrivés par ce chemin, c'est que, d'abord, comme peuple essentiellement marin, possédant des flottes<sup>1</sup>, ils ont dû choisir de préférence ce chemin direct à travers la mer Baltique; ce qui le prouve ensuite, c'est qu'ils ne se sont pas établis au sud de la presqu'île scandinave, mais à l'est, où se sont élevés leurs premiers bourgs Sigtûne et Uppsalir. Enfin ce ne sont pas les Svies qui ont donné le nom de Skadvein-avia à la pointe méridionale de la presqu'île; ce nom n'a pu lui être donné que par un peuple qui est venu du sud, et qui s'est arrêté dans cette partie méridionale sans pousser plus loin au nord ou à l'est; car autrement le nom de Skadvein-avia aurait aussi été appliqué au nord et à l'est de la presqu'île. Or, comme ce nom n'a jamais désigné que la Skanie (v. p. 56), il n'a pu être donné par les Svies, et, par conséquent, il est probable que ce peuple est arrivé dans la Scandinavie, non du sud par la Skanie, mais du côté de l'est par l'île-de Gothland.

§ 35. Signification du nom de Svies. — Les Svies, avant de recevoir des Vanes (Slaves) le culte de Pravys (Freyr), étaient

dénomination sérieuse, le sobriquet de *Tchoudes*, *Tchoukhontsi* (Merveilleux, Sorciers). Le peuple suome avait la réputation dont jouissent encore les *Lapons*, de commander aux éléments et de hanter les mauvais esprits. Schnitzler, *Encuelop.*, art. *Finnois*.

<sup>1</sup> Les embarcations des Sviônes (TACIT., Germ., 44) avaient, comme les navires appelées kamares (TACIT., Hist., 3, 47), exactement la même forme aux deux bouts, de sorte que l'un ou l'autre bout (norr. stafn) était, selon le besoin, alternativement proue (norr. fram-stafn) ou poupe. Les rames n'étaient pas attachées au bord, mais s'appuyaient librement sur une fourche entaillée des deux côtés, de sorte qu'on pouvait pousser le navire en avant et en arrière sans virer de bord. Il n'y avait pas non plus de gouvernail fixé à l'arrière; il n'y avait qu'un aviron attaché au côté droit du navire, qui, pour cette raison, était appelé bord d'aviron (norr. styr-bord, fr. tribord), par opposition au côté gauche appelé bord d'arrière (norr. bak-bord, fr. ba-bord). Un tel mode de construction de navire n'est usité que chez un peuple qui, ou bien navigue dans des rivières étroites où il est impossible de virer de bord, avec une nacelle de quelque longueur, ou bien qui a l'habitude d'attacher les bateaux côte à côte, pour former ainsi une flotte qui marche en avant et en arrière sans faire demi-tour ou sans virer de bord. Les Sviones attachaient les bateaux côte à côte, et par conséquent ils avaient des flottes.

surtout adorateurs de Vodins (Odinn), le dieu de l'orage et de la guerre, et qui, en cette qualité, prit le dessus sur le dieu de l'orage Firgunis (Aime-pluie; norr. Fiörgynn), dont il s'était formé par dédoublement, comme Firgunis, le dieu de l'orage, s'était formé antérieurement de Tius (Ciel; norr. Tyr), considéré comme dieu de l'orage et de la pluie (v. § 94). Lorsque les Svies eurent appris de leurs voisins les Vanes et les Finnes la magie (v. p. 58), ils considéraient aussi Odinn, leur dieu suprême, comme le dieu de la magie, et c'est pourquoi ils lui donnèrent le nom épithétique de Sviha (Fascination), nom formé d'un thème primitif signifiant lier, fasciner, tromper. Or, les peuples de l'Antiquité, mais surtout les peuples scytho-gètes, avaient l'habitude de se désigner euxmêmes par le nom du dieu dont ils avaient institué le culte, et dont ils se disaient les prêtres et les fils (v. p. 25). Aussi, de même que les Gètes, les Daves, les Gotes, s'étaient nommés d'après leurs dieux, considérés comme leurs éponymes et leurs ancêtres, de même les Svies se sont aussi donné, d'après leur dieu et leur ancêtre Odinn-Svîa, le nom de Svîas (norr. Svîar, goth. Sveans, anglos. Sveon). Ensuite, de même que les Gotes s'appelaient le Peuple de Got (goth. gut-thiutha, v. p. 43), de même les Svies se sont aussi appelés le Peuple de Svi (norr. Svi-thiod), ou les Compagnons de Svî (norr. Svî-vanir, lat. Sviônes; voy. Germ., 431). Plus tard, du verbe svia (fasciner) s'est formé le participe présent sviands (norr. svinnr ou svidr; cf. sannr ou sadr de esands), signifiant fascinant, trompant. Dès lors Odinn, au lieu d'être appelé Svîa, eut les épithètes de Svinnr (Trompeur, Rusé) et de Svidrir (Fascinateur, Magicien), et, par conséquent, le nom de Sviônes (Compa-

<sup>&#</sup>x27;Dans les auteurs latins on rencontre un grand nombre de noms de peuples goto-germaniques se terminant en ônes: Gothônes, Deukiônes, Irminônes, etc. Cette terminaison ne saurait être une désinence latine provenant de ce que ces auteurs auraient exprimé par ô la terminaison des noms germaniques en a ou o et auraient décliné ces noms comme des mots latins en ô (on). Cela ne s'est pas fait ainsi, car, par exemple, le nom propre transcrit en latin sous la forme de Fricco (génit. Fricconis) ne dérive pas d'un nom germanique Frikko ou Frikka, mais d'une forme Frikkun qu'on a rendu en latin par Fricco. La terminaison ônes n'est donc pas simplement une désinence grammaticale latine, mais elle dérive d'un mot germanique. Elle représente sans doute le pluriel de van (norr. vanr, habitué, compagnon), terme par lequel on désignait les parents, les fils qui accompagnaient le chef de la famille et combattaient à ses côtés. Irminônes signifie donc Fils d'Irmin, et Sviônes, Fils de Sví.

gnons de Svî) put aussi se changer en Svithônes (Compagnons de Svid), et le nom de Svî-thiod en celui de Svith-thiod. Ces Svi-thônes ne doivent pas être confondus avec un peuple d'origine keltique qui est resté en Scandinavie, et que Tacite appelle les Sitônes, et Pline les Sithônii (v. p. 57). Le nom de Svithônes était connu, au sixième siècle, de Jornandès (chap. 3) et de Venantius Fortunatus (Poëm., X, 7, 50). Enfin, comme un grand nombre de noms ethniques des peuples germaniques avaient la terminaison en iskes qui exprimait la descendance (ex. Cheru-skes, Descendants de Cheru¹), au lieu de Svith-thiod (Peuple de Svith), ou de Svithônes (Compagnons de Svith), on disaît aussi Svidiskes (vieux franç. Sue-diskes) ou Svinniskes (Descendants de Svid), et c'est de là que dérive le nom de Svenskar que se donnent encore aujourd'hui les Suédois.

## c) Les Gautes.

§ 36. Origine des Gautes. — Pendant que des tribus gètes ou gotes, sorties de la branche gète, allaient sous le nom de Svies s'établir d'abord sur les bords septentrionaux de la mer Baltique, et ensuite en Scandinavie, d'autres tribus, sœurs de celles-là ou sorties de la même branche, se dirigèrent également, et au moins dès le quatrième siècle avant notre ère, vers le Nord ou vers la

Le thème SE (ce, être), combiné avec le thème KE (là, mouvement; sansc. ga, gr. kiô) a formé le thème S-KE (aller-être, devenir); Ex. gr. kuiskô (devenir enceinte), yêraskô (devenir vieux), lat. senesco (devenir vieux). La forme êka (p. êska), le parfait de esko, se retrouve en grec dans le parfait de beaucoup de verbes. Ex. dedôka (ayant donné-je suis devenu). Esco changé en esio a formé en latin le subjonctif présent sièm (p. esièm). Ex. possîm (p. pot-sièm; voy. Théorie de la quantité prosodique, p. 46). En grec, -sk (qui devient, futur) est une terminaison exprimant l'état d'enfance, de petitesse. Ex. asteriskos (astreenfant), néaniskos (jouvenceau-enfant). La même terminaison exprimant l'état d'enfant, au point de vue de la petitesse, peut aussi exprimer l'état d'enfance au point de vue de l'extraction. En vieux allemand, Tiuiskus (Issu du Ciel ou de Tiu) désigne le Soleil, et Tiuiscon (p. Tiuisk-van) signifie Compagnon ou Fils du Soleil (voy. p. 60); cf. Cheru-skes (Fils de Cheru), Svinn-skes (Fils de Svinn), etc. La terminaison sk, sy, exprimant le rapport de descendance ou de génération, pouvait aussi exprimer le rapport grammatical du génitif. Ex. sansc. vrikasya (provenant du loup), grec lukou (p. lukosio, lukoio), lat. lupî (p. lupeiei). Ces génitifs sont des adjectifs indéclinables, correspondant exactement aux adjectifs déclinables si fréquents dans les langues germaniques et slaves et qui désignent une relation avec l'idée exprimée par le substantif dont ils sont dérivés; Ex. all. wölfisch (tenant du loup), vieux all. walahisk (all. welsch, tenant de l'étranger, fr. welche), etc.. etc.

mer Baltique. Quelques-unes d'entre elles s'arrêtèrent à moitié chemin et s'établirent au milieu des tribus keltiques, avec lesquelles elles se mélèrent au point qu'elles purent passer également pour des Keltes. Ce sont là les peuplades que Tacite (Germ., 45) connut sous le nom de Gothini (Tenant des Gotes; cf. Dio Cassius, Kotinoi, gr. Getenoi). Les autres tribus poussèrent plus loin jusqu'à la mer Baltique, sur les bords méridionaux de laquelle elles s'arrêtèrent, et où le voyageur massilien Pythéas les trouva déjà établies vers 325 avant Jésus-Christ. Ce voyageur les a désignées sous le nom de Guttones (p. Gut-vanes, Compagnons ou Fils de Gut, v. p. 60), lesquels sont le même peuple que les Gutônes de Pline, les Gottônes de Tacite et les Guthônes de Ptolémée. Du temps de Tacite, les Guthônes n'habitaient déjà plus uniquement sur les bords méridionaux de la mer Baltique, mais des tribus, issues de ce peuple, avaient déjà passé dans la Scandinavie, et s'étaient établies à l'ouest des Svies, dans les cantons appelés plus tard, d'après elles, le Pays Gote (Gothland). D'autres tribus du même peuple, sorties du Pays Gote, s'établirent dans les îles voisines, principalement dans l'île que, d'après la mère patrie, elles appelèrent également Pays Gote (Gothland).

§ 37. Signification du nom de Gautes. — Les Gotes de la mer Baltique et de la Scandinavie adoraient, ainsi que leurs frères les Svies, le dieu Odinn auquel ils donnajent le nom épithétique de Gautr (Précautionné, Intelligent; v. p. 27); et comme ils se disaient issus de Gautr, ils se donnèrent également le nom ethnique de Gautes (norr. Gautar, anglos. Geatas). Ensuite, de même que leurs ancêtres s'étaient nommés Gut-thiod (Peuple de Gut, v. p. 43), et que leurs frères les Svies avaient pris le nom de Svî-thiod (Peuple de Svî) ou de Svid-vanes (Compagnons de Svid), de même aussi les Gautes se sont nommés Gauti-gotes (Gotes issus de Gaut; v. Jornandès, c. 3). Les Gautes figurent déjà dans l'Histoire de Pline sous le nom de Gaudæ (Hist. nat., 4, 11); ce sont les mêmes que les Gautoi de Ptolémée et les Gautæ de Procope (De bello goth., 2, 15). Ensuite, de même que les Gotes de la Thrace et de la mer Noire se sont divisés en Austro-gotes, et en Visi-gotes (v. p. 46), de même aussi, dès les premiers siècles de notre ère, les Gautes scandinaves se sont divisés en Gautes orientaux (norr. Eystragautar) et en Gautes occidentaux (norr. Vestra-Gautar). Depuis le septième siècle de notre ère, on distingua encore les Gautes de mer (norr. Sæ-Gautar, anglos. Sæ-Geatas), qui habitaient les îles à l'est de la Suède, notamment l'île de Gothland, et les Gotes de bourrasque (norr. Vedur-Gautar; anglos. Veder-Geatas), ainsi appelés parce qu'ils habitaient la terre ferme du côté de l'ouest, qu'on considérait comme le côté d'où venait le gros temps (cf. all. schauer, bourrasque, et russe siewer, le nord). Les Gautes (Guthônes) de la Suède, dont déjà Tacite fait remarquer les rapports qu'ils avaient avec les Sviônes, finirent par se confondre de plus en plus avec ceux-ci, de manière à former dans la suite une partie intégrante du peuple svède.

Les Gautes qui n'avaient pas passé dans la Scandinavie, mais qui étaient restés établis sur les bords méridionaux de la mer Baltique, ont conservé le nom plus primitif de Gotes (goth. Gutos, norr. Gotar) ou Gotnes (norr. Gotnar, anglos. Gotan). Ils se sont rapprochés de plus en plus du Jutland, et se sont divisés en Gotes-à-char (norr. Reid-Gotar, anglos. Hrêd-Gotan), qui habitaient les plaines entre l'Oder et l'Elbe, et en Gotes insulaires (norr. Ey-Gotar), qui habitaient les îles du Danemark et la Skanie. Dans la suite, de même que leurs ancêtres les Gètes se sont confondus avec les Dâkes dans la Thrace, et que leurs frères les Gautes de la Suède se sont confondus avec les Svèdes, de même aussi les Gotes ou Gotnes de la Baltique se sont confondus avec les Dânes issus des Dâkes.

### d) Les Dânes.

§ 38. Origine du nom de Dânes. — Au cinquième siècle avant notre ère, à une époque où les Dâkes portaient encore le nom de Davikes (v. p. 41), des tribus davikes suivirent l'exemple de leurs sœurs les tribus gètes et gotes qui émigrèrent de leur patrie, et elles se dirigèrent, comme celles-ci, vers les bords de la mer Baltique. C'est là qu'au quatrième siècle le Massilien Pythéas trouva établies, à l'ouest des Guttônes (voy. p. 62), des tribus davikes qui se donnaient le nom de Compagnons des Davikes (Davikivanes, gr. Deukiônes). Ces Deukiônes de Pythéas, s'étant sans doute mêlés en grande partie avec la tribu kelte ou germanique des Teutones (cf. les Habitants de Thiodi, v. Vilcina-saga, c. 21), on a pu, dans la suite, mettre les Teutones à la place des Deukiônes.

Néanmoins les Deukiônes, comme descendants des Davikes ou Dâkes, ont pu se donner aussi le nom de leurs pères, et ce nom de Dâkes paraît avoir été connu de bonne heure même des Finnes de la Norvége, puisque encore aujourd'hui les Lapons, les descendants de ces Finnes, désignent les Danois de nos jours sous le nom de Dazh, qui correspond à celui de Dakes<sup>1</sup>. Bientôt après, de même qu'on avait appelé Gétines (v. p. 62) ou Gothines (norr. Gotnar), les descendants des Gètes et des Gotes, de même on a appelé Dâkines les descendants des Dâkes. Du nom de Dâkines (lat. Dacini, Dachini) s'est formé par contraction le nom de Dânes (norr. Dânir, p. Dâhnir, Dâknir). Le nom de Dânes a dû être usité au moins dès le sixième siècle; car Grégoire de Tours, vers 560, emploie déjà le nom de Dânia (Pays Dâne). Il se sert également de la forme de Danônia (Pays Danône; cf. russe Datchanine), ce qui fait supposer avec raison que, par analogie avec les noms de Gothônes, Davikiônes, etc., on a aussi employé, au lieu du nom de Dânes, la forme latine, sinon germanique, de Danônes (p. Dân-vanir, cf. p. 60). Venantius Fortunatus, vers 590, nomme, dans un de ses Distiques, le Dâne (Danus) à côté du Svèthon (Svetho) et du Gète (Geta). Anastase, moine de Sina, † 606, connaît aussi les Dânes; car, dans son Guide (Hodègos) vers les Aképhales, il dit que les Anciens appelaient Scythie le Nord où habitaient, de son temps, les Dânes (gr. Daneis) et les Gothes (gr. Gothoï). De même que les Daves (v. p. 25) se disaient issus de Davus (Brillant, Ciel ou Soleil), et que les descendants des Daves, c'est-à-dire les Davikes ou Dâkes, rattachaient leur origine à Dâkus (norr. Dagr, le Jour) qui était le ·Fils du Ciel ou du Soleil, de même les Dânes se disaient issus de Dânr (p. Dâgnr, descendant de Dâgr), le petit-fils de Dâgr.

§ 39. Résumé de l'histoire ethnologique des Dânes. — Dans les premiers siècles de notre ère, les Dânes, établis au nord-ouest de la Germanie, pénétrèrent dans le Sæland, puis dans la Skânie et le Halland, et se mélèrent, dans ces pays, avec les Gotes Insulaires et les Gotes-à-char (v. p. 63). Les Gotes semblent même avoir eu longtemps la prééminence sur eux, car jusqu'au huitième siècle le Pays des Dânes s'appelait Gothland (Pays des Gotes). Au quatrième siècle, les Angles, peuple germanique, occupaient encore la presqu'île de Jutland et l'île de Fionie (Île

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, I, p. 193.

blanche ou orientale), qui, l'une et l'autre, étaient occupées antérieurement par des peuples keltiques, comme le prouve le nom même de Fionie (v. p. 52). Lorsque les Angles, pour la plupart, passèrent en Angleterre, les Dânes, sous la conduite de Hêlgi et de son fils Hrôlf, surnommé Kragi (norr. Kraki, le Nain), s'emparèrent du Jutland, et s'y maintinrent depuis cette époque. Ils s'y mélèrent avec ceux d'entre les Angles qui y étaient restés; de sorte que Saxon le Savant (Grammaticus) pouvait dire, avec raison, que, de son temps, les Danois (du Julland) avaient pour ancêtres Dan (le Dâne) et Angul (l'Angle). Au sixième siècle les Dânes occupaient déjà, outre le Jutland, les îles voisines dans la mer Baltique; et au septième siècle, sous le règne de Ivar, surnommé Large-sein (norr. Vîd-fadmi), ils possédaient, outre le Jutland et les îles voisines, encore la Saxe à l'est de l'ancienne Anglie, et de plus la Skânie et une partie de la Suède. Les Dânes se divisaient alors en deux branches: 1º les Dânes méridionaux (anglos. Sud-Dene), et 2º les Dânes orientaux (anglos. East-Dene). Les Dânes méridionaux étaient aussi appelés Dânes occidentaux (anglos. Vest-Dene), parce qu'ils habitaient le Jutland et le nord de la Germanie situés au sud-ouest par rapport aux Dânes orientaux; et les Dânes orientaux étaient également appelés Dânes maritimes (anglos. Sæ-Dene), parce qu'ils habitaient les îles de la mer Baltique situées au nordest par rapport aux Dânes occidentaux. Dans l'origine, le nom de Danemark (norr. Dan-mörk, Marche dane) désignait les établissements des Dânes dans la Skânie; et c'est le skalde Bragi l'Ancien, de Fiordefylke en Norvége, lequel vivait du temps de Ragnar Braievelue, au commencement du huitième siècle, qui emploie, pour la première fois, le nom de Dan-mörk pour désigner l'ensemble des pays composant à peu près le Danemark actuel. Dans les anciennes chroniques latines d'Esrom en Sæland et de Rykloster, le Danemark porte le nom archaïque de Dacia. Vers le onzième siècle, les Dânes prirent plus généralement le nom de Danskes (p. Dâniskir). comme les Suèdes prirent celui de Svediskes ou Svenskes (v. p. 61). Les Normands ayant importé en France le nom de Danskes, il s'en est formé le nom français de Danois (p. Daneisc). Avec Biorn, Flanc-de-Fer, fils de Ragnar, commence la série des rois suédois; et avec Sigurd, Œil-de-Serp, commence celle des rois danois.

#### e) Les Normands.

- § 40. Origine du nom de Normands. Avant l'arrivée des peuplades de la branche gète, le pays, appelé plus tard la Norvége, était occupé par des tribus finnes, qui avaient été resoulées dans ces contrées montagneuses et sauvages, en partie par leurs propres frères (v. p. 53), en partie par des peuplades d'origine keltique (v. p. 52). Du temps de Pythéas, les Bretons de la Grande-Bretagne désignaient déjà ce pays sous le nom de Thule (Pays de haute mer; cf. gaël. tuile, déluge), et plus tard sous celui de Loch-lin (Pays de mer). Ils appelaient Fion Lochlannach (Lochlinois blancs ou orientaux, v. p. 52) les Norvégiens, pour les . distinguer des Dânes nommés Dubh Lochlannach (Lochlinois noirs ou occidentaux). Les tribus de la branche gète qui se sont établies dans la Norvége, sont venues du sud, savoir : de l'île de Sæland, de Fionie, du Jutland, etc. Ce qui le prouve, c'est le nom même de Norvége (norr. Norvegr p. Nordvegr, Chemia du Nord), le seul que ce pays ait porté de tout temps en Scandinavie. Dans l'origine, ce nom désignait, d'une manière vaque, la région ou les contrées du Nord, comme plus tard les Scandinaves ont désigné indistinctement les pays situés à l'orient de la Suède par le nom vague de Austr-vegr (Chemin d'Orient). Il est d'ailleurs évident que le nom de Norvegr n'a pas été d'abord donné à ce pays par les habitants de la Suède, mais par les Gotes Insulaires et les Dânes qui habitaient au sud de la Norvége, et du sein desquels sont sortis les colons qui sont allés s'établir dans cette Contrée du Nord. Ce furent aussi les Gotes Insulaires et les Dânes qui donnèrent aux Norvégiens le nom de Nordmenn (Hommes du Nord). Les Norvégiens eux-mêmes ont adopté ce nom, et L'ont toujours affectionné. Plus tard ils se sont également nommés Norskes ou Norrænir (Ceux du Nord), par opposition aux Dânes appelés Sudrænir (Ceux du Sud). Les principales peuplades de la branche gète qui se sont établies dans l'ancienne Norvége, étaient les Ruges, les Hérules, les Raumes et les Burgundes.
- § 41. Les principales tribus marakes. Les Ruges (norr. Rygir; anglos. Rugas), dont le nom signific Coutelas (v. Les Chants de Sol., p. 119), étaient une tribu des Gotes (Procop., de bello goth., 3, 2); ils se divisaient en Ruges propriétaires-terriens

(norr. Adal-Rygir; Jornandès Ethel-Rugi), qui, sur le continent, possédaient des manoirs et des terres héréditaires dans les familles, et en Ruges Insulaires (norr. Holm-Rygir; Jornandès Ulm-Rugi), qui, établis sur les îles voisines du Roga-land (Pays des Ruges), vivaient principalement de la pêche et de la piraterie.

Les Hérules, dont le nom signifie, sans doute, Petites-épées (cf. seythe gainus; goth. hairus; norr. hiörr; sax. Cheru et Heru, cf. Cheru-skes), étaient probablement une tribu voisine et alliée des Ruges; car Eudes l'Alerte (lat. Odo-acer; v. h. all. Oto-wakar), le fameux chef des Hérules, était Ruge d'origine (Jorn., c. 12): C'est des Hérules que descendait, sans doute, la tribu on la famille des Herlinges (Issus des Herles) qui existait encore au neuvième siècle (v. Vid-sid, 218). Une partie des Hirles (Hilles, Hirres) s'était probablement unie, de très-bonne heure, avec une tribu des Aviônes (Gavi-vanes, Compagnons de Gavi ou Gôi), et de ce mélange est sortie, à ce qu'il paraît, la peuplade des Hill-eviones (p. Heral-gaviones; Ptolém. Hailu-aiones) qui, d'après Pline (4, 13), habitaient, dans la presqu'ile scandinave, un canton (gavi) renfermant cinq cents villages. Parmi ces tribus il faut peut-être aussi compter les Evagères (Habitant l'Ey-akr, Champ de l'île; cf. Brunnakr) qui étaient atliés aux Othinges, dont le nom signifie Descendants d'Oth (norr. Odr. l'époux de Freyia, v. § 95).

Les Raumes (norr. Raumer; anglos. Reamas), dont le nom signifie Amples ou Géants, étaient établis sur les deux rives du Raum-elf (rivière des Raumes) dans le Rauma-rik (Contrée des Raumes). Ceux qui s'étendaient jusqu'au Hadaland portaient le nom de Hada-Raumes (anglos. Heado-Reamas).

Les Burgondes (anglos. Burgendas) étaient, dans l'origine, une peuplade keltique qui se confondit plus tard, dans la Scandinavie, avec des tribus gotes. Ce qui prouve leur origine keltique, c'est le nom de Burgundes qui signifie Ceux du district appelé Burgunth (kimmérogree Berekun-thos, v. § 94), c'est-à-dire appartenant au dieu de la foudre (Bargun; kelt. Vércunus; pélasg. Herkunes, Herkules; scyth. Pirkunis; sansc. Pardjanyas). Les Burgondes ont conservé dans leur nom la forme keltique, et ne l'ont jamais échangée contre la forme germanique de Vergundes on Fiorgandes. En Scandinavie, ils étaient établis dans les deux îles de la Norvége nommées Burgund et Bornholm (p. Burgundar-holm). C'est de là que les Burgondes sont plus

tard descendus dans la Germanie, et c'est ensuite de la Germanie que, poussés par les Gépides, leurs descendants ont passé le Rhin et se sont établis dans le pays qui fut appelé, d'après eux, la Bourgogne (Burgundia).

§ 47. Nombre de la population scandinave; émigrations sorties de la Scandinavie. -- Nous avons énuméré les principaux peuples primitifs qui, sortis de la branche gète, sont alles s'établir dans les pays scandinaves. Tous ces peuples ont conservé longtemps le souvenir de leur immigration, et leurs traditions, encore vivantes au treizième siècle, rapportaient que leurs ancêtres avaient autrefois habité les pays méridionaux voisins de la Thrace et de la mer Noire 1. D'après un calcul approximatif, on peut admettre que les émigrations sorties de la branche gète, pendant les cinq premiers siècles avant notre ère, ont versé successivement dans la Scandinavie à peu près 180,000 âmes qui ont porté le total de la population des pays scandinaves, au commencement de notre ère, à environ 650,000 âmes. Cette population exiguë par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, était cependant, à cette époque, déjà trop forte, eu égard au peu de moyens d'existence que présentaient les pays scandinaves encore sauvages, couverts de forêts et très-peu cultivés. Aussi dans les premiers siècles de notre ère, la population des pays scandinaves, bien que clair-semée sur ce sol, n'y trouva plus une subsistance suffisante. Dès lors commencèrent ces émigrations du Nord qui s'opérèrent dans une direction opposée (v. p. 9) à celles qu'avaient suivies antérieurement les émigrations du Sud. Plusieurs tribus du Nord revinrent vers la Thrace d'où leurs ancêtres étaient autrefois partis. Telles furent les tribus gotes, gépides, hérules et burgondes qui, de la Scandinavie, retournèrent aux Karpathes. Telles furent encore les peuplades qui, pendant la période de la migration des peuples goto-germaniques, ne cessèrent de refluer du Nord au Sud. Aussi les historiens de l'époque, entre autres Jornandès, ignorant ou ne se rappelant pas que toutes ces peuplades venues du Nord étaient les descendants d'ancêtres qui autrefois, partis du Sud, étaient allés s'établir dans la presqu'île scandinave, considéraient la Scandinavie comme la mère-patrie de ces peuples et l'appelaient, par conséquent, la Matrice des Nations (Vagina

<sup>&#</sup>x27;Voir la préface et l'épilogue de l'Edda de Snorri.

gentium). Les émigrations des tribus du Nord, amenées par différentes causes, ne discontinuèrent plus jusqu'au dixième siècle. C'est ainsi qu'à différentes époques, des Svèdes allèrent s'établir dans l'Austerveg (v. p. 66), et principalement, en Russie, dans le Royaume des bourgs (Garda-riki), ainsi appelé parce qu'il y avait plusieurs bourgs (slav. gorod, norr. gardr), fondés par des Svedes, entre autres Novo-gorod (Bourg-neuf). Les Slaves de Novogorod appelèrent, pour les gouverner, le Suède Rurik (norr. Hrôdrikr), qui fixa sa résidence dans ce bourg, et attira sur la Néva, l'Oka et le Dniépr. beaucoup de ses compatriotes suèdes et norskes. D'autres aventuriers scandinaves allèrent chercher de nouveaux établissements au midi de l'Europe<sup>4</sup>. Suivant des traditions qui sont en partie fabuleuses, mais vraisemblables quant au fond, les fils de Ragnar Braievelue pénétrèrent jusqu'à Avenche (norr. Viflisburg), dans le canton de Vaud en Suisse. D'autres émigrés scandinaves, partis, comme on le prétend, de Hasli en Suède, sous la conduite de Resti, passèrent la Baltique, traversèrent la Frise, remontèrent le Rhin jusqu'en Suisse, et s'établirent dans la vallée de Hasli et sur les bords du lac de Brientz, où l'on voit aujourd'hui les ruines d'un château que la tradition locale dit avoir été celui de Resti. Des colons scandinaves s'établirent aussi dans les pays bas (angl. low-lands) de l'Écosse, en Angleterre et en Irlande. Vers la fin du neuvième siècle, des nobles et des manants norvégiens, ne voulant pas vivre sous la domination absolue de Haraldr aux beaux cheveux, quittèrent la Norvége; les uns, sous la conduite de Rôlf (norr. Hrôdolfr, lat. Rolvo, fr. Rollon) vinrent en France où ils fondèrent le duché de Normandie; les autres s'établirent en Islande et y fondèrent une république qui a subsisté et fleuri pendant trois siècles. De tous les Normands émigrés de la Scandinavie, les Islandais seuls ont conservé et continué les mœurs et les traditions de leur race; les autres, c'est-à-dire ceux qui se sont fixés dans les îles britanniques, en France, en Sicile et en Russie, se sont confondus avec les peuples au milieu desquels ils sont venus s'établir, et ils ont abandonné, dès la troisième génération, la langue, la religion et les traditions de leurs pères.

Nous avons montré comment de la branche gète est sorti le ra-

Cf. P. A. MUNCH, Det norske folks Historie, etc., p. 1 et 3.

meau scandinave; il nous reste à faire voir que cette même branche gète a produit également le rameau germanique,

## CHAPITRE V.

- B. Origine, migrations et établissements des peuples germaniques.
  - a) Races primitives en Germanie.
- § 48. La race sabméenne en Germanie. Les peuplades qui se sont établies dans la zone septentrionale de la contrée appelée plus tard la Keltique et la Germanie, et qui ont été les habitants primitifs de ce pays, ont, sans doute, été de souche sabméenne (v. p. 51). En effet, il n'y a d'abord que cette race qui soit connue pour avoir habité anciennement le nord-est de l'Europe. Ensuite il est prouvé qu'avant l'arrivée des Keltes sur les bords de la mer Baltique, ces contrées étaient déjà habitées. Car les restes archéologiques (armes, ustensiles, tombeaux) qu'on a découverts dans ces pays, appartiennent à un ancien peuple pêcheur et chasseur qui n'était pas kelte, mais qui très-probablement était de race sabméenne. Des Sabméens doivent avoir occupé, au moins dès le neuvième siècle avant notre ère, les bords orientaux et méridionaux de la Baltique. Ils n'ont guère été connus des Grecs, mais ils ont pu être compris très-vaguement, dès le sixième siècle avant Jésus-Christ, sous la dénomination générale de Hyperborées. Les Mélanchlaines (v. p. 52), dont parle Hérodote, sans cependant savoir à quelle race ils appartenaient, semblent avoir été une peuplade sabméenne. A peu près vers le neuvième siècle avant notre ère, des émigrations commencèrent à rayonner des bords de la mer Noire vers l'ouest et vers le nord de l'Europe. Ces émigrations étaient composées de peuplades kimméries et khaldes qui appartenaient aux deux branches de la souche kamare originaire de l'Asie<sup>1</sup>. Des peuplades de la branche kimmérie et de la branche khalde se fixèrent successivement dans les pays appelés plus tard la Germanie et la Gaule. Celles qui s'établirent dans la Germanie se fixèrent principalement sur les rives du Danube et du Rhin, dans les Karpathes et sur les bords de la Baltique. Par l'arrivée des peuplades keltes

Vov. Les Peuples primitifs, etc., p. 37-54.

et kimméries dans ces contrées, les peuplades sabméennes qui les occupaient furent rejetées, les unes au nord-est par les Kimméries, les autres au sud-ouest par les Keltes. Celles qui ont été rejetées au sud-ouest ont été successivement, et à mesure que les Keltes se sont avancés dans cette direction, poussées jusqu'aux pieds des Pyrénées, où leurs descendants prirent dans la suite le nom de Vaskes.

# § 44. Les Hyperberées et les Keltes en Germanie. Les peuplades kamares qui vinrent se fixer au nord du pays

Les Vaskes ou Escaldunacs ne sont pas d'origine ibère; car les Ibères de l'Espagne appartenaient à la race iafétique, et l'Escuara ou la langue basque ne saurait, en aucune façon, se rattacher aux langues de cette famille. D'ailleurs, en appelant l'Escuara un idiome ibère, on n'en est pas, pour cela, plus avanté. D'où vient cet idiome prétendu ibère? En passant de l'étude du Basque à celle du Grönlandais et du Lapon, c'est, semble-t-il, comme si l'on étudiait des idiomes qui seraient de la même famille au point de vue grammatical; il n'y a, diraiton, que le lexique qui diffère d'un de ces idiomes à l'autre. Mais ces différences lexicographiques s'expliqueraient par celles de l'âge et des circonstances géographiques où se sont trouvés l'un par rapport à l'autre ces trois idiomes. Aussi j'ai essayé dans mes études du Basque de rattacher cette langue à la famille sabméenne, à laquelle se rattachent aussi, mais à des degrés différents, le lapon et le grönlandais. Les résultats de cette étude feront voir bientôt, je l'espère, si je me suis fait illusion ou non dans mes prévisions. Mais ce que je puis affirmer dès aujourd'hui, c'est que les formes grammaticales de l'Escuara, qui paraissent si énig. matiques aux grammairiens, n'ont absolument rien d'inexplicable pour le linguiste, de sorte que si l'on savait aussi bien expliquer l'étymologie des mots basques que leurs formes grammaticales, cette langue n'aurait plus rien d'extraordinaire. Je crois devoir encore affirmer que la manière dont les grammairiens nationaux nous présentent le verbe basque avec ses formes innembrables, n'est pas franche de tout charlatanisme. Il est vrai que le verbe basque est riche de formes. et même beaucoup plus riche, sous ce rapport, que celui des langues iafétiques et sémitiques; mais il n'est pas beaucoup plus riche que dans les idiomes finnois. Cette richesse provient de ce que, en Escuara, le verbe est encore ce que, dans l'origine, il a été dans toute famille de langues et ce qu'il est resté jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de langues américaines, savoir : un adjectif verbal qui, comme tel, est susceptible d'être composé et d'être non-seulement conjugué, mais encore décliné. De là, dans le verbe basque, ces formes grammaticales innombrables qui sont possibles, je l'avoue, au point de vue de la grammaire; mais ces formes possibles sont loin d'être toutes des formes usitées. C'est comme si l'on voulait faire passer pour des formes du verbe latin toutes les combinaisons possibles résultant, par exemple, des participes du verbe amo, combinés avec les verbes auxiliaires, et conjugués et déclinés par tous les temps, modes, voix et cas, au singulier, au pluriel et au duel, et dans tous les genres, masculin, féminin, neutre. Ces formes, seraient, sans doute, très-nombreuses, elles seraient même conformes à la grammaire et, comme telles, intelligibles à tous ceux qui savent le latin ; mais les deux tiers de ces formes possibles ne seraient jamais employés par quelqu'un parlant et écrivant cette langue d'après l'usage.

appelé plus tard la Germanie, furent désignées anciennement, par les Grecs sous le nom vague et indéterminé de Hyperborées (d'au delà de Borée). Ce nom connu des Homérides et d'Hésiode s'appliquait, dans l'origine, seulement aux Thrâkes septentrionaux, établis au delà des montagnes sur lesquelles on plaçait le séjour de Borée qui était la personnification du Vent du Nord. Mais plus tard, à mesure que les Kimméro-Thrûkes se répandirent davantage plus vers le nord et vers l'ouest de l'Europe, et que les connaissances géographiques des Grecs s'étendirent dans ces deux directions, le nom de Hyperborées comprit spécialement les habitants des pays appelés dans la suite la Germanie et la Scandinavie. Ce nom, il est vrai, fut aussi appliqué aux habitants de tout le nord de l'Europe et de l'Asie, et même à des peuples qui n'existaient que dans l'imagination des poëtes et dans les récits mensongers des voyageurs et marchands grecs ou phéniciens. Mais du temps des Logographes, lorsque les Grecs attachèrent une idée plus précise à la dénomination de Hyperborées, ce nom désignait les Kimméries de la Keltique qui fut appelée plus tard la Germanie<sup>1</sup>. Dans la suite, les Grecs, ayant appris à mieux connaître les Kimméries qu'ils appelaient Hyperborées, leur donnèrent le nom indigène de Keltes, et ne se servirent plus du nom de Hyperborées que pour désigner des peuples inconnus et fabuleux habitant au nord de l'Europe et de l'Asie.

C'est au sixième siècle de notre ère que les Hellènes substituèrent au nom vague et indéterminé de Hyperborées celui de Keltes, plus précis et plus explicite, lequel n'était qu'une autre forme du nom des Khaldes, et prouve qu'à cette époque les descendants des deux branches de la race kamare, les Khaldes et les Kimméries, s'étaient déjà établis entre le Danube, les Karpathes et la Vistule. De même que, dans l'Asie, les Khaldes étaient placés au sud-ouest des Kimméries, de même aussi, en Europe, les Keltes, autrement appelés les Galates, s'établirent au sud-ouest des Kimméries, autrement appelés les Cimbres (Strabon, V, 32). Comme les Keltes étaient plus rapprochés des Grecs, et par conséquent mieux connus d'eux, ce fut aussi leur nom qui servit à désigner à la fois les deux branches de la race kamare, et qui prévalut au point que tout le pays appelé plus tard la Germanie fut désigné dès lors par les Grecs sous le nom de Keltique.

Voy. Les Peuples primitifs, etc., p. 46.

§ 45. Les immigrés de la branche gète. — A commencer du septième siècle avant notre ère, des tribus de la branche gète (v. p. 36) émigrèrent des pays de la Thrace, pour chercher d'autres établissements plus au nord et à l'ouest de l'Europe. Quelques-unes de ces tribus remontèrent le cours du Danube, d'autres suivirent le cours de l'Oder et de l'Elbe, et arrivèrent sur les bords de la mer Baltique, d'où quelques-unes d'entre elles se portèrent en Scandinavie (v. p. 55). La plupart s'arrêtèrent dans les limites de l'ancienne Keltique, bornée au nord par la mer Baltique, à l'est par les Karpathes, au sud par le Danube et à l'ouest par le Rhin. Partout dans la Keltique les émigrés de la branche gète rencontrèrent des établissements formés par des peuples keltes; mais comme cette population était clair-semée sur ce sol, les nouveaux venus purent, sans la gêner, s'établir à côté d'elle. L'établissement des émigrés de la branche gète au milieu des Keltes s'effectua donc d'une manière paisible. Aussi l'histoire ne fait-elle mention d'aucune lutte qui aurait eu lieu entre les anciens habitants et les nouveaux venus. Cette habitation paisible, côte à côte, des Keltes avec des Gètes amena la plupart du temps le mélange et la fusion des deux races, de sorte qu'il se forma des tribus mélangées qu'on pourrait désigner sous le nom de Géto-Keltes ou de Kelto-Getes. Cette fusion était bien plus fréquente chez les tribus de l'est, du sud et de l'ouest que chez celles du nord de la Keltique. Aussi les Germains du nord se sont-ils conservés plus purs que les autres de tout mélange keltique, non-seulement quant au sang, mais aussi quant à la langue, aux mœurs et à la religion. Les Germains de la zone septentrionale se rapprochaient sous ce rapport beaucoup des Scandinaves, au point qu'il est vrai de dire que, dans l'Antiquité, la différence entre les Scandinaves et les Germains du nord était moins grande qu'entre ceux-ci et les Germains de la zone méridionale. La

<sup>&#</sup>x27;Il faut maintenir dans l'histoire une différence primitive de race entre les Keltes et les Germains; mais la fréquente fusion de ces deux races est également un fait incontestable, et, par conséquent, ceux qui, dans les antiquités germaniques et surtout dans l'idiome de la haute Allemagne, croient retrouver beaucoup d'éléments keltiques, ne sont certainement pas dans l'erreur. Le moment approche où il sera possible de dire quels sont, par exemple, parmi les anciens noms de montagnes, de fleuves, de bourgs, etc., de la Germanie, ceux qui sont d'origine keltique et ceux qui ont une origine germanique. Beaucoup de mots allemands, comme glas, frank, blank, etc., sont évidemment empruntés aux idiomes keltiques.

fusion des deux races kelte et gète s'est opérée déjà dans les premiers siècles avant notre ère, de sorte que, déjà du temps de César, il était impossible de décider si telle ou telle tribu était plutôt keltique ou germanique. C'est ainsi, par exemple, qu'à l'orient de la Germanie, les Gothines, qui certainement étaient d'origine gote ou germanique (v. p. 62), se sont confondus de bonne heure avec une tribu chalde des Karpathes, au point qu'ils parlaient un idiome chaldique ou gallique (Tacit., Germ., ch. 48). A l'ouest de la Germanie, sur le Rhin, habitaient, au premier siècle avant notre ère, les Trévirs (cf. les Trevings, p. 29) et les Nervies (cf. Nèvres, p. 28), qui étaient d'origine germanique; et cependant saint Jérôme, qui savait le gallique, affirme positivement que les Trévirs parlaient un idiome kelle. Il résulte de là que les Trévirs et les Nervies étaient du nombre de ces tribus germaniques qui, de bonne heure, s'étaient mélées à des tribus keltes, au point d'adopter leur langue, bien que, dans certaines circonstances, elles aient rappelé avec orgueil, et même avec passion, leur origine germanique (Facit., Germ., 28). Chose curieuse! ce mélange des tribus germaines, et particulièrement des Trévirs et des Nervies, avec des tribus keltes, fut indirectement la cause qui détermina le choix du nom de Germains pour désigner l'ensemble des tribus de la branche gète qui s'étaient établies, après les Keltes, dans les contrées de l'ancienne Keltique.

§ 46. Le nom ethnique de Teutiskes. — Les émigrés qui, après s'être séparés de la branche gète, sont allés s'établir dans la Keltique (Germanie), ne formaient plus seulement des familles distinctes, mais s'étaient déjà groupés en tribus et en nations. Chacune de ces tribus portait un nom particulier qui, le plus souvent, comme chez les Scandinaves (v. p. 60), était emprunté au nom du dien dont cette tribu se disait issue (v. Tacit., Germ., ch. 2). Ces tribus ou ces nations n'étaient pas encore unies entre elles par un lien politique, et, par conséquent, ne formaient pas encore un peuple (v. p. 43). Aussi n'y avait-il pas non plus de nom de peuple ou de nom général désignant toutes les tribus, toutes les nations unies ensemble. Mais bien que ces tribus et ces nations ne fussent pas encore constituées comme peuple, politiquement parlant, elles sentaient cependant qu'elles appartenaient à une même souche, par suite de la communauté de leur langage, de leurs mœurs, de leurs

traditions et de leur religion. Toutes se disaient, par conséquent, issues de la même nation (teut), et c'est pourquoi, de même que leurs ancêires les Gètes s'étaient donné le nom national de Thivutides (v. p. 34), de même aussi les descendants de ceux-ci se donnaient le nom national de Teutiskes (Nationaux, Fils de la Nation; cf. Svediskes, p. 61) que plus tard les Allemands ent changé en Deutsche ou Teutsche<sup>1</sup>, et les Français en Tudesques. C'est par ce nom que les Allemands d'aujourd'hui se désignent à la fois comme peuple et comme race. Dans l'Antiquité, le nom national de Teutiskes n'était connu que des Nationaux, et employé seulement pour désigner la nation ou la race. Dans ses rapports avec d'autres tribus, soit nationales, soit étrangères, chaque tribu se désignait par son nom de tribu. Les peuples étrangers, voisins des Teutiskes, n'ayant jamais affaire au peuple tout entier, mais seulement à quelques tribus tudesques, n'avaient pas besoin de connaître et d'employer le nom national; ils pouvaient se contenter de désigner celles-ci, comme ils le faisaient, par leur nom de tribu. Les noms des tribus les plus voisines servaient également, dans certains cas, à désigner les tribus plus éloignées, et même à désigner la race entière. C'est ainsi que le nom de la grande tribu kelto-germaine des Alemans, la plus voisine des Franks et des Burgondes, fut employé

La question de savoir si aujourd'hui, en allemand, il faut dire deutsch ou teutsch. n'a aucune valeur au point de vue de la philologie. Les deux formes dütsch et tütsch ont été employées successivement dans les pays de la haute Allemagne et dans ceux de la basse Allemagne. Le vieux haut-allemand, tel, du moins, qu'il s'est constitué historiquement, est un idiome grossier dont les consonnes n'out pas eu une prononciation nette et invariable, de sorte que la formethiotisk appartient tout aussi bien au vieux haut-allemand que la forme diotisc; les dialectes du bas-allemand admettent également la forme dhiotisk et dutch. D'ailleurs la forme deutsch fût-elle, ce qui n'est pas, une forme essentiellement haut-allemande, que cela ne prouverait pas que deutsch doive être aujourd'hui préféré à teutsch. Car il n'y a pas de raison pour désigner le peuple allemand, qui se compose aussi bien de Bas-Allemands que de Haut-Allemands, par un nom haut-allemand plutôt que par un nom bas-allemand. Mais une chose est certaine, c'est que les formes les plus anciennes (scyth. taviti; gète thivad; goth. thiuda; norr. thiod) se rapprochent plus de teutsch que de deutsch. Dans le patois allemand de Strasbourg, qui, comme la plupart des patois populaires, prononce les consonnes initiales tantôt comme consonnes dures, tantôt comme consonnes molles, selon que celui qui parle les accentue avec plus ou moins d'énergie et de passion, on dit, par exemple, dans le parler ordinaire er kann didsch (il sait l'allemand) et dans le langage passionné: i happ's em titsch ksaït (je le lui ai dit rondement).

dans la suite pour désigner toutes les nations germaines de la rive droite du Rhin supérieur. La même chose eut lieu déjà au premier siècle avant notre ère, par rapport au nom de Germains qui, avant de désigner la race ou la nation, désignait simplement une tribu.

§ 47. Origine du nom de Germains. — A peu près quatre-vingt-dix ans avant notre ère, les Trévirs et les Nervies, tribus germaines qui s'étaient mélées avec des tribus keltes (v. p. 74), s'établirent dans la Gaule sur la rive gauche du bas Rhin dans la contrée où se trouve aujourd'hui la ville de Trèves. Les Gaulois et les Belges avaient intérêt à ce que les Teutiskes ne vinssent pas faire irruption chez eux sur la rive gauche du Rhin, mais restassent sur la rive droite où ils avaient déjà formé des établissements. Les Romains, qui avaient des camps retranchés et des colons sur le Rhin, faisaient cause commune avec les Gaulois pour empêcher les Teutiskes de passer ce fleuve. Telles étaient les dispositions de la population gauloise et romaine du Rhin inférieur, lorsqu'une tribu tudesque, nommée les Tongres, se présenta sur le Rhin avec l'intention de le passer et de s'établir sur la rive gauche. Cette tribu éprouva de la résistance de la part des Gaulois et des Romains. Mais les Teutiskes, comme en général les peuples demibarbares et énergiques de l'Antiquité, n'avaient pas l'habitude de s'arrêter devant les premiers obstacles ou les premières résistances; ils passaient outre toutes les fois qu'ils pensaient pouvoir vaincre par la force. Toutes les fois donc qu'ils n'essavaient pas de renverser les obstacles, c'est qu'alors la crainte les retenait. Voilà pourquoi Tacite avait raison de dire (Germ., ch. 1) que les Germains, les Sarmates et les Dâkes n'étaient séparés les uns des autres que par une crainte réciproque (mutuo metu). Les Gaulois de la rive gauche, qui refusèrent le passage aux Tongres, étaient puissants par eux-mêmes (Validiores olim Gallorum res fuisse summus auctorum D. Julius tradit. Tacit., Germ., 28). Ils étaient d'ailleurs soutenus par la population romaine qui était encore moins favorable aux Teutiskes que les Gaulois dont quelques-uns étaient à moitié de leur sang, tels que les Trévirs et les Nervies. En présence de cette résistance gallo-romaine, les Tongres n'osèrent pas recourir à la force. Les Teutiskes, bien qu'ils ne fussent pas une race astucieuse (Gens non astuta nec callida. Germ., 22) procédaient

cependant, dans les cas difficiles, selon l'usage des barbares, non seulement avec prudence, mais encore avec ruse. Ne pouvant pas forcer le passage du Rhin, les Tongres imaginèrent de se faire admettre paisiblement sur la rive gauche, en invoquant à cet effet les liens et les droits de parenté qui les unissaient aux Gaulois. Ils rappelèrent que les Teutiskes s'étaient mélés de tout temps avec des tribus keltes, et que notamment les Trévirs et les Nervies, par suite de cette alliance, étaient leurs frères. Or, dans l'Antiquité, et principalement chez les peuples d'origine scythe, la qualité de frère impliquait moins des sentiments d'affection que des devoirs de protection (v. § 70). Le nom de frère (sansc. bhrair; lat. fraier; goth. brothar) signifiait proprement souteneur, et indiquait que le frère avait l'obligation de soutenir, de défendre et de protéger celui qui avait la même mère, ou qui était sorti du même germe 1 que lui. Aussi les Tongres, s'appuyant plutôt sur leurs prétendus droits de frères que sur leurs sentiments fraternels, disaient-ils aux Romains, pour briser leur résistance, non pas qu'ils étaient les fratres, mais qu'ils étaient les Germani des Gaulois. Cet appel fait à la parenté, à la communauté du sang, paraît avoir touché les Gaulois, de telle sorte qu'ils permirent aux Tongres, malgré l'opposition des Romains, de passer le Rhin et de s'établir sur la rive gauche, là où cette tribu habitait encore du temps de Tacite. Mais ces Tongres vinrent en si grand nombre, que, semblables au hérisson de la fable qui expulsa du terrier le mulot qui l'y avait reçu, ils éconduisirent tout paisiblement du canton la population romaine et gauloise. Aussi les Romains, refoulés de la sorte, donnèrent-ils d'abord ironiquement le nom de Germani (Frères) à toutes les tribus teutiskes qui, comme les Tongres, se présentèrent sur la rive droite du Rhin; dans la suite, ce nom de Germani ayant été appliqué aux Teutiskes, sans qu'on en connût toujours la signification, les Romains substituèrent aussi le nom de Germania (Pays des Germains) à l'ancien nom grec de Keltikè.

Comparé aux noms de tribus, tels que ceux de Marsi, de Gambri-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Le mot latin germen se rattache sans doute au même thème dont dérivent le mot sanscrit garbhas (receptacle, matrice), le grec karpos (receptacle de noyau, fruit) et le grec delphus (matrice). Le latin germânus (issu du même germe, de la même matrice) correspond au sanscrit sa-garbhas (ayant la même matrice ou mère) et au grec a-delphos (ayant la même mère).

vii, de Svevi, de Vandilii, etc., qui étaient à la fois anciens et réellement usités chez les Germains eux-mêmes (uera et antiqua nomina, Germ., 2), le nom ethnique de Germani était un nom tout moderne (vocabulum recens), et depuis peu ajouté (et nuper additum), comme nom de peuple, aux anciens noms de tribu. Ce nom était tout moderne et ajouté depuis peu par rapport au temps où les Romains entendirent, pour la première fois, parler des Germains, c'est-à-dire peu de temps avant la guerre faite par César sur le Rhin inférieur. Et, en effet, le nom de Germani ne fat connu des Romains que tout au plus vingt ans avant cette guerre, et il fut donné d'abord aux Tongres qui, les premiers d'entre les Teutiskes, passèrent le Rhin et expulsèrent les Ganhois de la rive gauche (qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint), non par la force, mais à la faveur du nom de Germani qu'ils s'étaient donné, et qu'i leur fut maintenu par les Romains (tunc Germani vocati sint). Ensuiteste nom de Germani, que les Romains avaient d'abord donné ironiquement aux Tongres seuls, comme nom de tribu ou de nation (nationis nomen), prit peu à peu, selon Tacite, une extension telle qu'il deviat un nom de peuple sin nomen gentis evaluisse paulatim), c'est-à-dire le nom de la race germaine ou du peuple germain tout entier, de sorte que dès lors tous furent appelés Germani (ut omnes Germani vocarentur) par les Romains. Ce nom, dans l'origine, a été imagiaé (invento pomine) par crainte (ob metum) par les Tongres, qui par ce moyen sont devenus vainqueurs (primum a victore); et dans la suite les Germains eux-mêmes, du moins comme le croit Tacite, se sont donné ce nom ethnique (mex-a-se ipsis Germani vocarentur), sans doute d'abord et principalement dans leurs rapports ultérieurs avec les Romains.

§ 48. Germani m'est pas un nem kelte. — Les Remains ayant formé de Germani le nom de Germania (Pays des Germains), comme ils avaient fait de Hispani Hispania, ou de Lusitani Lusitania, ce nom géographique contribua beaucoup à faire oublier la signification primitive de Germani (Frères). Cependant la signification véritable de Frères était encore parfaitement et généralement connue des Romains dans tout le premier siècle de notre ère. En effet, au commencement de ce siècle, Strabon, qui, dans sa géographie, par lait des Germains d'après les renseignements que lui avaient fournis des Romains, dit expressément que le nom de

Germani est synonyme du grec gnèsioi (genuini, germani)1. Vellejus Paterculus parle d'une chanson où le nom propre de Germani est rapporté, pour le sens, au nom commun latin germani. Plutarque (Marius, ch. 24) donne au nom de Germani la signification du grec adelfoi (Frères). Si, à la fin du siècle, Tacite n'a pas dit d'une manière explicite que le nom Germani était identique avec le nom commun latin germani, c'est qu'il croyait avec raison que cela s'entendait de soi-même. En effet, s'il n'avait pas jugé que la signification du nom propre de Germani fût généralement connue de ses lecteurs, il aurait senti la nécessité d'en donner l'explication. Car il savait que Germani n'était pas un ancien nom de tribu qui, comme d'antres noms de tribu dont il ignorait la signification, serait devenu un nom de peuple; il dit que c'était un nom tout nouveau, inventé dans une circonstance déterminée, et motivé par la crainte (ob metum), de sorte que ce nom, quant à sa signification, était choisi naturellement de manière à être en rapport avec cette circonstance et avec cette crainte. Si donc Tacite n'avait pas cru que l'énoncé seul du nom de Germani en indiquât la signification; il lui aurait fallu montrer comment ce nom, inventé par les Tongres, était par sa signification en rapport avec la circonstance dans laquelle ils se trouvaient, et avec la crainte qu'ils éprouvaient. Or, comme Tacite ne donne pas d'explication de ce nom propre, cela prouve bien qu'il juge superflu de le faire; et il le juge superflu, parce que, s'adressant à des lecteurs qui savaient le latin, il devait naturellement supposer qu'ils connaissaient aussi la signification du mot germani. Si, par impossible, Tacite avait cru que Germani sût un nom germain ou un nom kelte, il aurait sallu tout. d'abord qu'il avertit ses lecteurs de ne pas se laisser induire en erreur par la signification du nom latin homonyme; et ensuite, comme ces lecteurs ne savaient ni le germain, ni le kelte, il aurait fallu énoncer qu'elle était la signification de ce nom kelte ou germain. Mais il ne donne aucun avertissement, ni aucune explication de ce genre; ce qui prouve évidemment qu'il ne considère le nom de Germani, ni comme un nom germain, ni comme un nom kelte, mais qu'il le donne, purement et simplement, pour ce

<sup>&#</sup>x27;Il est à remarquer que le sens du nom de Thivutides qui, chez les Gètes, était usité au lieu de Thivutiskes (voy. p. 34), est également rendu en grec par le mot Gnèsia; (voy. HÉSICE., I, 1585).

qu'il est effectivement, pour le mot latin germani, ayant sa signification ordinaire de Frères<sup>1</sup>.

## § 49. Les traditions généalogiques des Germains.

- Dans l'Antiquité, les tribus, les nations et les peuples ont rattaché généralement leur origine au dieu dont ils avaient institué chez eux le culte, ou dont le culte leur avait été transmis par leurs ancêtres. Le but principal de ces généalogies mythologiques est de montrer comment, par l'intermédiaire du premier chef, roi ou héros de la tribu ou de la nation, cette tribu ou nation descend directement et immédiatement de la divinité; aussi ne se contentet-on pas, dans ces traditions généalogiques, d'établir que cette tribu ou nation se rattache indirectement au dieu par l'intermédiaire des chess de la tribu-mère dont elle s'est détachée. Voilà pourquoi, bien que les différentes tribus soient issues les unes des autres, et qu'elles dussent, par conséquent, dans la série généalogique, tenir compte des tribus anciennes dont elles étaient issues, les généalogies mythologiques remontent rarement à la tribumère, mais elles représentent chaque tribu comme étant une tribu primitive et se rattachant immédiatement, par ses héros, à la divinité. Aussi les traditions généalogiques, renfermées dans les généalogies mythologiques des peuples de l'Antiquité, ne nous apprennent presque rien sur leur généalogie réelle ou historique. Cependant elles ont une certaine importance pour l'histoire, en ce sens qu'elles fournissent à la critique le moyen de déterminer l'âge relatif des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notre maître à tous, M. JACOB GRIMM, ayant pris l'expression de TACITE ob metum (par crainte) comme signifiant pour inspirer la crainte, en a induit que le nom de Germani avait été inventé, parce que, par sa signification, il devait inspirer de la terreur à l'ennemi. Mais, sentant bien qu'un peuple ne se rend pas redoutable à ses ennemis rien qu'en se donnant un nom, quelque terrible qu'en puisse être la signification, et que les Germains eussent été des rodomonts ridicules, s'ils s'étaient donné eux-mêmes ce nom prétendu terrible, l'illustre savant suppose que ce nom leur a été donné par les Gaulois terrifiés. Il suppose donc que c'est là un nom keltique, ayant une signification à peu près semblable à celle du mot français brailleurs ou du mot hollandais krakeelers. Mais comme TACITE, tout au contraire, dit que le nom de Germani a été inventé par le vainqueur (victore), c'est-à-dire par les Germains, M. GRIMM n'hésite pas à changer, dans le texte vulgaire, le mot victore en victo. Ainsi que M. GRIMN, M. Zeuss croit que Germani est un mot kelte; il suppose qu'il signifie voisins. Du moins cette explication présente un sens qui n'est pas en contradiction avec la circonstance dans laquelle le nom est censé s'être formé; mais, sous tous les autres rapports, elle est tout aussi inadmissible que la précédente.

tribus, d'après l'âge relatif du culte des dieux. Ainsi sachant, par exemple, que les Svies (v. p. 60), en se détachant de leur tribumère, ont établi chez eux, comme le prouve leur nom, le culte du dieu Svia, qui est identique avec Vodins; sachant, d'un autre côté, que Vodins est le dédoublement d'une divinité plus ancienne, savoir de Tius (Ciel; norr. Tyr), et qu'il n'a eu cette importance religieuse dans le culte que chez les tribus de la branche gète, on peut en conclure, d'abord que les Svies, les adorateurs d'Odinn (Vodins), proviennent des tribus de cette branche gète, et ensuite qu'ils sont postérieurs à ces tribus, ou tout au plus leurs contemporains; mais qu'ils ne sauraient avoir existé antérieurement à elles.

La réciproque est également vraie, Comaissant l'âge, c'est-àdire la date de l'origine de la tribu, on peut en déduire l'âge du culte de la divinité qu'elle adorait. Sachant, par exemple, que les Gotes sont sortis de la branche gète, à peu près au cinquième siècle avant notre ère, on peut en conclure que le nom et le culte du dieu Got adoré par les Gotes, ne sauraient avoir existé antérieurement à la branche gète, et qu'on chercherait vainement le nom de ce peuple et de ce dieu chez les Scythes-Skolotes, les ancêtres des Gètes. Cette méthode employée par une critique à la fois sage et sagace, peut porter la lumière dans le dédale chronologique et historique du culte des dieux, et éclaircir l'origine et la filiation des tribus dans l'histoire des peuples primitifs.

§ 56. Traditions sur la parenté des tribus. — Outre les traditions généalogiques qui rapportent l'origine mythologique de telle ou telle tribu, il y en a d'autres qui énoncent, non l'origine d'une seule tribu, mais la parenté de plusieurs tribus entre elles, ou leur commune origine. Cette dernière espèce de traditions est généralement moins ancienne que la précédente, par la raison que ces traditions reposent sur la connaissance, plus ou moins réelle ou imaginaire, des rapports de parenté qu'on croyait exister entre certaines tribus, et que cette connaissance est naturellement postérieure à l'établissement même de ces rapports de parenté, lesquels ont eu besoin d'un certain laps de temps pour se former. Comme expression de la science ethnologique chez ces peuples anciens, ces traditions généalogiques ne valent que ce que peut valoir en général la science ethnologique des anciens. Or, cette science, aux yeux de la critique, se réduit à presque rien, si l'on

considère que les rapports de parenté ont été établis dans ces traditions, non d'après la réalité, mais sous l'influence de certaines préoccupations et prédilections, et par suite de certains préjugés et intérêts nationaux. C'est ainsi, par exemple, que les peuples anciens aiment à faire passer pour leurs frères les peuples qui sont à la fois leurs voisins et leurs alliés, bien que ceux-ci appartiennent quelquefois à une tout autre race. Les traditions exprimant ce prétendu rapport de parenté n'ont pu se former qu'à l'époque où les deux peuples étaient voisins et alliés l'un de l'autre. C'est pourquoi, connaissant l'époque dans l'histoire où ces peuples étaient voisins et alliés l'un de l'autre, on peut déterminer l'âge de ces traditions généalogiques; et réciproquement, sachant l'âge de ces traditions, on peut déterminer l'époque à laquelle ces peuples vivaient dans le voisinage et dans l'alliance l'un de l'autre. Quelquefois c'est l'orgueil national qui fait établir, contrairement à la vérité, des rapports de parenté entre deux peuples. C'est ainsi que les peuples keltiques et germaniques, ayant été vaincus par les Romains, tenaient à honneur de se faire passer pour les parents de leurs vainqueurs héroïques, qui, à leurs yeux, surpassaient toutes les nations par leur puissance et leur bravoure. Voilà pourquoi les chroniques du Moyen âge représentent les peuples keltiques et germaniques soit comme fils des Romains, soit comme issus des Troyens, les ancêtres des Romains. D'autres fois l'orgueil national ou la rivalité s'attribue la place d'honneur dans la généalogie, c'est-à-dire le rang d'aîné dans la famille. C'est ainsi que les Aïoles rapportèrent une tradition d'après laquelle Hellèn le père aurait eu trois fils : l'aîné Aïolos, la souche des Aïoles, le puiné Dôros, la souche des Dôres, et le cadet ou le moins distingué des trois, nommé Xouthos (p. Ex-outhos l'Éliminé), le père d'Achaïos et d'Iôn. Quelquefois la place d'honneur est réservée au plus jeune des frères. C'est ainsi que les Scythes agriculteurs, qui étaient quelquefois opprimés par les Scythes nomades et guerriers, prirent en quelque sorte leur revanche, en établissant une tradition d'après laquelle, parmi les trois fils de Targitavus, le plus jeune Kola-skaïs, le père des Scythes agriculteurs, fut favorisé du Ciel de préférence à ses deux frères aînés Hleipo-skaïs et Arpo-skaïs, les pères des Scythes nomades et guerriers 1. Dans une autre tradition généalo-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. Les Scythes, p. 13, et ci-dessous p. 92.

gique répandue parmi les Scytho-Grecs, la place d'honneur est aussi assignée au cadet, comme au plus illustre à cause de la pureté de son sang. Il est dit dans cette tradition, que Héraklès (scyth. Targitavus) et Echidna (scyth. Apia) eurent trois fils: l'aîné Agathursos, le père des Thrâko-Scythes; le puiné Gelonos, le père des Kelto-Scythes; et le cadet Skuthès, le père des Scythes pur sang. Les Germains, du temps de Tacite, avaient aussi une tradition sur la parenté des différentes nations tudesques entre elles, et qui semble donner la place d'honneur, ni à l'aîné, ni au cadet, mais au puiné. Cette tradition porte que Mannus (l'Homme), le fils de Tiuisko (Descendant du Ciel; le Soleil) et de la Terre (Avia, Irda), avait trois fils: 1º Ingvi (le Servant; cf. lat. ancus; gr. angelos; all. enkel), le père des tribus comprises sous le nom de Ingvivanes (Compagnons du Servant); 2º Irmin (le Vénérable, le Soleil, sansc. aryaman), le père des tribus comprises sous le nom de Irminvanes (Compagnons du Vénérable), et 3º Iskvi (Tenant du Frène; Fils du Frène, v. p. 29), le père des tribus comprises sous le nom de Iskvivanes (Compagnons du Fils du Frène). D'abord il est évident que Tacite tenait cette tradition d'un Grec; car les noms, tels que les donne l'auteur de la Germanie, Ingievones, Herminones, Istævones, Tuisto, sont la transcription latine des formes grecques Iggaiones, Herminones, Istaïones, Touiston. Ensuite il est trèsprobable que la tradition se soit formée chez les Irminones, c'està-dire chez les tribus qui occupaient la zone moyenne de la Germanie, avec lesquelles, depuis la bataille de Teutoburg, les Romains étaient en rapport, et qui, par suite de leur position mitoyenne entre les Iskvivanes du Sud et les Inquivanes du Nord, étaient le mieux en état de fournir des renseignements sur toutes les tribus de la Germanie. Cette tradition a donc dû se former chez les Irmin. vanes, à une époque où ces tribus occupaient la zone moyenne de la Germanie, et ne s'étaient pas encore mélées avec des tribus du Nord et des tribus du Sud; ce qui n'a eu lieu qu'au premier siècle avant notre ère. Si donc la division ternaire de toute la population germanique, telle que la donne la tradition généalogique, a jamais eu quelque base réelle dans l'histoire et dans la géographie de la race germaine, elle ne peut avoir existé que dans le siècle indiqué. Elle n'aurait pas pu se former plus tard; car, pendant les cinq premiers siècles de notre ère, les tribus et les

nations germaines ont été continuellement en mouvement, se sont déplacées sans cesse, et se sont portées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest; au point que la division primitive rapportée par la tradition, pour être conforme à la réalité, aurait dû souvent s'effacer, ou du moins se serait fréquemment modifiée. Et effectivement elle s'est modifiée avec le temps; car cette tradition généalogique, rapportée par Tacite, subsiste bien encore au septième siècle (voy. Cod. Saint-Gall., 782); mais les tribus et les nations germaines comptées parmi les Irminônes, les Inquiones et les Iskviones, y diffèrent complétement de celles qui, dans l'origine, étaient comprises sous ces noms. Cette tradition généalogique du septième siècle pourrait bien s'être formée chez les Goths de la Gaule. Car il y est dit que Mannus avait trois fils : 1º L'aîné, Hirmin, père des Goths, des Gépides et des Saxons, qui sont les peuples germaniques par excellence; 2º le puiné Ingo ou Angul, le père des Burgondes, des Thuringes, des Langobardes et des Baiovares, race germaine plus jeune et moins pure quant au sang; 3º le cadet Iskaivus, père des Romanes, des Britones, des Frankes et des Alemanes, que la tradition considère évidemment comme une race germaine abâtardie, sans doute parce qu'elle s'est mêlée, soit avec le sang romain (comme, par exemple, les Germains, dans quelques cantons du Rhin, et les Goths, dans l'ouest [de la Gaule ou de l'ancienne Bretagne, qui se sont romanisés), soit avec le sang keltique, comme les Franks et les Alemans 1.

<sup>· 1</sup> Le sang mélangé ou bâtard, qui est une tache au jugement de la tradition, semble être dans les vœux à la fois de la nature et de l'histoire. En Europe, les races qui ont conservé le mieux leur pureté originelle, dépérissent intellectuellement et moralement parlant. Les races dominatrices dans l'histoire moderne, ce sont les races mélangées. De même que celui qui sait deux langues vaut, intellectuellement parlant, deux hommes, de même aussi celui qui porte dans ses veines le sang de deux races, a double chance de réunir en lui le génie de ces deux races. Ainsi DANTE, le plus grand poëte du Moyen âge, est issu, du côté de son père, du sang latin, et du côté de sa mère, de la famille lombarde ou germanique des Adalgers (Aldighieri, Alighieri). Je dois ajouter que les résultats de mes études me portent à croire que les Franks et les Alemans sont effectivement, comme l'indique le Codex de Saint-Gall, des Germains bâtards, c'est-àdire des Germains dont le sang n'est pas resté aussi pur de mélange que celui, par exemple, des Saxes, des Vestfales, des Hesses, des Frises, etc., mais s'est abâtardi par le mélange avec le sang keltique. Le mélange des Franks avec des Keltes, et même avec des Slaves ou des Svéves, s'est opéré dans la Germanie (Keltique) orientale, longtemps avant leur établissement sur les bords du Rhin. J'aurai occasion de prouver cette thèse dans un travail que je prépare sur les Glosses

§ 51. Souvenirs de la mère-patrie chez les Germains. — Plus un peuple s'est éloigné de sa mère-patrie par des migrations longues, c'est-à-dire étendues dans l'espace, plus la différence entre la nouvelle et l'ancienne patrie doit être sensible aux émigrés, et par conséquent le souvenir du passage de l'une dans l'autre se gravera d'autant plus fortement dans leur mémoire, et se conservera dans leurs traditions. On comprend, d'après cela, pourquoi les souvenirs des petites migrations, faites d'un pays dans un autre tout voisin, ou d'une partie du territoire dans une autre toute proche, se sont presque tous effacés de la mémoire des tribus scythes et gètes, tandis que les grandes et longues migrations ont laissé longtemps des souvenirs dans les traditions de leurs descendants. En effet, les tribus de la branche gète qui ont quitté les bords de la mer Noire et des cantons de la Thrace, pour aller successivement s'établir dans la Presqu'île scandinave, ont conservé, jusqu'au douzième siècle, le souvenir du pays de leurs ancêtres (v. p. 68), tandis que les tribus de la branche gète qui, après avoir quitté leur patrie respective, n'ont fait que se porter successivement un peu plus au nord et à l'ouest, n'ont gardé aucun souvenir de leur séjour antérieur au pied de l'Hémus et sur les bords du Danube inférieur. C'est aussi la raison pourquoi les Germains se croyaient autochthones, c'est-à-dire nés primitivement sur le sol de la Germanie. Tacite, en rapportant cette opinion, l'appuie encore sur des raisons qui lui sont particulières (Germ., c. 2), mais qui sont sans valeur pour la critique moderne. Cette croyance à leur autochthonie se forma et se maintint chez les Germains d'autant plus facilement, que les migrations, par lesquelles ils passèrent du pays de leurs pères, situé au pied de l'Hémus, dans leur nouvelle patrie, la Germanie, n'étaient réellement pas plus longues, et n'avaient rien de plus extraordinaire que les nombreuses migrations qui, pendant plus de sept siècles, ne cessèrent de s'opérer dans les limites de la Germanie même, où nous

malbergiennes. Je crois même que l'auteur de la tradition précitée a pris le nom de Iskævus comme ayant la signification de Bâtard (lat. scævus; gr. skaïos; isl. skeifr; all. schief, gauche) et qu'il l'a mis en rapport avec la tradition keltogermaine sur le héros Skéaf (Beowulf 92), ce bâtard qui, étant enfant, a été exposé dans une nacelle sur les flots de la mer, et qui, jeune homme, arrive à la royauté, mais dont la puissance s'évanouit au moment où l'on s'enquiert de son origine. Cf. Conrad. Schwanritler et Le Chevalier au Cygne.

\*

voyons les différentes tribus et nations se déplacer continuellement d'un canton à l'autre. Aussi de même que, malgré ces déplacements continuels entre les limites de leur pays, les Germains pouvaient cependant dire avec raison qu'ils avaient toujours habité les différents cantons de la Germanie, de même aussi, considérant la patrie de leurs pères au pied de l'Hémus comme un canton de la Germanie méridionale, ils pouvaient croire qu'ils avaient de tout temps été autochthones dans ce vaste pays.

§ 52. Possibilité physico-numérique de l'origine gète des Germains. - Nous avons démontré que les Germains et les Scandinaves ne sont pas autochthones dans leurs pays, mais que les uns et les autres sont issus de la branche gète. Pour le prouver, il a fallu établir la possibilité physique de cette origine. en montrant comment les Germains et les Scandinaves, séparés de leur souche gète, dans le temps et dans l'espace, s'y rattachent néanmoins, sous l'un et l'autre rapport, par les peuplades émigrées. Il nous reste encore, en dernier lieu, à prouver la possibilité physique de cette origine, au point de vue numérique de la population, en répondant à cette question : est-il possible que les émigrés de la branche gète, qui étaient cependant en petit nombre, aient pu avoir pour descendants la population si nombreuse des Germains? En admettant, d'un côté, comme hypothèse probable, que pendant les cinq siècles durant lesquels les émigrations ont eu lieu. le nombre total des émigrés se soit monté, en moyenne, dans chaque siècle, à 90,000 âmes; que, d'un autre côté, la population des émigrés dans chaque siècle n'ait fait, en moyenne, que doubler dans l'espace de cent ans, nous arrivons à ce résultat qu'au commencement de notre ère, la population germaine se montait à peu près à 900,000 âmes; et certes du temps de César cette population n'a pas dépassé ce nombre. Si nous ajoutons les 600,000 âmes de la population des pays scandinaves issues des 180,000 émigrés de la branche gète, nous arrivons à un total de 1,500,000 âmes provenant de 630,000 émigrés qui, dans l'espace de cinq siècles, ont quitté successivement les cantons de la Gétie et de la Dacie, pays dont la population moyenne, et ajoutée ensemble, doit avoir été au moips de 1,100,000 âmes.

Comme tous ces chiffres n'ont rien d'exagéré, mais restent probablement au-dessous de la réalité, il y a donc possibilité physique, au point de vue numérique, que les Germains, avec les Scandinaves, soient sortis de la branche gète.

Nous venons de prouver, dans cette première Partie, la filiation généalogique des Scythes aux Gètes, et des Gètes aux Germains et aux Scandinaves, en montrant le lien physique ou la parenté qui, movennant les émigrations, relie ensemble ces peuples extérieurement séparés l'un de l'autre dans le temps et dans l'espace. Or, si ces peuples sont réellement issus les uns des autres, s'il y a une parenté physique entre eux, il est naturel de présumer qu'il existait aussi entre eux une parenté morale et une généalogie ou continuité spirituelle. En effet, de même qu'il y a entre le père et son fils. non-seulement une ressemblance physique, mais aussi une transmission de ressemblances intellectuelles et morales, de même entre deux peuples dont l'un est issu de l'autre, il doit y avoir nécessairement des analogies frappantes quant à l'esprit, aux mœurs et au caractère, ou quant à l'héritage intellectuel et moral transmis de l'un à l'autre. Or, si nous arrivons à montrer qu'il y a eu réellement entre les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves une parenté morale et une continuité spirituelle, nous ajouterons, par cela même, à la première espèce de preuve, que nous venons de tirer du rapport physique ou généalogique entre ces peuples, une seconde série de preuves basées sur les analogies qui se manifestent dans les phénomènes de leur état social, moral, intellectuel et religieux. Les preuves de cette seconde espèce formeront successivement le sujet des quatre parties suivantes de cet ouvrage.

~

# II. DEUXIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.

#### CHAPITRE VI.

LA PILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GETES, ET DES GÈTES AUX GER-MAINS ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉNOMÈNES DE L'ÉTAT SOCIAL DE CES PEUPLES.

§ 53. Idée de ce chapitre. — S'il est vrai, comme nous l'avons montré dans la première Partie de cet ouvrage, que les Scythes sont les pères des Gètes, et que ceux-ci sont les pères des Germains et des Scandinaves, il s'ensuit que les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves forment une seule et même liquée, de sorte que ces derniers, par l'intermédiaire des Gètes, se rattachent aux premiers, et qu'à proprement parler, Scythes, Gètes et Germains-Scandinaves ne forment qu'une seule nation, dont les générations successives, se continuant les unes par les autres, ont porté ces différents noms de peuple, aux différentes époques de leur existence historique. Mais si ces peuples n'ont formé qu'une seule lignée, qu'une seule nation, il n'y a eu, également, en eux qu'une seule vie physique, morale et intellectuelle, qui a fait de cette race une unité, une individualité, et a produit successivement les phénomènes historiques qui sont les expressions de cette vie individuelle. Or, les phénomènes de la vie sociale, morale, intellectuelle et religieuse d'une race reproduisent tous les caractères distinctifs de son individualité, et doivent par conséquent représenter l'unité de cette individualité, malgré les diverses modifications qu'ils subissent avec le temps par suite des lois du développement et du progrès. Si donc les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves ne forment qu'une seule race, une seule individualité, il faut que les phénomènes de leur état social, moral, intellectuel et religieux prouvent cette individualité et en reproduisent l'unité depuis le commencement jusqu'à la fin, au milieu même des modifications que cet état a dû subir, en passant des pères aux fils, et des fils aux petits-fils. Dans les chapitres suivants nous aurons donc à montrer que réellement cette condition a été remplie, et qu'effectivement dans leur état social, moral, intellectuel et religieux, les Germains et les Scandinaves succèdent à leurs pères les Gètes, comme les Gètes continuent leurs pères les Scythes.

Nous commençons par l'état social, parce qu'il est le premier mode d'évolution de l'esprit humain. En effet, avant de mériter le titre d'être moral et intellectuel, l'homme n'est encore, au commencement de son existence terrestre, qu'un être social (gr. zôon politikon) '. La société, dit Aristotélès, existe avant l'homme. L'individu, guidé d'abord uniquement par la nature, accepte tel quel l'état social qui lui est donné par sa naissance; plus tard seulement il peut le modifier plus ou moins par sa volonté propre, c'est-àdire par sa moralité et son intelligence. L'état social comprend trois séries de phénomènes : 1º le genre de vie et les moyens de satisfaire les besoins de la vie physique, tels que la nourriture, le vêtement et le logement; 2º les rapports sociaux donnés par la naissance, tels que: la famille, la tribu et la nation; 3º les conditions sociales, établies en partie par la naissance, en partie par la volonté, et faisant, par conséquent, la transition de l'état social à l'état moral des peuples. L'état moral d'un peuple est une manifestation plus relevée de son esprit que son état social, parce qu'il n'est pas déterminé, au même degré que celui-ci, par la nature, la naissance et les circonstances extérieures; d'un côté, il est vrai, il tient encore de l'état social, mais de l'autre il touche déjà à l'état intellectuel. Enfin, l'état intellectuel prime à la fois l'état social et l'état moral, parce qu'il détermine l'un et l'autre, et n'est déterminé lui-même que par l'intelligence et la liberté ou la justice. L'état intellectuel des peuples se manifeste : 1° par le commerce et l'industrie; 2º par les beaux-arts, la poésie et le langage; 3º par la tradition qui, dans l'origine, est à la fois croyance et science.

§ 54. But de ce chapitre. — Le but de ce chapitre est de démontrer que les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves se continuent les uns les autres dans leur état social. Or, par cela même qu'il s'agit ici, non d'une continuité physique ou généalo-

<sup>&#</sup>x27;Le mot social a ici le sens relatif ou historique de né dans la société primitive. S'il avait la signification absolue et philosophique de appartenant à la société en général, il faudrait dire que l'homme ne doit être autre chose qu'un étre social. En effet, l'individu n'a de valeur réelle que par rapport à la société. Les plus belles prérogatives de l'homme: la raison, le langage, la moralité, appartiennent à l'espèce plutôt qu'à l'individu, et elles n'ont de sens que relativement à la société.

gique, où les individus, en se succédant les uns aux autres, restent continuellement à peu près les mêmes quant au corps, mais d'une continuité spirituelle, c'est-à-dire d'un développement progressif, nous avons à faire voir que les peuples en question suivent, sous le rapport indiqué, les lois du développement et du progrès. Le développement, dans l'état social, s'opère en passant par trois degrés qui sont: 1º la sauvagerie, 2º la barbarie et 3º la civilisation. Le sauvage ne vit pas encore d'une vie moralement individuelle; il est tout au plus membre physique de sa famille. Le barbare, au contraire, vit déjà de la vie morale de sa tribu ou de sa horde; mais il n'a encore d'individuel que ce qu'il emprunte à cette vie, qui, bien qu'elle soit quelque peu générale, n'en est pas moins exclusive, pauvre et mesquine. L'homme civilisé seul vit de la vie individuelle, mais par rapport à la vie générale; il est d'autant plus civilisé que l'une et l'autre vies sont plus riches et plus compréhensives, et harmonisent mieux l'une avec l'autre. Ces trois degrés de l'état social et leurs noms respectifs s'appliquent aussi à l'état moral, à l'état intellectuel et à l'état religieux. Il devra donc résulter, des quatre Parties qui vont suivre, la démonstration que les Scythes, les Gètes et les Germains-Seandinaves ont passé dans leur vie sociale, morale, intellectuelle et religieuse, d'abord par l'état sauvage, puis par l'état barbare, et qu'enfin ils sont arrivés au commencement de l'état civilisé. Le tableau que nous retracerons n'aura pas pour but direct d'indiquer quel degré de développement ces peuples ont atteint; il ne s'agit ici, ni de faire leur éloge, ni de les critiquer; il s'agit seulement de constater qu'il y a eu continuité et progrès social, moral, intellectuel et religieux des Scythes aux Gètes et des Gètes aux Germains-Scandinaves, et de confirmer ainsi, par de nouvelles preuves, la preuve déjà donnée de la réalité de leur généalogie physique. Si cependant on voulait apprécier la valeur intellectuelle et morale des progrès faits aux différentes époques, il faudrait, pour que l'appréciation fût juste, se rappeler qu'à toutes les époques de l'histoire, les individus éminents d'un peuple, c'està-dire la grande minorité, se placent toujours à un degré au-dessus de l'état social, moral, intellectuel et religieux de leur nation, tandis que la majorité est toujours placée à un degré au-dessous de ce qu'on serait en droit d'attendre d'eux d'après l'état de leur société, de leurs mœurs et de leur religion. Cela veut dire, en

d'autres termes, que, dans tous les temps et dans tous les lieux, les hommes supérieurs sont meilleurs, par leur intelligence et leur moralité, que les lois, les institutions politiques et religieuses de leur pays, tandis que le vulgaire, s'il se trouve à l'état barbare, retombe souvent à l'état sauvage, et s'il est arrivé à l'état de civilisation, reste néanmoins encore barbare dans beaucoup de points de son état social, moral, intellectuel et religieux.

# a) Le genre de vie.

§ 55. L'état nomade des Scythes. — A leur arrivée en Europe, au septième siècle avant notre ère, les Scythes étaient encore généralement adonnés à la vie nomade. Leurs troupeaux consistaient principalement en chevaux, en bestiaux et en chèvres. Toujours armés, comme l'étaient en général les nomades dans l'Antiquité, pour leur défense personnelle et pour la guerre, ils ne se bornaient pas uniquement à faire paître, ou, comme ils disaient, à pousser (scythe vaita) devant eux leurs troupeaux; ils chassaient aussi la bête fauve et le gibier dans les montagnes et dans les plaines. Aussi l'action de faire paître et de chasser était-elle désignée par le même mot dans les langues scythiques (v. Les Scythes, p. 18). Le voisinage de la mer Caspienne, et plus tard de la mer Noire, engagea quelques peuplades, entre autres les Massa-Gètes, à se livrer également à la pêche (Hérod., I, 215; IV, 59). La pêche dans l'eau douce et dans la mer (Hérod., IV, 59), étant une espèce de chasse, portait aussi le même nom que celle-ci. Ce fut la pêche, ainsi que la nécessité de passer les grands fleuves de leur pays qui, chez les Scythes, provoquèrent la navigation. Arrivés dans les contrées au nord de la mer Noire, où la fertilité du sol et l'exemple des colonies grecques les invitaient à la culture de la terre, les Scythes et les Gètes se livrèrent aussi aux travaux agricoles. Ils connaissaient alors déjà le soc (lith. zoch; vha. suoha sanglier) et le coutre (lat. culter; lith. zagre, zagarai; cf. gr. sagaris) qu'ils appelaient le déchireur (goth. hôha; sansc. kôkas le loup; cf. vrikas, loup, soc.). Plus tard les Slaves paraissent avoir inventé la charrue d'après le modèle des chars et des traîneaux (v. § 59); ils l'appelèrent également du nom de déchireur (lith. plugas; cf. slav. wluk, loup), et sous ce nom elle fut aussi adoptée des Germains (cf. pflug) et des Scandinaves (plogr). Cependant la culture de la terre ne put devenir plus générale chez les Scythes que lorsque ces peuples abandonnèrent de plus en plus la vie nomade. Comme l'agriculture était toute nouvelle chez eux, les laboureurs se considéraient naturellement comme les plus jeunes de la race scythe, et se disaient, par conséquent, les descendants du plus jeune des trois fils de Targitavus (v. p. 82) que la tradition, qui sans doute avait en vue cette descendance même, désignait sous le nom de Prince au char, ou Prince à la charrue (Kola-skaïs; Hérod., Kola-ksaïs; sansc. Hala kchayas, norr. Hiul-skae). La tradition rapportait également avec une intention marquée, que Kola-ksais seul savait manier le soc d'or ardent (cf. le couteau d'or de Djem-chîd) qui était tombé du ciel, tandis que ses frères, l'aîné nommé le Prince au bouclier (Hérod., Hleipoksaïs, norr. Hlifar-skae ou Hlifar-skati; cf. lat. clypeus), et le puiné nommé le Prince aux flèches (Hérod., Arpo-ksaïs; sansc. arvakchayas; gr.- pers. Arba-kės; norr. örvar-skae), lorsqu'ils voulurent toucher au soc ardent, se brûlèrent les mains; ce qui devait énoncer que les Scythes guerriers, représentés par Hleipo-skais, et les Scythes nomades, représentés par Arpo-skaïs, ne réussirent guère dans l'agriculture, et préférèrent au maniement du soc le maniement des armes, par lesquelles ils devinrent les maîtres des Scythes laboureurs représentés par Kola-skaïs.

C'est principalement par l'agriculture, et par le genre de vie qui en fut la conséquence, que les Scythes de la branche skolote se différencièrent des Scythes de la branche sarmate, et que s'opéra chez ceux-là plus facilement la transition de l'état barbare à l'état plus civilisé. Les Scythes-Sarmates, toujours à cheval comme chasseurs nomades et comme guerriers, conservèrent, il est vrai, plus longtemps que leurs frères, les Skolotes, le caractère indépendant et chevaleresque de leur race; mais les Scythes de la branche skolote, s'accoutumant peu à peu, par l'agriculture, à l'ordre, à la persévérance et au travail, arrivèrent plus tôt que les Scythes sarmates à l'état civilisé, et par là acquirent, longtemps avant eux, quelque importance dans l'histoire du Monde ancien.

§ 56. L'agriculture et la propriété immobilière.

— Les Scythes, et même encore leurs descendants les peuples gètes, par suite de leurs mœurs nomades, ne connurent long-temps pas la propriété immobilière. Ils cultivaient la terre sans

s'approprier le sol. Chaque année ils se partageaient entre eux le terrain labourable, et après la récolte ils l'abandonnaient comme terrain libre (Horace, Carm., 3, 24). Cette culture de la terre séparée de la propriété du terrain était un reste de la vie nomade, et se maintint encore quelque temps, même chez les tribus germaines et scandinaves issues de la branche gète. Mais bientôt ces peuplades, arrivées, après de longues migrations, à des établissements fixes dans leurs pays respectifs, ne se contentèrent plus, comme leurs ancêtres, de recueillir seulement les produits annuels du sol; au lieu de simples usufruitiers qu'ils étaient, ils se firent propriétaires terriens. Dans l'origine, aussi longtemps que l'individu ne comptait pas encore, comme tel, dans le droit social (v. § 60), cette appropriation ne se faisait pas individuellement, par l'individu ou à titre privé; elle se faisait collectivement par le peuple, au nom de la marche ou de la tribu, puis au nom du village; elle s'effectua ensuite par la distribution du terrain communal entre les domiciliés ou les manants, et dès lors la famille sut substituée ou subrogée à la tribu ou au village, comme propriétaire du sol. La propriété foncière, de communale qu'elle était dans l'origine, devint dès lors propriété familiale (norr. ôdal; v. all. uodil). Mais comme chez ces peuples la famille était représentée d'abord par le fouer mobile, et ensuite par le domicile fixe (v. § 125), la propriété foncière se rattachait à la possession d'un domicile. Le domicile fixe étant antérieur à l'acquisition de la propriété foncière, celle-ci était considérée comme l'appendice ou comme le corollaire de celui-là. Comme le domicile fixe, le menil ou le manoir (norr. bû) entraînait l'appropriation du sol, et donnait même, chaque fois, droit à une part dans la distribution du terrain communal nouvellement acquis, la possession d'un manoir devint la condition ou, comme on disait, la mère de la possession terrienne, et le nom de manants (norr. buandar) ou hommes domiciliés devint synonyme de propriétaires terriens, et dans la suite, par extension, synonyme de laboureurs. Mais, de même que le manoir, cette première propriété immobilière, était considéré comme la propriété, non de l'individu qui pe comptait pas encore dans le droit social, mais de la famille représentée par son chef, de même aussi la propriété foncière, fille du manoir, ne devint pas une propriété individuelle (norr. lausa-fê, bien détaché), mais resta encore une propriété

familiale (norr. adals-fê ou ôdal). Tous les chefs de famille domiciliés dans le district ou dans le village eurent en partage, chacun comme représentant de sa famille, une section du terrain communal, laquelle, d'après la règle adoptée, était attenante et correspondante à ce domicile familial, et déterminée, quant à sa grandeur et à sa position, par la grandeur et la position du manoir. Or, comme les différents manoirs formaient un carré oblong (v. § 57), et étaient orientés (norr. sôlskipt, cf. p. 8), c'est-à-dire considérés quant à leur position par rapport au soleil levant ou couchant, le terrain correspondant à chaque manoir était également orienté d'après ce manoir, et formait ainsi un quadrilatère dont les côtés lui étaient proportionnels et parallèles. A chaque nouvelle acquisition de terrain faite par le district (goth, qavi; all. qau), il se faisait aussi un partage proportionnel entre les pères de famille. Comme, de cette manière, les propriétaires de manoirs étaient aussi les propriétaires du sol, et comme la plupart des familles pouvaient cultiver elles-mêmes tous leurs champs, l'agriculture devint l'occupation principale des peuples scandinaves. Cependant les familles riches, ne voulant ni ne pouvant cultiver elles-mêmes leurs terres étendues, qui appartenaient à leurs nombreux manoirs, les firent cultiver par ceux qui, n'ayant pas de manoir, n'avaient pas non plus de terrain. Ensuite, les produits de la terre dans le Nord ne suffisant pas à l'entretien de la population, les Scandinaves se livrèrent encore à l'élève du bétail, à la chasse et à la pêche fluviale et maritime. Enfin, l'amour de l'indépendance et d'une vie aventureuse se joignant aux habitudes guerrières de la race fut cause que beaucoup de jeunes Scandinaves se firent soldats mercenaires à l'étranger, ou bien cherchèrent fortune, soit dans le brigandage, soit dans la piraterie. Tel était le genre de vie de ces peuples du Nord qui, on le voit, n'étaient plus à l'état sauvage, comme les Scythes primitifs, ni à l'état barbare comme les Gètes, mais touchaient déjà aux premiers degrés de l'état civilisé.

# b) Les aliments et les vêtements.

§ 57. Le manger et le boire. — La nature des aliments de l'homme, qui sont sa première propriété mobilière et individuelle (norr. lausa-fé), est toujours en rapport avec son genre de

vie. Aussi les Scythes qui étaient chasseurs et pêcheurs vivaient-ils du produit de la chasse et de la pêche (Hérod., IV, 53; 59); et tandis que les Scythes arotères ou agriculteurs avaient une nourriture végétale et du miel sauvage (Just., II, 2), les Scythes nomades vivaient de la chair et du lait de leurs troupeaux. Ils préféraient la chair et le lait de cheval à tout autre aliment (Hérod., IV, 2, 46; cf. les Hippomolgues). L'habitude de manger du cheval, qui se rattachait en partie au culte du Soleil (v. § 107), s'est conservée aussi parmi les descendants des Scythes, les Scandinaves, les Germains et les Slaves, jusqu'à l'époque de leur conversion au christianisme, et c'est seulement alors qu'elle devint chez eux un usage défendu comme tenant du paganisme. Cependant comme les chevaux étaient plus rares dans le Nord, les Scandinaves réservaient ce mets pour les grands jours de fêtes ou pour des repas de sacrifice (v. § 186).

Tandis que les Scythes nomades et guerriers préféraient, ainsi que les Perses, le cheval au bœuf, les Scythes agriculteurs, ainsi que les Hindous, estimaient davantage le bœuf et la vache. Chez les peuples gotes et scandinaves, la vache et la chèvre étaient élevées à cause de leur lait, et dans la mythologie scandinave la vache Audhumbla et la chèvre Heidrûn figurent comme fournissant une nourriture merveilleusement abondante. Le lait, sous forme de lait aigre (norr. syra), de lait caillé et de fromage, servait à la fois de boisson (cf. sansc. payas, boisson, lait; all.-suisse sûfi, boisson, lait; fr. norm. boisson = cidre), et de manger (cf. all.-suisse, spise manger, fromage). Comme tous les barbares, les Scythes et leurs descendants aimaient surtout les boissons capiteuses (sansc. madhus; lith. medus; gr. methu), et ils en avaient de différentes espèces. Ils préparaient avec du miel (lat. mel; gr. meli; sansc. madhu) le miodh, et avec du lait aigre, le syra (cf. sansc. suras). Les Slaves buvaient du kvas (effervescent). La senle contrée vitisère chez les Scythes, en Asie, était la Margiane (Plin., VI, 18, 2), et, en Europe, la ban-lieue de Chersonèsos (Boeckh, Corpus Inscript., nº 2097).

Les Gètes de la Thrace donnaient au vin ou à une boisson fermentée qui en tenait lieu, le nom de Zeila (Phot., Lex., p. 51) ou Zilai (Hesych., I, 1885), sans doute à cause de sa nature effervescente (cf. sansc. hila; gr. zelos; all. geil). Ils en faisaient un usage tellement immodéré qu'un de leurs rois, Boirebistès (v. p. 40), jugea nécessaire de la leur interdire (v. § 188). Dans les climats du Nord qui n'étaient pas favorables à la culture de la vigne, le vin était une boisson tellement rare et chère que les Scandinaves le considéraient comme la boisson du dieu suprême Odinn (v. § 117), et ils lui substituaient, pour leur usage journalier, l'hydromel (norr. miodur) et la bière (norr. bior). Les peuples de race scythe ont eu, de tout temps, la réputation d'être de grands buveurs. Les Grecs, pour dire boire beaucoup, se servaient de la locution de boire comme un Scythe (Arist., Probl. III, 7; Hérod., VI, 84; Anakr., Ode 55), ou de skuthiser, et encore aujourd'hui, en France, on dit dans le même sens, boire comme un Allemand, comme un Polonais. Les sestins ou repas de sacrifice portaient le nom de compotations (norr. dryckior). Les Normands disaient boire la noce (drecka brûdhlaup) pour célébrer la noce. Comme pour célébrer dignement les dieux et les hommes, il fallait boire beaucoup en leur honneur, aux compotations assez nombreuses dans l'année, ces peuples prirent l'habitude de boire outre mesure (v. § 188). D'ailleurs tous les jeux et amusements étaient chez eux un moyen d'éprouver ce qu'on estimait le plus dans l'homme, savoir la force physique. Aussi, dans les compotations jugeait-t-on de la force corporelle d'un individu d'après sa plus ou moins grande aptitude à boire vite et beaucoup. Ainsi le roi slave Vasily n'admettait parmi ses compagnons d'armes que les individus qui étaient les plus capables de sabler les cornes à boire (norr. drinkhorn). Il y avait chez les Normands un jeu ou une joûte qui consistait à vider, d'un trait et le plus vite possible, un vase à boire d'une grande contenance, et cette joûte subsiste encore en partie dans les compotations ou commerces des étudiants allemands (v. Les Aventures de Thôr, p. 24).

§ 58. L'habillement et les armes. — Les Scythes, les Gètes et les Scandinaves portaient une espèce de culotte (Ovid., Trist., V, 7, 49), qu'ils appelaient la Fourchue (scythe bruka; cf. gr. braka; lat. bracca; v. h. all. brôcha; anglos. bræk; norr. brôk) ou la Fourchue des cuisses (scyth. tuh-bruka; cf. tûbrûkas, Isidor., Etym., XIX, 22; anglos. deoh-brek; angl. thigh-breeches; tuh = all. dick-bein), ou la Couvre-jambe (scyth. skalu-vara; cf. slav. schalvary; pol. schar-vari; pers. sehal-vara; arab. sir-vâl; b. lat., sarabara; esp. cer-oulas; gr. skelos, cuisse). Cette culotte, qui était aussi usitée chez les Mèdes, et qui se voit encore aujourd'hui chez les

paysans du Nord, était en bourre, et plus généralement en peau. Le roi danois Ragnar (v. p. 69), qui mettait sa braie de manière à avoir le poil de la peau à l'extérieur, reçut, à cause de cela, le surnom de Lôd-brôk (Braie velue). La partie supérieure du corps était couverte d'une tunique sans manches, en peau de renne (tarandus; v. Hesychius), ou plus communément en peau de bouc (v. Jul. Pollux, 7, 70); aussi les Scytho-Grecs, pour cette raison, donnaient-ils à cette tunique le nom de sisurna (p. sisurina, de sisuros ou situros, ou satyros, bouc). Cette tunique était serrée au milieu du corps par une ceinture (v. Grimm, Gesch. d. d. Spr., p. 152), à laquelle étaient suspendus une gourde (Hérod., IV, 9, 10) et un coutelas. Par-dessus cette tunique les Scythes mettaient quelquefois un petit manteau fait de plusieurs cuirs chevelus ou scalps arrachés aux têtes de leurs ennemis vaincus (Hérod., IV, 64). Sur la tête, qui était garnie d'une épaisse chevelure qu'on ne coupait jamais (v. p. 104), les Scythes portaient une espèce de calotte en cuir (gr. kurbasia; Hérod., VII, 64), comme en ont encore aujourd'hui les paysans islandais; ils portaient au menton une barbe mince et courte (Luc. Anacharsis, 6, 34).

Comme les Scythes et leurs descendants étaient des peuples essentiellement guerriers, l'armement faisait aussi partie de leur habillement ordinaire. L'on peut, jusqu'à un certain point, se faire une idée de cet armement, soit d'après le costume guerrier que les artistes grecs ont donné aux Amazones, qu'ils représentaient comme des guerrières scythes (v. Les Amazones, p. 25), soit d'après le costume des guerriers gètes, tel qu'on le voit représenté sur la colonne Trajane. La coutume qu'avaient les Scythes de porter toujours à la ceinture un coutelas (gr. sangaris; sansc. khangaras; arab. handjar; lith. zagarai) se transmit aussi aux Germains (cf. sax; v. p. 32) et aux Scandinaves, et se maintint jusqu'à nos jours chez quelques paysans de la Suède (cf. Knifs-herrar). L'arme principale des Scythes, des Gètes et des Scandinaves était l'arc avec les flèches. L'arc scythique avait une forme particulière que nous ont fait connaître les auteurs anciens (Am. Marcel., 22, 8; Strabon, 2, 125; Plin., H. N., 4, 24; Théocrit., Idyll., 13, 25). Leurs carquois étaient ordinairement recouverts de la peau arrachée au bras droit d'un ennemi vaincu et tué (Hérod., IV, 64). Les Scythes étaient d'habiles archers, et renommés surtout comme excellents hippotoxotes ou

archers à cheval (*Ælian.*, De Mil. ord. inst., p. 3). Ils passaient même, dans l'Antiquité, pour les inventeurs de l'arc et de cette espèce de bouclier que les Grecs nommaient sakos (v. p. 22). Chez les Scythes, comme encore plus tard chez les Scandinaves, le bouclier (scyth. targi; slav. terk; bas. lat. targia; fr. targe) était l'arme distinctive des Nobles et des Rois (v. p. 33).

## c) Les Habitations et les Véhicules.

§ 59. Les maisons-véhicules; les navires et les blokhaus. - Les Scythes nomades, ne pouvant avoir des demeures fixes, avaient des habitations mobiles, espèce de cabanes de bergers, c'est-à-dire des chars à quatre roues surmontés d'une tente, en berceau ou en forme de tonne, et recouverte d'écorce ou de peaux (Just., Hist., 2, 2). Ces chars, semblables aux Petorita (Quatre-Roues) des Keltes, aux Hamaxas (Deux-Essieus) des Grecs, aux Harmamaxas des Perses, aux Koli-mahas (maisons sur roues; maha, mâ; cf. all. ge-mach) des Slaves, avaient chez les Gètes de la Thrace (Hésych., II, 146) le nom de Kar-arues (Chars-Tonnes) ou de Karamâs (Chars-Maisons). Ces tonnes ou berceaux étaient assez spacieux pour qu'une famille ou quatre personnes adultes pussent s'y coucher. En cas d'attaque et dans le combat, on plaçait ces chars de manière à en faire une enceinte ou un rempart (cf. norr. vaqua-borg, Fort de chars). Chez les Scythes septentrionaux, où il y avait de grandes neiges en hiver, les berceaux ou tentes étaient placées sur des radeaux ou traîneaux (Pompon. Mela ad Virg. Géorg., 1, 164) qu'ils appelaient glissants (scyth. sangi p. snaki; lith. sahnus; polon. sanki; cf. all. snecho, limaçon; norr. slêdi p. slehdi). C'est ainsi que ces Scythes passaient, en hiver, chez leurs parents les Sindies (v. p. 35), en faisant glisser leurs chars-traîneaux sur la glace du Bosphore cimmérien (Hérod., IV, 28). Ces radeaux servaient tour à tour de traîneaux sur les neiges, et de bacs sur les rivières et les fleuves; et voilà pourquoi une certaine espèce de navire porta encore plus tard chez les Scandinaves le nom de Glissant (sneckia). La tradition a gardé le souvenir d'un navire Ellidi (Navire unique) que Beitir, fils de Gor, aurait placé sur un traineau (norr. skipslêdi), et dans lequel il aurait parcouru une partie de la Norvége. Les Scythes, qui dans l'origine n'avaient pour bateaux

que des radeaux et des troncs d'arbres (norr. holkr, askr) apprirent des Kimméries-Kamares du Pont-Euxin à construire des navires. Aussi leurs descendants, les Svies (v. p. 58), conservèrentils dans le Nord la forme particulière de ces navires qui étaient nommés kamares (Tacit., Hist., 3, 47), du nom de leurs inventeurs, comme les tiburnes étaient ainsi nommées par les Latins d'après les habitants de la Liburnie. Les vaisseaux des Sviones (Tacit., Germ., 44) avaient, comme les kamares, la même forme aux deux bouts (norr. stefn), de sorte que l'un et l'autre bout servaient, selon le besoin, alternativement de proue (from-stefn) ou de poupe (v. p. 59, note).

Les Scythes laboureurs et les Gètes, étant devenus sédenfaires en s'adonnant à l'agriculture, échangèrent leurs chars contre des maisons (maha) qui avaient la forme de blockhaus construits avec des fûts d'arbres superposés les uns aux autres, formant un carré oblong, et couverts d'un toit de chaume ou, comme les charstonnes, d'un toit de peaux. Ces cabanes, assez semblables à celles que construisent encore aujourd'hui les paysans russes, suédois, norvégiens et islandais, et les Backwoodmen (colons ou émigrés) dans les bois d'arrière (backwoods) de l'Amérique septentrionale, avaient, dans le Nord, le nom de badir (cf. Budines, p. 34). Un village composé d'une réunion de ces maisons, et entouré d'une enceinte construite en bois et garnie de tours, était appelé borq (boarg), ou tan (angl. town), ou gorod (norr. gardr; cf. lat. hortus). Le nom de borg était aussi donné aux demeures des Nobles ou des Princes, parce qu'elles étaient également fortifiées ou entourées d'une enceinte renfermant plusieurs maisons. Quelquefois ces manoirs (hus), comme les maisons ordinaires, étaient couverts d'un toit de peaux. De là provenait, sans doute, le nom de skalmithakit-hus (géto-gr. zarmi-tzeket-hûsa, manoir couvert de peaux) qu'on donnait à la résidence (gr. basileion) du prince des Gètes Dekeballus (v. p. 40).

L'entrée des maisons, qui toutes étaient orientées (v. p. 94), se trouvait au bas du pignon oriental; en face de cette entrée était le siège d'honneur, adossé contre le pignon occidental, et placé entre deux mâts (norr. indvegis-sûlur, v. § 126) qui sortaient audessus du toit etétaient les symboles de la demeure (v. § 111). Un tel manoir, auquel appartenait, dans la banlieue, une pièce de

terre qui était orientée de la même manière que lui, était la condition (la mère, v. p. 93) de toute propriété foncière (v. p. 92) et le foyer commun ou paternel de la famille.

# d) La Famille, la Tribu et la Nation.

§ 60. Idée et constitution de la Famille. — L'idée de famille se déduit, dans l'Antiquité, de trois notions : de celle de génération, de celle de propriété et de celle de domicile. Bien que la famille, en tant qu'elle a pour base, dans l'origine, la naissance ou la génération, soit la même chez tous les peuples, elle a pris cependant, selon les climats, et selon les races et leur genre de vie, des caractères différents. De même que les Romains, les Scythes et leurs descendants considéraient la Famille d'abord au point de vue du domicile ou de la participation au même fouer (scyth. taviti, foyer, famille, v. § 142; lat. familia, tenant du foyer; cf. gr. thumelè, foyer), et ensuite comme une association naturelle d'hommes unis par la communauté du sang et comme un chaînon dans la continuité directe des générations. Elle se composait donc, proprement, du générateur ou du père et des engendrés ou enfants. A ce point de vue, la femme-mère, étant seulement l'instrument de la génération, n'appartenait pas, proprement, à la famille de son mari; elle était naturellement de la famille de son père, et devenait, par adoption seulement la fille (all. Schwieger-Tochter, fille d'adoption) de son beau-père, et par achat la propriété de son époux. La famille étant ainsi considérée, et la femme-mère étant placée en dehors de la race, la conséquence en fut que d'abord la promiscuité, qui ne portait directement aucune atteinte à la race. fut permise chez les Scythes (Hérod., 1, 216); que, par suite, la polygamie fut usitée chez leurs descendants, surtout dans la classe des Nobles qui pouvaient entretenir plusieurs femmes, et que les droits de la femme à la propriété et à l'héritage (lesquelles l'une et l'autre se rattachaient intimement à la famille) furent excessivement restreints dans la législation, la coutume ou le droit coutumier de ces peuples. Le mariage, en devenant monogame, surtout chez les tribus agricoles, contribua à étendre les droits et à améliorer la position sociale des femmes: Le mariage, reposant sur les droits réciproques des conjoints (norr. hiôn, cf. hei-mr, domicile; all. hei-rad, mariage), se règla de plus en plus, non par suite de l'émergence de l'idée plus pure de la famille, mais par l'intérêt qu'avait le père de la femme à assurer à sa fille des avantages plus réels. Aussi ce fut dans les familles nobles et riches, qui formaient, en quelque sorte, les pôles de la société, que le mariage se régularisa d'abord dans l'intérêt de l'épouse.

Les enfants, quelle que sût leur mère, saisaient partie de la samille, du moment que leur père les avait reconnus comme siens. Le père pouvait saire tuer ou exposer le nouveau-né; mais dès qu'il l'avait reconnu comme lui appartenant, il se devait à lui-même de le protéger comme son héritier et son successeur. Aussi le nom de père (goth. fadar, sansc. pitr) signisiai-il proprement, non pas générateur, mais protecteur. En sa qualité de protecteur, le père était naturellement aussi le maître de ses ensants, et ceux-ci étaient ses serviteurs nés, mais des serviteurs libres (cf. lat. liberi), des domestiques, et non des esclaves. Comme les rapports de maître et de serviteur se consondaient avec ceux de la famille, les mêmes noms servaient, dans les langues d'origine scythe, à exprimer ces deux rapports (cf. v. all. encho, suivant, serviteur, fils; cf. lat. ancus; v. all. enchil, petit-fils, petit-serviteur, messager; cf. gr. angelos, etc.).

Le père étant considéré comme le supérieur de ses fils, ceux-ci devalent se glorifier d'avoir un tel père, et ajoutaient par conséquent à leur nom l'épithète de fils d'un tel (cf. Maduas, fils de Protothuas; Snorri, fils de Sturla). Mais le père ne pouvait tirer aucune gloire de l'illustration de ses fils, ou se dire Père d'un tel, comme le faisaient certains peuples, entre autres les Arabes (cf. Abou-Bekr, Père de la Vierge). Les fils n'ajoutaient jamais à leur nom celui de leur mère, comme c'était l'usage chez quelques peuples kimméro-keltiques, à moins que la mère ne fût une femme illustre (Ex. Ingiald, fils de Thora). Parmi les fils de la famille, l'aîné jouissait de plusieurs avantages sur ses frères plus jeunes. En l'absence du père, il le remplaçait comme protecteur et tuteur naturel de sa mère, ainsi que de ses frères, dont il était, en tout état de cause, le souteneur (brodur, v. p. 77); il était le représentant de la famille, et sa race, étant la race directe, était aussi la race par excellence (norr. adal), la race véritable (norr. ætt; cf. all. echt).

§ 61. Idée de la Tribu et de la Nation. — La Tribu (goth. thiod, kuni; lat. gens) était l'extension de la famille ou l'ensemble des familles sorties d'une seule et même famille primitive.

Les membres d'une tribu étaient donc originairement unis entre eux par les liens de la parenté, laquelle se perdait naturellement de plus en plus, à mesure que la tribu s'agrandissait. L'ensemble des tribus formait la Nation (seyth. taviti; germ. teut), dont les membres, appelés Tivuthides ou Teutiskes (v. p. 75), avaient pour preuves de leur commune origine, des mœurs, une religion, des traditions et un langage communs à tous.

Les différences sociales qu'on remarqua plus tard dans la nation, provenaient de celles qui s'étaient déjà manifestées dans les tribus. C'est ainsi, par exemple, que la différence qui s'établit entre les Nobles et les Hommes libres, ne proyenait, dans l'origine, ni de la convention, ni de la violence, ni de la ruse, ni de la supériorité morale et intellectuelle des premiers sur les seconds; mais elle était le résultat, sinon rationnel, du moins naturel, de l'extension et de la continuation de l'ordre hiérarchique tel qu'il était établi et observé dans la famille. En effet, de même que le père était le maître des enfants, et que les frères aînés étaient les supérieurs de leurs frères plus jeunes, de même aussi les familles les plus anciennes de la tribu, issues des frères aînés (cf. lat. majores gentes), jouissaient d'une plus grande autorité que les familles plus jeunes ou issues des frères cadets (lat. minores gentes). Le rapport des Nobles ou patriciens aux Hommes libres ou plébéiens, était donc, dans l'origine, un rapport d'autorité, de tutelle et de protection, comme celui qui existait entre le père et les fils. Mais ce rapport purement moral mit peu à peu entre les mains de la Noblesse les distinctions, les richesses, et par conséquent tous les movens d'exercer le pouvoir, et par suite l'oppression. Car d'abord, quant aux distinctions, les chefs des plus anciennes familles nobles devinrent également chess de tribus (Hérod., IV, 66; gr. nomarchoi; skeptouchoi; norr. köfdingiar), et comme tels ils devinrent aussi quelquefois chess de bands ou de troupe (norr. fylkir), et chess dans la guerre (sl. wojevoda); enfin, comme ils rattachaient leur famille à quelque souche divine (v. p. 80), ils devinrent, comme descendants des dieux, encore chefs des affaires religieuses (Dîar, divins) et juges (v. Jornandès: judices = reges) dans les affaires judiciaires. Quant aux richesses, les Nobles avaient toujours l'avantage de leur côté, car la propriété terrienne étant en proportion avec le nombre des manoirs (v. p. 94), les anciennes familles nobles, qui avaient de

grands et de nombreux manoirs, reçurent, dans les partages qui se firent, un bien plus grand nombre de lots que les petites familles plébéiennes. Il s'établit donc une différence sociale, de plus en plus tranchée, entre les Nobles et les Hommes libres; et à ces deux classes qui formaient la société, vint se subordonner une troisième classe qui était celle des serfs.

## e) Les Serfs, les Hommes libres et les Nobles.

§ 69. Origine et condition des serfs. — Chez les Scythes et leurs descendants, les serfs, ne faisant point partie de la famille, n'appartenaient par conséquent non plus à la tribu, ni à la nation; c'étaient des étrangers qu'on avait achetés ou enlevés, ou des prisonniers de guerre qu'on n'avait pas voule sacrifier ou dévouer (v. § 18), mais qu'on avait épargnés ou réservés (cf. lat. servus, sauf, épargné; sansc. sarvas, sauf, entier; lat. salvus; gr. holos), pour le service (lat. servire, dérivé de servus) des Hommes libres et des Nobles. Les serss, n'étant pas des Hommes libres ou domiciliés (manants), n'étaient pas non plus propriétaires; ils étaient, au contraire, propriété, et comme telle à la discrétion des maîtres. Les Scythes nomades avaient l'habitude cruelle d'avengler leurs serfs (Hérod., IV, 2), afin, disaient-ils, qu'ils ne fussent pas distraits dans leurs travaux, pour lesquels, d'ailleurs, à ce qu'on prétendait. ils n'avaient pas besoin de la vue. Mais le véritable motif de cette mutilation barbare était d'empêcher la fuite ou la révolte de ces esclaves. Cet usage atroce cessa complétement, ou du moins fut fort restreint chez les Scythes agriculteurs, dont les serfs, employés aux travaux des champs, n'auraient pu s'y livrer s'ils avaient été privés de la vue. Cependant asservir et aveugler étaient deux choses si étroitement liées dans des idées des Scythes que, dans leur langue, fils d'aveugle était synonyme d'esclave (Hérod., IV, 20); et chez les peuples de l'Asie occidentale, qui peut-être, en cela, ont été les imitateurs des Scythes, les rois vainqueurs faisaient aveugler les princes vaincus, afin d'indiquer par là, d'une manière symbolique, qu'ils entendaient faire d'eux leurs esclaves. Ainsi, Nébukadnézar, le roi des Chaldéens, fit crever les yeux au roi Zédékiah après l'avoir fait charger de chaînes (Jérém., 5, 2, 11). L'histoire des Perses et des Persans présente surtout de nombreux exemples

de cette cruauté. Les exemples ne manquent pas non plus chez les Goths et chez les Franks.

Une autre manière d'estropier les esclaves, usitée chez les Scythes et leurs descendants, consistait à leur couper les tendons des pieds ou des bras (Jornandès, Getic., III; cf. les Énervés de Jumiège). Dans la tradition mythologique des Scandinaves, il est dit que le roi Nidudr fit couper les tendons des pieds à Völund, et le fit enfermer dans une tour construite sur un îlot (holm) de la mer (v. Volundarkv.). Les Scandinaves pratiquaient d'autres mutilations sur leurs esclaves, surtout pour les punir de quelque méfait. On appelait Stufa (Écourté) l'esclave auquel on avait coupé les oreilles, et Nufa (Écorné) celui auquel on avait coupé le nez. Avoir la tête rasée était le signe extérieur de l'esclavage chez les Scythes. C'est que la plupart des peuples iafétiques (v. p. 17) regardaient la chevelure non-seulement comme une chose sacrée, par laquelle les femmes surtout juraient, et qu'on sacrifiait aux dieux et aux mânes (v. Homère, II., 23, 144), mais encore comme l'ornement de l'homme (cf. les Franks Chevelus; norr. Haddingiar), et comme l'indice de sa condition libre. Aussi, lorsque le roi indien Sagaras eut vaincu les Yavanás et les Kambodjás (v. Peuples primitifs, p. 54), il leur imposa l'obligation de se couper la chevelure; quant aux Scythes ou Sakas qu'il avait également vaincus, il leur accorda la faveur d'avoir seulement la moitié de la tête rasée (cf. Stobœus, chap. 145, p. 432). Les archers scythes qui étaient chargés de la police à Athènes, et qui se considéraient comme serss, avaient la tête rasée; aussi les Athéniens disaient-ils scythiser (skuthizein) pour se raser la tête à la manière des archers scythes, les esclaves de la ville.

ses. Les Hommes libres; les Octopodes; les Manants. — Les Hommes libres, qui étaient la classe la plus nombreuse, constituaient le peuple (scyth. taviti; gét. teut; norr. thiod) proprement dit. Ils étaient propriétaires comme les Nobles, mais ils n'étaient pas aussi riches qu'eux. Chez les Scythes encore nomades, la propriété, qui était seulement mobilière, n'était cependant pas mesurée d'après les troupeaux, mais d'après le nombre des chars qu'on possédait. C'est que la grandeur des troupeaux était ellemême en proportion de la grandeur de la famille, et la grandeur de la famille, de même que le nombre des serfs, déterminait le nombre nécessaire des chars, qui formaient ainsi la mesure de

la richesse. Le Scythe qui était simplement chef d'une petite famille n'avait qu'un char (v. p. 98) attelé de deux bœufs, et un troupeau proportionné, correspondant à son petit ménage. Ce petit propriétaire, chef de famille, était appelé Octopode (scyth. akto-pâtius?) d'après les huit jambes de ses deux bœufs. Plus le propriétaire avait une famille nombreuse, de nombreux esclaves et de grands troupeaux, plus aussi le nombre de ses chars était considérable. Il y avait des Seythes qui possédaient jusqu'à quatre-vingts chars. Lorsque plus tard les Scythes, devenus agriculteurs, se partagèrent annuellement les terres, ce partage se faisait sans doute par lots dont la grandeur était proportionnelle au nombre des chars; et lorsque enfin, chez les Gètes et chez les Scandinaves, les chars furent remplacés par des maisons ou manoirs (hû), la distribution était toujours faite en proportion du nombre et de la grandeur des manoirs (v. p. 93). L'Homme libre, propriétaire d'un manoir et cultivateur de ses terres, prit dès lors le nom de Manant (domicilié; norr. buandi; cf. all. nach-bûr). Quant aux chefs de famille qui étaient nouvellement survenus, ils ne pouvaient entrer en partage avec les autres que pour les terres nouvellement acquises, et ils restaient par conséquent toujours inférieurs, quant à la richesse, aux familles plus anciennes et plus puissantes.

Si le terrain appartenant au manoir ne suffisait pas pour nourrir la famille, l'Homme libre ou le Manant cherchait un supplément de subsistance dans la chasse, dans la pêche, et même dans le commerce. Si, malgré cela, les ressources du Manant restaient insuffisantes, surtout en temps de disette, alors il se voyait obligé d'envoyer ses fils hors du pays, ou, comme on disait, de leur montrer le dehors (norr. ut visa), leur signifiant ainsi qu'ils eussent à chercher fortune sur mer comme pirates, ou sur le continent comme mercenaires (v. p. 40, note; cf. Duchesne, Script. norm., p. 62, 217). De même que les Gètes et les Goths, sous le nom de Fédérés (lat. fæderati), avaient servi, comme auxiliaires des Romains, pour une paie annuelle, ou gratification (goth. anno, p. 40), de même plus tard les jeunes Manants scandinaves expatriés allèrent dans la Grand'-Ville (norr. Miklagard), c'est-à-dire à Constantinople, pour y servir dans les gardes de l'Empereur, sous le nom de Contractants (norr. varingiar, de vara, contrat; gr. barangoi; fr. Varèques). D'autres aventuriers, sous la conduite d'un jeune Noble entreprenant, se firent

écumeurs de mer (vikingr, occupant les baies), et infestèrent les côtes maritimes et les fleuves des pays du nord et du midi de l'Europe. Quant aux Manants riches qui restèrent en Scandinavie, ils exerçaient dans ces pays une grande influence sur les affaires publiques; ils pouvaient même espérer d'entrer, grâce à leurs richesses et à leur puissance, dans la classe des Nobles inférieurs. En général, les Hommes libres ou les Manants, par cela même qu'ils formaient la majorité des habitants, et constituaient le peuple proprement dit, faisaient les lois, choisissaient leurs chefs, et même leurs rois; et comme ils étaient toujours armés, ils défendaient leurs droits avec courage et persévérance contre les envahissements des Nobles et des Princes. Ce furent principalement des Manants qui, ne veulant pas sacrifier leurs libertés au pouvoir monarchique de Haralld, préférèrent plutôt s'expatrier, et allèrent s'établir les uns en France, et les autres en Islande (v. p. 69).

§ 64. Les Nobles, les Princes et les Rois. — Chez les Scythes nomades, la richesse, qui donnait la puissance, établissait presque seule, comme nous l'avons dit, une distinction entre les Nobles et les Hommes libres; néanmoins on faisait aussi découler, dans la suite, cette différence sociale d'une différence dans la pureté du sang des races. Il est vrai que, plus tard, la Mythologie scandinave énonça, d'une manière explicite (cf. Rîgsmål), que le Noble, le Manant, et même le Serf, quoique nés de pères différents, avaient été cependant, tous les trois, procréés sous la coopération mystérieuse et par la prélibation du dieu Rig (v. § 124), et avaient par conséquent tous une même origine divine. Cependant, lorsque chez les Gètes les familles nobles eurent pris de plus en plus un caractère sacerdotal (v. § 174), la distinction entre les familles nobles et les familles roturières s'établit dès lors aussi d'une manière de plus en plus tranchée. Ensuite, de même que les familles nobles s'étaient séparées des familles plébéiennes, les familles princières se séparèrent à leur tour des familles nobles. Quelques chefs nobles, devenus Nomarques, s'élevèrent à la royauté. Ce qui prouve que, dans l'origine, les rois devaient leur élévation au pouvoir, non pas à la puissance de leur épée, ni à l'usurpation, ni à leurs talents de capitaine, ou à leurs qualités morales et intellectuelles, mais principalement à l'ancienneté, à l'illustration et à l'ascendant de leur famille, c'est que, dans les langues de la branche gète, le nom de

roi signifiait proprement National (goth. thiudans; lat. gentilis) ou Issu de généreux (norr. konungr; all. könig; angl. king), parce qu'il tenait à la famille la plus ancienne et la plus illustre de la nation, ou parce qu'il était le fils d'un Noble (norr. konr) ou d'un Généreux (adalungr). Dans la guerre on choisissait pour chef (sl. woiewoda), non pas toujours le roi, mais le plus courageux (v. Tacite, Germ., c. 7). La royauté fut établie de bonne heure chez les Scythes, qui l'honoraient au point qu'ils appelaient royaux les pays et les peuples qui avaient plus de distinction et de puissance que les autres (Hérod., IV. 20). Elle se continua sans difficulté chez les Gètes, les Slaves et les Goths; mais elle rencontra beaucoup plus d'obstacles chez les Germains et chez les Scandinaves. Dans l'origine, le roi était le protecteur, le pasteur (sansc. gôpa; gr. poimen) du peuple. Aussi son attribut distinctif était le bouclier (v. p. 98), qui devint le symbole de la protection; c'est pourquoi élever sur le pavois était synonyme d'élire roi. Le nom de Skolotes (v. p. 33), que les Scythes de la branche méridionale se donnaient à eux-mêmes, et au'Hérodote (IV, 6) appelle un nom royal, signifiait Boucliers ou Protecteurs, et indiquait que les Skolotes, par l'intermédiaire de leurs Rois, descendaient du dieu-héros Targitavus (v. p. 32) ou Skulutus (norr, Skiöldr), le protecteur par excellence (Tavit-varus; géto-gr. Teutaros, Protecteur du peuple). La royauté fondée sur l'illustration de la race était, sinon héréditaire dans la famille, du moins attachée à la famille la plus illustre.

Chez lez Scythes, par suite du caractère énergique des femmes (cf. p. 97), et afin de maintenir le pouvoir royal autant que possible dans la même famille, celles-ci n'étaient pas exclues de la royauté, mais elles n'y arrivaient que comme veuves; le pouvoir, à la mort du roi, passait d'abord à la reine-veuve, et plus tard seulement au fils ou prince royal (v. Hérod., I, 211). On remarque dans l'histoire des Scythes quelques reines-veuves célèbres, telles que Tomyris (Thamuris, Océanide, v. § 160), Reine des Massa-Gètes; Spar-êthra (Feu du Ciel, de Svar et de aithra; norr. eitar; cf. Syr-îtha, v. Saxon Grammat.), et Zarina (Dorée), toutes deux Reines des Sakes; Amage, Veuve de Medo-sakkas (cf. norr. Miödsognir) et Reine des Sarmates, qui porta secours aux habitants de la Tauride, lorsqu'ils furent attaqués par les barbares leurs voisins (Polyæn, 8, 56). Certaines peuplades scythes ou sakes, surtout celles

qui adoraient particulièrement la déesse Artimpasa (v. § 127), et chez lesquelles par conséquent, comme chez les tribus keltes, les femmes jouissaient d'une certaine prépondérance sur les hommes (cf. Hérod., IV, 16), se faisaient gouverner, de préférence, par des reines (Arrhian., Indic., 8). Les Grecs appelaient ces peuples, non sans quelque mépris, qunaiko-kratoumenoï (dominés par des femmes), et les Hindous les nommaient stri-radjas (ayant une femme-roi). La royauté, exercée par des femmes, se maintint seulement chez les Scythes de la branche sarmate ou slave, chez lesquels le principe de soumission au pouvoir avait pris une plus grande étendue. Elle était inconnue aux peuples de la branche gète, chez lesquels le pouvoir royal conserva son caractère patriarcal, et fut quelquefois électif, mais rarement absolu. Les rois goths, précisément parce qu'ils étaient choisis généralement dans les mêmes familles, illustres par le sang, tenaient beaucoup à la pureté de leur race. Aussi Théodorik, de la famille des Amales (Issus du Soleil surnommé Amal, l'Infatigable), ne voulant pas mêler sa race avec un sang moins illustre que le sien, fit venir exprès d'Espagne son parent Euthanarik, pour lui faire épouser sa fille Amala-Svintha.

Chez les Scythes, les Goths et les Scandinaves, les rois étaient aussi, comme nous l'avons dit (p. 102), les Juges suprêmes (norr. domendr). En Suède, le tribunal royal, c'est-à-dire le lieu de l'assemblée publique (thing) était à Mora, où l'on voyait une grosse pierre entourée de douze autres qui servaient de siéges au roi et aux douze assesseurs, membres du jury (norr. nemndir). Comme les fonctions de juge étaient les attributions principales du roi, élever sur la pierre de Mora était synonyme en Suède d'élever sur le pavois (v. p. 107), ou élire roi. Les rois étaient également les Grands-Pontifes de leur nation. C'est seulement en qualité de Chefs du culte (norr. drottnar) que les princes scandinaves pouvaient lever sur les Hommes libres une contribution personnelle pour l'entretien du culte. Bien que dans le Nord la monarchie absolue éprouvât de la part des Nobles et des Manants une vive résistance, elle parvint cependant, vers le huitième siècle, à comprimer d'abord et à anéantir ensuite la puissance des petits Princes de district (norr. fulkiar, fylkingiar). Les Rois, en s'élevant ensuite au-dessus des Princes tributaires (skatt-konungar), devinrent d'abord Rois de nations (Thiodkonungar), et puis Chefs-Monarques (Einvallds höfdingiar). Les petits Chefs et les Princes tributaires ne furent dès lors plus que les Vassaux du Monarque; aussi ceux d'entre eux qui ne voulaient pas servir sous les ordres de ce prince, s'expatrièrent avec les Manants qui n'avaient pas de fortune (v. p. 105), et devinrent, sous le nom de Rois de troupes (Her konungar), une espèce de Condottieri qui se mettaient au service de quiconque leur payait la gratification (v. p. 40). Plus tard, lorsque sous le roi Knût, vers 1010, il y eut une armée permanente, ces princes médiatisés par la Monarchie absolue et leurs fils devinrent les Officiers supérieurs du roi. Il y en eut cependant un grand nombre qui, préférant leur indépendance à tous les honneurs militaires que leur offrait le monarque, se mirent à la tête d'une troupes d'écumeurs de baies (vîkingiar, v. p. 106), et prenant le nom de Rois de mer (Sæ-konungar), cherchèrent à conquérir, au sud et à l'est de l'Europe, de nouvelles principautés où ils pussent régner en princes indépendants.



# III. TROISIÈME PARTIE DÈ L'OUVRAGE.

#### CHAPITRE VII.

LA FILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÈTES, ET DES GÈTES AUX GER-MAINS ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉNOMÈNES DE L'ÉTAT MORAL DE CES PEUPLES.

§ 65. Idée et divisions de ce chapitre. — L'état moral de l'homme ou d'un peuple, en d'autres termes, la nature de ses actions habituelles (gr. ethos, habitude, mœurs) est déterminé, d'un côté, par son état social, lequel, sans lui en laisser le choix, lui impose certaines habitudes qui sont en rapport avec cet état social; d'un autre côté, il est déterminé par son état intellectuel, ou le degré de développement de son intelligence. L'état moral tient donc le milieu entre l'état social et l'état intellectuel, entre l'instinct et le choix, entre la nécessité et la liberté. Si l'état moral dépendait uniquement de l'intelligence, il faudrait en parler ici immédiatement après le chapitre traitant de l'état intellectuel, car alors il serait la suite ou la conséquence nécessaire de celui-ci. Toutefois, les mœurs, en tant qu'elles dépendent de l'homme, découlent de ce qu'on peut appeler son idéal moral, c'est-à-dire de ce qu'il croit être, pour lui et les autres, soit agréable, soit honorable, soit juste. Les mœurs d'un homme ou d'un peuple se manifestent donc d'abord dans ses amusements, dans ses réjouissances et dans ses fêtes privées ou publiques; ensuite dans les objets de son ambition, et dans l'idée qu'il se fait de ce qui constitue son honneur; enfin dans ce qu'il croit être son droit, et dans la manière dont il pratique envers les autres la justice. Les trois paragraphes de ce chapitre traiteront par conséquent : 1º des jeux; 2º de l'honneur, et 3º du droit, chez les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves. En parlant de l'état moral de ces peuples, notre but n'est, nous le répétons, ni de les louer, ni de les blâmer, à cause des objets de leurs plaisirs et de leur ambition, ou au sujet de la manière dont ils ont conçu et pratiqué la justice; nous ne voulons pas apprécier le degré de moralité de leurs mœurs, ni examiner jusqu'à quel point celles-ci tiennent de la sauvagerie, de la barbarie, ou

de la civilisation; notre intention est seulement de faire voir que dans leur état moral, aussi bien que dans leur état social, les Germains et les Scandinaves continuent, d'une manière organique, les peuples de la branche gète, comme ceux-ci continuent organiquement les Scythes, leurs pères.

### a) Les Jeux.

§ 66. Caractère guerrier et violent des jeux. -- Par suite de l'état social des Scythes, des Gètes et des Germains-Scandinaves, la force et l'agilité du corps, étant estimées à un trèsgrand prix chez ces peuples, et le métier des armes primant toujours les autres occupations de la vie nomade et agricole, les jeux devaient nécessairement avoir un caractère plus ou moins guerrier, et consister en des exercices plus ou moins violents. Les courses à cheval comptaient parmi les plus nobles amusements. Le Scythe et le Sarmate, semblables en cela au bédavi (campagnard, paysan, bédouin) arabe, estimaient beaucoup le cheval, et se racontaient mainte anecdete sur ce compagnon de leurs courses et de leurs expéditions guerrières (Plin., H. N., 8, 64). Le roi des Scythes Athéas assurait qu'il éprouvait plus de plaisir aux hennissements de son cheval qu'aux sons les plus harmonieux de la flûte (Plutarque, Apophth., 6). Les courses à cheval donnèrent lieu aux évolutions militaires, et furent imitées dans des courses à pied (v. Les Aventures de Thór, p. 23). Les évolutions à cheval eurent leur pendant dans les exercices du saut (goth. laiks); et le saut réglé et cadencé engendra la danse qui, pour cette raison, fut désignée par le même mot (laiks) que le saut. La danse des peuples d'origine scythe avait ordinairement un caractère guerrier et, semblable au Kalabrismos des Thrâkes, elle simulait le combat. Les Fédérés goths (Varègues) introduisirent leur danse guerrière (gr. to gothikon) à Constantinople, où, jusqu'aux derniers temps du Bas-Empire, elle sut exécutée annuellement, aux sêtes de la cour, par deux bandes d'hommes représentant, par leur costume, deux peuples slaves, les Prasines et les Venètes, et ayant à leur tête des chefs goths revêtus de leur sisurine (v. p. 97). Les luttes corps à corps (v. Aventures de Thôr, p. 26) étaient une joûte ou un jeu pour lequel les peuples d'origine scythe étaient aussi passionnés que les Grecs. L'empereur Maximin, qui était Gote d'origine, ne croyait pas déroger à la dignité impériale en se mesurant avec de simples soldats à la lutte et à la course à pied et à cheval (Jornandès, ch. 15). Les combats singuliers, comme simulacre de la guerre, passaient pour des jeux tellement amusants et dignes d'un héros, que, selon la Mythologie scandinave, les Guerriers bienheureux de la Halle des occis (norr. Valhöll) n'avaient pas de plus grande jouissance que de se battre l'un contre l'autre les armes à la main.

Chez les Scythes, les Goths et les Germains-Scandinaves, les festins étaient, comme chez quelques autres peuples de l'Antiquité, des compotations (gr. sumposia; héb. mischkèh; norr. drykkr), où le boire l'emportait sur le manger, et qui, comme amusement, portaient également un caractère plus ou moins guerrier. En effet, ces festins étaient donnés, chez les Scythes, par les Nomarques (v. Hérod., IV, 66), et chez les Goths et les Scandinaves par les Iarles (Comtes) et les Herses (Seigneurs), qui tous ne connaissaient d'autre occupation honorable que celle de la guerre. Nul Nomarque ne pouvait prendre part à ces compotations, s'il n'avait tué, dans l'année, un ennemi, et s'il n'en pouvait montrer la chevelure arrachée ou le scalp (Hérod., IV, 64). A ces festins, les Nobles trouvaient l'occasion de raconter ou de chanter leurs propres exploits (v. Poëmes. isl., p. 323) et de faire voeu d'accomplir tel ou tel haut fait. Comme tous les jeux devaient être, aux yeux de ces peuples guerriers, un moyen d'éprouver la force physique (v. p. 111), on jugeait aussi de la constitution robuste des convives d'après la plus ou moins grande facilité qu'ils avaient de vider leur coupe d'un seul trait. Enfin, pour que tout dans ces festins rappelât les combats, on ne buvait pas toujours dans des coupes ou tasses ordinaires (norr. skala, bordker), ou dans des cornes pointues (goth. stickls; v. saxon. stikil), on préférait boire dans la tasse faite du crâne (all. Hirnschale) de l'ennemi qu'on avait vaincu et tué (Snorra Edda, p. 142; Paul Warnef., I, chap. 27; Hérod., IV, 66; Plin., H. N., VII, 2; Strabo, VII, p. 206; Tit. Liv., lib. 28; Amm. Marcel., lib. 27; Völundarkvida).

# b) L'Honneur.

§ 67. La force physique base de l'honneur. — Les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves, de même que la plupart des peuples de l'Antiquité, plaçaient leur honneur principalement dans la force physique. Ce qu'ils admiraient le plus dans l'individu, c'était une grande taille et la vigueur du corps. C'était une honte d'avoir une complexion faible et chétive. Aussi, comme les pères, en tant que propriétaires et maîtres des membres de leur famille, pouvaient faire tuer ou exposer leurs enfants nouveaunes (v. p. 101), ce malheureux sort frappait surtout les enfants chétifs (cf. Paul Diac., I, 15), quoique légitimes. Les femmes étaient d'autant plus respectées qu'elles pouvaient rivaliser avec les hommes par leur constitution robuste (v. Chants de Sôl., p. 150). Les vieillards tâchaient d'échapper à l'ignominie attachée à leur faiblesse par une mort volontaire ou par la consécration (v. § 187). L'honneur et la gloire consistaient à faire preuve de forces physiques supérieures, en remportant la victoire sur son adversaire; et comme la force physique donne à l'homme cette assurance qui ressemble au courage, et souvent en tient lieu, le courage et la bravoure étaient honorés bien plus comme indices de la force physique que comme témoignages de l'énergie du caractère moral. La lacheté constituait l'ignominie par excellence. Le maniement des armes ou la lutte étant pour l'homme le meilleur moyen de déployer sa force et sa bravoure, la guerre était non-seulement l'occupation principale, mais encore la plus honorable; de sorte que tout homme libre, qu'il fût nomade, ou laboureur, noble ou manant, regardait comme son plus grand honneur d'être toujours armé (v. p. 97) et prêt à se battre. Les mots de destructeur (sansc. kchayas; scyth. skaïs), de tueur (norr. skati), étaient synonymes de héros, de prince; et les expressions poétiques, juridiques et généalogiques servant à désigner l'homme étaient empruntées au nom de l'épée (cf. all. Schwerdt-mage, parent de l'épée, c'est-à-dire parent du côté du marij. Les Nobles, bien que leurs priviléges fussent la conséquence de la distinction de leurs familles, ou de la pureté de leur sang, plutôt que de leur courage personnel (v. p. 107), sentaient instinctivement qu'ils ne pouvaient maintenir leur rang qu'en surpassant les Manants en

force et en bravoure. Dans le Nord, il y avait parmi les Manants des hommes qui poussaient l'ambition guerrière et la bravoure jusqu'au fanatisme et à la rage. Ils portaient le nom distinctif, et même quelquesois distingué, de Pures-Serges (norr. Ber-serkir; v. Les Chants de Sôl, p. 50), parce que, dépouillés de toute cuirasse et arme défensive, ils se précipitaient au combat n'ayant que leur épée et revêtus seulement de leur blouse ou serge. Semblables aux Thugs de l'Inde, ils luttaient avec fureur, et rien ne pouvait leur résister lorsqu'ils étaient dans leur accès de rage (norr. berserks-gangr). La religion et la poésie exaltaient encore l'honneur qui se rattachait à la force physique et à la valeur guerrière. Chez les Scythes le dieu suprême était le dieu de la guerre, et portait le nom de Glaive (Gaizus, v. § 92). Les Scandinaves assignaient le premier rang parmi leurs divinités à Odinn, le dieu des combats; et la plupart de leurs dieux passaient pour des héros-guerriers ou des destructeurs. La religion et la poésie enseignaient que seulement les hommes forts et vaillants entreraient dans le Séjour divin de la Halle-des-Occis (Valhöll), tandis que les hommes faibles, lâches ou morts de maladie et de vieillesse passeraient dans le Séjour triste de l'empire de Hel (v. § 131).

§ 68. La bravoure et la loyauté. — La bravoure étant considérée comme la vertu par excellence dans l'homme (cf. lat. virtus et vir), les autres qualités morales n'étaient guère estimées chez ces peuples, à l'exception de la loyauté, c'est-à-dire de la bonne soi et de la sidélité à respecter ce qui constituait, selon eux, le droit (norr. rêttr). Toute leur morale consistait donc à être brave pour soi, et loyal pour les autres. On regardait comme une action honteuse plutôt que coupable, de manquer aux obligations, soit naturelles, soit contractées; et la loyauté n'avait pas seulement une sanction religieuse dans la foi promise ou jurée, mais aussi une sanction purement morale dans l'honneur personnel. Le caractère loval des Scythes, des Goths, des Germains et des Scandinaves se manifestait surtout dans leurs rapports avec leurs supérieurs ou leurs maîtres. C'est à cause de leur fidélité, même envers des étrangers, que les esclaves scythes (v. p. 104) et les pédagogues gètes ou daves (v. p. 26) étaient estimés en Grèce et surtont à Athènes. Les Nobles de la Gaule aimaient également à s'entourer de serviteurs germains (lat. ambacti; goth. andbahts;

cf. fr. ambassade). Les Slaves poussaient cette fidélité et ce dévouement à l'égard du maître jusqu'à la servilité, au point qu'au Moyen âge on employait comme synonymes les noms de Serbe et de serf, et ceux de Slave et d'esclave. A Rome, les papes appelaient l'Allemagne une terre d'obédience, à cause de la soumission docile des Allemands. Si la loyauté était tenue en honneur chez les Scythes et leurs descendants, il y avait cependant beaucoup de cas où ces peuples ne croyaient pas déroger à l'honneur en substituant la ruse à la droiture (v. p. 76). Une obligation contractée envers un étranger n'était jugée valable que lorsqu'elle était stipulée selon les formes juridiques et sanctionnée par certaines cérémonies symboliques (cf. lat. actus legitimi). Mais, de même que ces peuples, comme tous les barbares, dans tous les temps, avaient la superstition de croire qu'une formule ou un acte symbolique possédait, comme tel, un pouvoir magique et liant, de même ils supposaient aussi, d'après leurs idées superstitieuses, et par suite matérialistes, que ce pouvoir magique était anéanti du moment que, dans un intérêt de famille, de tribu ou de nation, on pouvait se soustraire à ses obligations, en interprétant les conditions au pied de la lettre, et non dans le sens et selon l'intention des contractants (cf. Gylfaginning, 1). C'est ainsi que, dans les rapports internationaux des peuples dans l'Antiquité, et même au Moyen âge et dans les temps modernes, la ruse et la mauvaise foi qui, la plupart du temps, ne sont autre chose que l'intelligence mise au service de la lâcheté et de l'égoïsme, passaient non-seulement pour excusables, mais encore pour légitimes.

# c) Le Droit.

§ 69. L'idée du droit. — De même que l'idée de ce qui était honorable se confondait souvent avec l'idée de ce qui était agréable, de même aussi l'idée du droit se confondait le plus souvent, chez les Scythes et leurs descendants, avec celle de l'honneur; on croyait que ce qu'on jugeait honorable pour l'individu était aussi juste; et c'est pourquoi la force physique, qui constituait l'honneur, passait aussi pour constituer le droit. Le droit que s'arrogeait le plus fort sur la personne et la propriété de l'adversaire plus faible, était un droit généralement admis et reconnu comme légitime. Fils de la Nature bien plus que de l'Esprit, les peuples barbares agissent

comme leur mère qui, elle aussi, ne semble tenir aucun compte des existences, et, ne connaissant que les forces brutales, livre sans cesse et sans pitié ce qui est faible en proie à ce qui est fort. Le droit du plus fort, autrement dit, le droit de la querre, était le seul droit international de l'Antiquité; comme tel il a été proclamé d'une part et reconnu de l'autre dans les rapports entre le monde kelto-germanique et le monde romain. Quand les Cimbres et les Teutons envoyèrent des ambassadeurs à Papirius, ceux-ci lui dirent : « que c'était une loi reçue parmi toutes les nations, que tout appartînt au vainqueur; que les Romains eux-mêmes n'avaient point d'autres droits sur la plupart des pays qu'ils possédaient que celui qu'on acquiert l'épée à la main. > Le droit du plus fort étant reconnu, non-seulement la guerre ouverte, mais aussi le pillage, le brigandage et la piraterie, ces guerres au petit pied, passaient chez les peuples d'origine scythe, comme chez les barbares de nos jours, pour légitimes, et nullement déshonorants. Par une conséquence logique, les Pures-Serges (norr. Berserkir, v. p. 114), partant du principe que la supériorité de la force donne des droits sur la vie et sur la propriété du faible, provoquaient au combat les manants propriétaires (bondar) et les tenanciers (hölldar), afin de trouver occasion de les vaincre et de s'emparer de leurs biens. La valeur passant pour un don céleste, et l'issue d'un combat pour une décision du destin, la force qui décidait de la victoire était comme une sanction donnée par la Providence. Dieu, disait un guerrier germain, se range du côté du plus fort; et quand le Gaulois Brennus jeta son épée dans la balance, au Capitole, et s'écria: Malheur aux vaincus! il confirma la maxime des barbares de son temps, que la victoire donne des droits absolus, et que le vainqueur ne doit pas avoir pitié de ceux contre lesquels la Providence elle-même s'est déclarée.

§ 70. Le droit à la protection. — Le droit de la force avait cependant ses limites naturelles; il était limité par le droit à la protection; par conséquent il ne devait s'exercer que sur l'étranger ou sur l'ennemi; il ne devait pas s'exercer sur ceux qu'on avait le devoir de protéger, ou qui avaient droit à la protection. Ce droit à la protection n'était pas une conséquence du principe général de l'amour du prochain ou de la charité humaine, qu'on ne connaissait pas encore, mais une conséquence de cet autre principe

plus exclusif, qu'on devait défendre les siens, ou protéger ceux de son sang. Le droit de la force avait donc sa limite dans le droit du sang. Dans l'origine, l'homme ne considérait comme siens ou comme son sang que les membres de sa famille. Les membres de la famille, s'appartenant l'un à l'autre, se devaient aussi réciproquement aide et protection. Aussi le nom de père (pater) signifiait-il protecteur (v. p. 101), et celui de frère (frater), souteneur (v. ibid.). Lorsque dans la suite les familles formèrent des tribus, et que les tribus constituèrent la Nation (v. p. 13), la protection était due nonseulement aux membres de la même famille, mais aussi à ceux de la même tribu et de la même nation. Mais toujours cette protection, dans la tribu et dans la nation, était due en vertu de la communauté du sang, et comme conséquence de l'extension du droit de protection qui était né dans la famille. C'est que l'affection ou l'amour du prochain se manifestant tout d'abord dans la famille. et y trouvant sa raison d'être et sa sanction, on assimilait tous les autres rapports d'affection qui existaient entre hommes aux rapports de famille, de sorte que l'on expliqua et justifia les droits attachés à ceux-là par les droits attachés à ceux-ci. Ainsi l'amitié n'était pas considérée comme une affection mutuelle entre deux hommes, quelle que fût leur famille ou leur race; mais les amis passaient, au moins conventionnellement, pour des hommes de la même famille, pour des frères, ayant par conséquent entre eux des droits et des devoirs de frères, c'est-à-dire de souteneurs (v. p. 101). Chez les peuples querriers, les amis étaient surtout considérés comme des frères d'armes et des alliés. Aussi, pour contracter alliance, on pratiquait des cérémonies symboliques qui signifiaient que les alliés devenaient entre eux frères, ou homme du même sang. Pour indiquer cette communauté de sang en contractant alliance, les Scythes buvaient ensemble du vin mêlé au sang qu'ils s'étaient tiré de leur corps en se faisant une légère blessure (Hérod., IV, 70).

L'assistance, ne pouvant, selon les idées de ces peuples, être exigée que des parents, auxquels seuls incombait le devoir de la protection, toutes les fois qu'on la demandait à quelqu'un d'autre qui n'était pas un parent, il fallait d'abord se faire admettre, par une cérémonie symbolique, parmi les parents de celui-ci. Or, comme la parenté se manifestait principalement par le droit de prendre part aux sacrifices faits par le chef de la famille (v. § 178), l'homme qui

invoquait l'assistance devait devenir préalablement, d'une manière symbolique, le parent de son futur protecteur, ce qu'il faisait en prenant d'abord part au sacrifice fait par celui-ci, et en placant ensuite le pied sur la peau du bœuf sacrifié, comme le faisaient tous les parents et alliés présents à cet acte religieux, indiquant par là qu'ils faisaient tous partie de la même famille (Lucien, Toxaris). Plus tard, chez les Germains, la peau de bœuf fut remplacée par un soulier fabriqué avec cette peau; et ce soulier devint, dans la suite, le symbole de la parenté, et par conséquent de l'adoption, de l'alliance (cf. all. Bundschuh) et de la succession, de sorte que chausser le soulier de quelqu'un signifiait symboliquement lui succéder comme parent, comme fils adoptif, comme héritier (cf. Grimm, Rechtsalterth., p. 155, 463). Chez les Slaves et chez les Scandinaves, lorsque deux hommes voulaient devenir frères d'armes ou amis, ils pratiquaient une cérémonie symbolique qui signifiait qu'ils mouraient pour renaître frères utérins l'un de l'autre (v. p. 77 note). Voici en quoi consistait cette cérémonie : On pratiquait une ouverture dans la terre, considérée comme la mère ou la matrice par excellence (v. § 102), en soulevant une large bande de gazon qu'on étavait en dessous avec une lance. Les deux hommes y descendaient comme dans une tombe (v. § 183), et s'y tenant accroupis, s'entrelaçaient de leurs bras comme des jumeaux dans le sein maternel. Ils suçaient ensuite quelques gouttes de sang l'un de l'autre, pour indiquer par là l'identité ou la communauté de leur sang comme frères. Enfin, ils sortaient de cette matrice symbolique comme par une nouvelle naissance au moven de laquelle ils étaient devenus frères utérins (slav. pobratimi); et comme frères ils étaient dorénavant les protecteurs nés et obligés (v. p. 117) ou les souteneurs l'un de l'autre (Hérod., IV, 70).

Le devoir de l'hospitalité était, ainsi que celui de l'amitié, rapporté au droit du sang ou de la famille; aussi le passant jouissait-il de l'hospitalité, non en sa qualité d'étranger ou d'homme ayant besoin d'assistance, mais parce qu'il était considéré, momentanément du moins, comme un membre de la famille. Le foyer étant inviolable (v. § 142), le voyageur qui était entré dans une demeure y jouissait des droits du foyer; on lui devait, comme aux autres membres de la famille, nourriture, aide, assistance et protection.

§ 71. L'exercice de la justice. — La justice telle qu'elle

était pratiquée chez les peuples anciens, et particulièrement chez les Scythes et leurs descendants, était également la conséquence du droit du sang ou de la protection qu'on devait aux siens. Comme les membres de la famille, de la tribu et de la nation étaient censés s'appartenir les uns aux autres par le sang, ils devaient aussi venger les injures faites à quelqu'un des leurs par quelqu'un de leur nation. Aussi n'y avait-il que les hommes du même sang qui fussent justiciables ou soumis à ce jugement; l'étranger qui, en usant de son droit, du droit du plus fort, avait commis quelque violence contre un membre de la famille, de la tribu ou de la nation, était repoussé ou contenu, et puni, non par voie de justice, mais par la force; on lui faisait la guerre, on ne le jugeait pas; c'était un ennemi auquel on courrait sus, et non un coupable qu'on condamnait. La justice, comme revendication des droits du sang, était une vengeance (lat. vindicatio) exercée au nom de la famille et de la tribu. pour demander réparation de l'injure ou du préjudice fait à un membre de la famille ou de la tribu par un de ses frères, parent ou compatriote. Cette justice ou cette vengeance, bien qu'elle ne fût pas une guerre réelle, en avait cependant les apparences. C'était en quelque sorte un duel qui avait lieu, en Conseil de famille, entre les juges et le coupable; et comme ce coupable était un homme du même sang que les juges, on lui devait certains égards; le duel devait être loyal, et, comme tel, s'entourer de toutes les garanties de la justice. La procédure, l'appareil et la forme judiciaire étaient par conséquent les mêmes que les formes d'un duel régulier. Le jugement avait lieu en champ clos (cf. norr. vébond), en plein air, à la face du Soleil (v. § 123), sur la place publique (norr. thing) ou sur la butte de l'assemblée (norr. mâl-biorg), en présence de l'Épée (Gaizus), le symbole de la divinité (Hérod., 1V, 62). Les juges vengeurs de la famille ou de la société étaient douze hommes libres, représentants de la famille ou de la tribu. Appelés pour défendre la tribu ou la famille attaquée par le coupable, ils étaient convoqués de la même manière qu'on convoquait les hommes pour la défense du territoire menacé par l'ennemi (v. Grimm, Rechtsalterth., p. 839). Ils venaient et siégeaient en armes, sous la présidence de leur chef, le Nomarque ou le Roi, dont le bouclier, symbole de la royauté et du Soleil clairvoyant, était suspendu à l'arbre (v. § 123) au pied duquel il siégeait. Ils prononçaient le

٠İ.

jugement au nom du peuple, et c'est encore au nom du peuple que l'un d'entre eux mettait à exécution la sentence prononcée (cf. Michelet, Orig. du droit fr., p. 287, suiv.). Par suite du principe reconnu que Dieu et le droit étaient toujours du côté du vainqueur ou du plus fort (v. p. 116), on établit pour l'accusé, comme moyen de justification, le combat judiciaire et l'ordalie (v. all. urdeili; anglos. ordâl, jugement primordial), ou le jugement du Destin (urlagi, disposition primordiale). Ces moyens de justification conformes aux idées des barbares étaient, plus ou moins, en usage chez les Scythes, les Goths, les Germains et les Scandinaves, aussi bien que chez la plupart des peuples de l'Antiquité, et se maintinrent même encore longtemps après, au Moyen âge, chez les différents peuples chrétiens de l'Europe.



# IV. QUATRIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.

#### CHAPITRE VIII.

LA FILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÈTES, ET DES GÈTES AUX GER-MAINS ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉNOMÈNES DE L'ÉTAT INTELLECTUEL DE CES PEUPLES.

§ 73. Les dispositions intellectuelles de la race seythe. - Bien que les Scythes et leurs descendants soient arrivés plus tard que leurs frères, les autres peuples de la race iafétique, à marquer dans l'Histoire (v. p. 6), ils ont prouvé cependant par l'empire qu'ils ont exercé sur les autres peuples depuis le second siècle de notre ère, que, pour être les cadets de la famille, ils n'en étaient pas les moins doués d'intelligence et d'énergie morale. Déjà les Scythes nomades ont prouvé leurs bonnes dispositions intellectuelles par le besoin qu'ils sentaient de s'instruire auprès des peuples plus civilisés. Anacharsis, fils du roi scythe Gnourus, surnommé Deuketas (p. Davi-ketas, Esprit brillant, v. § 79; cf. Daves et Gètes), vint à Athènes pour s'y instruire, et il parvint, par son intelligence, à la gloire de compter parmi les sept sages de la Grèce. Le roi Skulès aimait à jouir tous les ans, à Olbie, des avantages et des plaisirs de la civilisation grecque, et exposa, pour satisfaire ce goût, son trône, et jusqu'à sa vie (Hérod., IV, 80). Les Athéniens préféraient les pédagogues gètes et daves à ceux des autres peuples, non-seulement pour leur fidélité (v. p. 114), mais aussi pour leur intelligence. Le désir de s'instruire, qui se manifesta, chez les Scythes, par celui de voyager et même de servir à l'étranger (cf. les archers scythes à Athènes), passa aussi à leurs descendants les Germains et les Scandinaves, dont un grand nombre suivirent l'exemplé de leurs ancêtres, et prirent service à l'étranger (cf. les ambacti en Gaule; les Varègues à Constantinople, p. 105). Bien que ces voyages et ces engagements ne fussent pas toujours volontaires, mais qu'ils fussent entrepris et subis souvent par nécessité (v. ibid.), cependant, quelle qu'en fût la cause ou le motif, ils contribuaient toujours au développement intellectuel de ces peuples, en les mettant en contact avec les hommes et les choses

de l'étranger. Aussi les Scandinaves savaient-ils si bien apprécier l'influence bienfaisante des voyages sur l'esprit, qu'ils méprisaient, non pas seulement comme des lâches (v. p. 113), mais aussi comme des ignorants, ceux qui restaient toujours chez eux; et, dans leur langue, l'épithète de casanier (norr. heimskr) était synonyme de stupide et un terme injurieux. Le goût des Scandinaves pour les courses et les voyages contribua aussi à étendre leurs connaissances géographiques, et à agrandir leur horizon intellectuel. Il y avait parmi eux beaucoup de marchands navigateurs, tels que le Norvégien Othar qui explora les côtes septentrionales de l'Europe, depuis le cap Nord jusqu'en Permie (norr. Biarma-land), et l'Anglo-Saxon Vulfstån qui, ainsi qu'Othar, a laissé une relation succincte des voyages qu'il avait faits dans les différents pays du Nord. L'une et l'autre relation ont été insérées par le roi Alfred le Grand dans sa traduction d'Orose (v. Dahlmann, Forschungen, etc., I, p. 422). Longtemps avant Christophe Colomb, déjà au dixième siècle, des navigateurs islandais avaient découvert l'Amérique septentrionale, et y avaient formé de grands et de nombreux établissements (v. Rafn, Antiquitates americanæ). Telle était cette race scuthe, si entreprenante sur terre et sur mer, dont nous avons à faire connaître maintenant l'état intellectuel, en montrant comment l'intelligence de ces peuples s'est manifestée d'abord par leur commerce et leur industrie, ensuite par leurs essais dans les beaux-arts et par la poésie, enfin par leur langue, par leurs traditions et par leurs connaissances ou leur science.

# a) Le Commerce et l'Industrie.

§ 78. L'ambre jaune et les objets d'échange. — Comme échange des produits naturels contre d'autres produits de la même espèce, le commerce est antérieur à l'industrie, laquelle, à son tour, en tant que production artificielle de valeurs, est antérieure au commerce qui consiste dans l'échange et la vente de ces valeurs. Les principaux articles du commerce des Scythes européens étaient la pelleterie et l'ambre jaune. Dès le sixième siècle avant notre ère, les Scythes de la mer Noire faisaient concurrence aux Phéniciens, en cherchant sur les bords de la mer hyperboréenne (Baltique, v. p. 54), surtout à Abalie, le succin (lat. succi-

num, tenant du suc) qu'ils nommaient sakiru (le suint; lat, sacrium, v. Plin., H. N.; sansc. kchîram, p. çatchîram, sérosité; lith. sakkai, résine; russ. sok, succus; cf. gr. dakru; all. zähre; lat. lacryma). Si les Scythes ont pris le nom de sakiru dans le sens propre de suint, cela prouverait qu'ils considéraient le succin comme l'exsudation de quelque arbre; si de plus ils l'ont pris dans le sens figuré de larme, cela serait encore une preuve qu'ils ont connu le mythe sur les Héliades (Ovid., Métamorph., 2, 340), qui, à la mort de leur frère Phaëton, furent changées en aulnes, et versèrent des larmes d'où provenait l'ambre jaune.

Les descendants des Scythes, les Vénètes de la mer Adriatique, s'ouvrirent pour le commerce du succin une route directe, en s'associant avec leurs frères les Ventes de la mer Baltique (v. p. 54). Vers le commencement de notre ère, ce commerce, dont l'importance avait alors déjà beaucoup diminué, était entièrement entre les mains des peuples keltiques, qui donnaient au succin le nom de glæs (lat. vitrum; cf. Plin., 22, 2; Pomp. Mela, 3, 6; cf. germ. glas), et tiraient ce fossile principalement de l'île d'Ameland, appelée alors Austravia (lle orientale) par les Bataves germaniques, et Ile au succin (lat. Glessaria) par les Belges keltiques. Les Scythes nomades, qui troquaient simplement leurs marchandises contre d'autres produits naturels, n'avaient pas besoin de monnaie. Mais les Scythes de la mer Noire, qui étaient en rapport avec les Grecs, faisaient usage de la monnaie qui était frappée à Olbie. Les Slaves employaient quelquefois, en guise de monnaie, les têtes de peaux d'écureuils (v. Karamsine, tom. 1), usage qu'ils tenaient, sans doute, des Finnois (cf. finnois rahi); et plus tard les Scandinaves employèrent, comme moyen d'échange, des fils d'argent roulés en spirale en forme de bracelet, et dont on coupait un ou plusieurs ronds (norr. baugr, bague), selon le prix à payer pour la marchandise. Les monnaies du Bas-Empire, surtout les Bractéates, étaient aussi employées en Scandinavie; mais on en faisait, dans ces pays, principalement des objets d'ornement, soit pour les hommes, soit pour les femmes.

§ 74. Les objets de fabrication et la métallurgie.

L'industrie des Scythes n'était pas assez avancée pour fournir au commerce beaucoup d'articles confectionnés : elle était exercée seulement pour les besoins personnels, et elle ne fournissait

que des objets de première nécessité, tels que des effets d'habillement (v. p. 96), d'armement (v. p. 97), des blockhaus (v. p. 98), des chars, des charrues, des traîneaux, des radeaux, des bateaux (askes, drakes, snakes, kamares, p. 59 note), et des ustensiles de cuisine et de sacrifice (v. § 178). En fait de métaux, les Scythes ne connaissaient que l'or et l'airain (Hérod., I, 215). Comme généralement l'airain (sansc. ayas; goth. ais; lat. aes) était plus anciennement connu et en usage que le fer (cf. Thubal-kaën, qui forge l'airain; pers. tûpal-kaïn), les Scythes aussi suppléaient par ce métal au fer qui leur manquait. L'art de façonner et de fondre l'airain a été inventé, selon les Scythes par un de leurs compatriotes (Plin., 7, 57, 6) qu'ils nommaient Lydus (Artificieux; cf. goth. liuds), le type et le prédécesseur de Völundr (all. Wieland), le Forgeron de la poésie épique scandinave, et qui était sans doute, dans la tradition mythologique des Scythes, ce que Ilmarinen était dans celle des Finnes. Mis en rapport, dès le sixième siècle avant Jésus-Christ, avec les Keltes-Kimméries ou Kimméro-Thrâkes, tels que les Chalybes, les Tibarènes, qui excellaient déjà alors dans la métallurgie, les Scythes apprirent d'eux à connaître le fer qu'ils appelèrent ais-arn (espèce d'airain, v. § 128, note), parce qu'ils pouvaient s'en servir comme de l'airain. Plus tard les Gètes, qui sous le nom de Gothines (v. p. 62) vivaient dans les Karpathes, au milieu de populations keltiques, apprirent d'elles la manière d'exploiter les mines de fer (cf. Tacit., Germ., 43). Enfin, ce fut principalement en Scandinavie que les descendants des Gètes furent complétement initiés à l'art de la métallurgie par les populations finnes (v. p. 52). Car les peuples de race sabméenne (v. p. 51) surpassaient tous les peuples de l'Antiquité dans l'exploitation des mines. L'art de fondre et de façonner les métaux était en grand honneur chez eux, au point que, dans leur Mythologie, le dieu suprême Ilmarinen était représenté comme un forgeron tellement habile qu'il avait fabriqué d'or sa propre femme. Dans les langues finnoises le mot de forgeron (seppä) était synonyme d'artiste (cf. gr. daidallos; malai, pandei, forgeron, habile), et servait à exprimer toute espèce d'industrie ou d'art, même l'art de la poésie (runo-seppä, forgeron de chants; cf. norr. liôda-smidr, v. p. 128). Chez les peuples altaïques le nom de durchan (forgeron) devint également le titre honorifique d'un haut dignitaire de l'État, comme chez les Perses le tablier du sorgeron Kâve devint l'étendard royal. Les Scandinaves estimaient surtout les épées (vaski; cf. basque; v. p. 74) finnoises, dont la trempe était si excellente que ces armes passaient pour féées.

# b) Beaux-Arts et Poésie.

§ 75. Les beaux-arts dans l'enfance chez les Seythes et leurs descendants. — Chez les Scythes, les Gètes et les Germains-Scandinaves, les beaux-arts sont restés dans l'enfance, et ne se sont guère élevés au-dessus des arts utiles et manuels. Aussi longtemps que les Scythes nomades n'eurent pas d'habitations fixes, l'architecture ne pouvait pas même naître; et même lorsque les peuples gètes, sarmates et scandinaves furent arrivés à construire des maisons de bois (v. p. 99), et par suite des temples aux dieux (v. § 170), leur goût artistique n'était pas assez développé pour donner à ces constructions de l'élégance et de la beauté. Les Scythes n'avant pas de statues de leurs divinités, et le glaive (v. § 92), le signe symbolique du dieu Gaizus, et le chaudron, le signe symbolique du dieu Targitavus (v. § 191), tenant seuls lieu d'une figure anthropomorphe plastique de ces divinités, la sculpture et la statuaire ne pouvaient pas non plus se former, ni se perfectionner. Encore plus tard, chez les Scandinaves, les images des dieux étaient plutôt reconnaissables par leurs attributs symboliques que par la vérité, la beauté et l'exactitude de la représentation plastique. Des trois statues qu'on voyait dans le temple d'Upsalir, la première, au milieu, représentait Thôr assis près d'un offertoire (norr. biod.; v. § 170); la seconde, à droite, représentait Odina, qui était armé comme Mars, et la troisième, à gauche, représentait Fiörgynn (Fricco, v. § 97) avec l'attribut symbolique du phallus. Les objets sculptés étaient estimés, comme chez tous les barbares, plutôt pour l'éclat et le prix de la matière que pour l'exactitude et la beauté des formes. Quant à la peinture, elle n'existait pas chez les Scythes, ni chez leurs descendants, à moins qu'on ne veuille appeler de ce nom l'emploi des couleurs que les Scandinaves appliquaient, soit aux têtes de cheval sculptées en bois, dédiées au Soleil et surmontant les toits de leurs maisons (v. § 111), soit aux grossières sculptures en bois représentant des scènes mythologiques, et semblables à celles dont l'Islandais Olaf surnommé le Paon (norr. Pâ) avait orné les parois en planches (veqqthiliar) de son habitation.

La musique, dans sa forme primitive, comme musique instrumentale, ne semble pas encore avoir existé chez les Scythes; du moins Athéas, roi des Scythes, après avoir entendu le Grec Isménias, célèbre joueur de flûte, et pour lors son prisonnier, jouer de cet instrument, assura par serment qu'il éprouvait plus de plaisir aux hennissements de son cheval qu'aux sons harmonieux de la flûte (Plutarch., Apopth.). La musique instrumentale naquit sans doute chez les Gètes par l'exemple et sous l'influence des Keltes-Kimméries qui, ainsi que les Kimro-thrâkes, préséraient l'instrument à corde appelé l'Hirondelle (Kruzda, chrotta), ou la lyre (cf. Orphée, Apollon) à la flûte des anciens Grecs asiatiques. Aussi les Gètes adoptèrent-ils de préférence la cithare (brunchos, Hésych., I, 775; norr. harpa; slav. guzla), qui resta également le principal instrument de musique chez les Scandinaves et chez les Germains. Le jeu de la cithare servait surtout d'accompagnement au chant (goth. sangus); et le chant était une modulation déclamatoire (cf. singgvan, déclamer, lire, chanter), qui n'avait pas autant pour but de flatter l'oreille sous le rapport musical, que de servir de rhythme à la poésie sous le rapport oratoire. C'est pourquoi on appelait Chanteurs (goth. liuthareis) ceux qui savaient déclamer ou chanter les poésies religieuses ou héroïques avec accompagnement de la cithare. Tels étaient, déjà au quatrième siècle avant notre ère, les prêtres citharistes chez les Gètes (Athen.; XIV, 24; Steph. de Byz., s. v. Getia); tels étaient, selon la tradition, le prince goth Gelimer (vers 533), et le roi danois Ragnar Braie-velue, qui, avant de mourir, chantèrent leurs propres exploits, en s'accompagnant de la cithare. La musique instrumentale ne servait qu'indirectement d'accompagnement à la danse. Car les danses guerrières (goth. laiks, v.p. 111) et, plus tard, les autres espèces de danses s'exécutaient, comme cela se pratique encore aujourd'hui en Suède et en Norvége, avec accompagnement de chants rhythmiques ou de ballades (lat. ballistea: Vopisc., Aurel., 6; prov. ballata, chant de bal), lesquelles, en tant que poésies, étaient quelquesois encore accompagnées de musique instrumentale (norr. leikr).

§ 76. Origine de la poésie; le chant de guerre. — La forme la plus ancienne de la poésie chez les peuples scythes

était le chant de querre, déclamé en chœur par les guerriers avant le combat. Tel était, chez les Germains, encore du temps de Tacite (Germ., chap. 3), le barditus (chant du bouclier), ainsi appelé parce qu'on le chantait à la guerre en tenant le bouclier (norr. bardi) devant la bouche. Après le chant de guerre vint le chant querrier, qui portait par excellence le nom de chant (goth. sangus; norr. lioth), parce qu'on y célébrait, surtout aux festins des Grands (v. p. 112), les exploits des héros et des guerriers, qui étaient le sujet principal et le plus honorable de la poésie. Aussi la poésie épique, toujours intimement unie, à cette époque, à la poésie lyrique et à la musique instrumentale, portait-elle également le nom de chant (v. Les Chants de Sôl, p. 27). Aux fêtes nationales (v. § 178) et dans les cérémogies religieuses, on chantait les actions des dieux, des demi-dieux et des anciens héros. Ces poésies, qui avaient pour sujet la tradition mythologique et épique. portaient le nom de Chants de la tradition (norr. sögu-lioth, mâl). La poésie des peuples gètes était donc, comme en général toute poésie primitive, une espèce de poésie lyrico-épique; elle était essentiellement épique ou narrative, parce qu'elle racontait les actions traditionnelles des dieux ou les hauts faits des guerriers; elle était en même temps essentiellement lyrique, parce qu'elle chantait ce qu'elle racontait, avec la passion et l'enthousiasme du sentiment lyrique. Quelquefois cette poésie se rapprochait du genre dramatique, toutes les fois qu'elle était accompagnée d'une danse guerrière et d'une représentation mimique (cf. to gothikon, p. 111)<sup>1</sup>. Dans l'origine, la poésie était improvisée sur un sujet fourni par la tradition ou par l'événement réel, et elle se servait de formes rhythmiques et d'expressions lyrico-épiques, consacrées par l'usage, et pour ainsi dire stéréotypes. L'individualité,

<sup>&#</sup>x27;En Espagne, la danse mimique paraît avoir été introduite par les Goths chrétiens dans les cérémonies du culte. «Pendant l'octave qui précède l'anni«versaire de la conception de Notre-Dame, du 1ºr au 8 décembre, le service du
«soir dans la cathédrale de Séville est suivi d'une singulière cérémonie. Six en«fants habillés très-richement, avec les costumes des seigneurs du dix-septième
«siècle, viennent chanter devant le grand-autel dans le chœur de l'église et
«finissent par une danse grave, en s'accompagnant des castagnettes. Cette figure
«chorégraphique, qui s'est transmise jusqu'à nos jours, remonte, dit-on, au
«quatrième ou cinquième siècle, et se célèbre, selon l'usage antique des Goths,
«telle qu'elle fut réglée par eux. L'archevêque assiste à cette cérémonie, qui se
«fait le soir.» (L'Illustration, numéro du 11 décembre 1858.)

l'originalité ou l'art du poëte ne pouvait donc guère se produire, soit par l'invention du fond, soit par celle de la forme poétique. Ensuite ces chants, nés de l'improvisation du poëte, étant répétés par d'autres citharistes, le nom du premier inventeur ou chanteur se perdit dans la foule des reproducteurs postérieurs. Enfin, par suite de l'influence que les peuples thrâko-keltes exercèrent sur les peuples d'origine gète (v. p. 38), les citharistes formaient, chez les Gètes, une corporation presque sacerdotale; et bien que cette corporation et son caractère sacerdotal se soient effacés de plus en plus dans le Nord, le nom abstrait du Skald (sonnerie) qu'on donnait aux poëtes scandinaves, prouve encore qu'anciennement les poëtes formaient un corps (cf. Viropata, la Tuerie d'hommes, v. § 177), qu'ils étaient généralement au service d'un prince, et faisaient partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui une chapelle-musique. La spontanéité et l'originalité du poëte durent s'effacer pour toutes ces raisons, et c'est pourquoi les poésies se transmettaient sans nom d'auteur, comme étant des œuvres non individuelles. Cependant, plus tard, chez les Scandinaves, le poête passait pour un artiste; mais le nom d'artiste était emprunté au nom du forgeron (smidr; cf. v. all. scuop), et rappelait moins l'art sublime que l'industrie grossière. Chez tous les peuples d'origine qète, le poete, parce qu'il maniait habilement la parole, était aussi considéré comme un orateur; et c'est comme orateurs, aussi bien qu'à cause de leur caractère sacerdotal, que les citharistes ou poêtes gètes, comme les brahmanes au service des rois indiens, étaient souvent employés en qualité d'ambassadeurs (v. Athen., 14, 24). Encore plus tard la tradition épique des Goths, des Germains et des Scandinaves nous montre des héros, tels que Volker, Horand, Verbil, Svemlin, etc., qui maniaient aussi bien l'instrument de musique que l'épée, et qui en qualité de musiciens (fidlari) ou de poëtesorateurs remplissaient les fonctions de messagers et d'ambassadeurs (cf. les Troubadours messagers, et Petrarcha poëte et ambassadeur). Comme dans l'enfance des sociétés et chez les peuples primitifs la poésie est l'organe et le résumé de tous les actes intellectuels, le poëte passait aussi, aux yeux des peuples gètes, pour le représentant de la tradition, et pour l'organe des sciences divines et humaines.

# c) La Tradition.

§ 77. Idée et caractères de la tradition. — La tradition comprend l'ensemble des résultats de l'expérience, des procédés pratiques, des règles de conduite, des notions et des idées scientifiques qu'une génération reçoit de ses pères et qu'elle transmet à son tour à ses enfants. Si l'homme vivait seulement de la vie physique, cette vie, par cela même qu'elle s'anéantit complétement par la mort, ne profiterait nullement à l'espèce; et comme, dans ce cas, les individus ne seraient jamais plus avancés les uns que les autres, mais éternellement équivalents les uns aux autres, comme dans les espèces animales, il n'y aurait pas agrandissement du fond de la tradition, puisqu'il n'y aurait pas de tradition du tout, et partant il n'y aurait point possibilité de progrès. Mais moyennant la raison et l'intelligence qui, par leur caractère général, appartiennent, non à l'individu, mais à l'espèce, l'homme, supérieur à l'animal, est mis en rapport intime avec ses semblables, avec l'humanité; et bien que sa vie physique, sa partie mortelle périsse dans le temps et dans un lieu, sa vie morale et intellectuelle, ou sa partie immortelle, se propage à travers les âges et à travers les espaces. Plus l'individu vit intellectuellement, plus cette vie profite à l'humanité. Déjà par cela même que l'homme vit en société, il participe continuellement à une tradition générale et vivante qui, parlant à ses sens et à toutes ses facultés par toutes les manifestations de la vie sociale, morale et intellectuelle (v. p. 89), ainsi que par les jugements, les mœurs, les maximes, et par la religion de ses semblables, lui transmet, presque à son insu, le trésor de l'expérience, de la sagesse et des idées de son époque. Ici cependant nous devons donner au mot de tradition un sens plus restreint, comme signifiant le fond de sagesse et de science transmis d'une génération à l'autre sous la forme particulière de l'enseignement et de la doctrine. Nous distinguerons d'abord les moyens par lesquels s'opère cette tradition, savoir le langage parlé et l'écriture; ensuite nous parlerons du fond de la tradition ou de l'objet de l'enseignement; et enfin nous traiterons de la forme de la tradition ou de la manière dont l'enseignement et la doctrine se propagent et se transmettent.

Le langage parlé est à la fois la manifestation, l'expression et le moyen de transmission de l'intelligence. C'est le moyen de tradition le plus parfait, et même quelquefois l'unique moyen de tradition. En effet, l'écriture qui, à la vérité, est un autre moyen de tradition, dépend cependant de la langue, puisqu'elle n'est que la fixation et la conservation durable des sons passagers du langage parlé; de sorte que, s'il n'y avait pas de langage parlé, l'écriture proprement dite n'existerait pas non plus. Le langage étant la manifestation et l'expression de l'intelligence, et le principal moyen de tradition, il importe de faire connaître ici les caractères principaux de la langue des Scythes, des Gètes, des Germains et des Scandinaves, afin de compléter ce que nous savons sur l'état intellectuel de ces peuples. Mais il s'agit seulement de faire connaître l'histoire, la nature et les qualités extérieures de cette langue qui a servi d'instrument intellectuel à ces peuples, et de faire voir qu'il y a eu continuité et développement progressif de la langue des Scythes à celle des Gètes, et de la langue des Gètes à celle des Germains et des Scandinaves.

### A. MOYENS DE TRADITION.

### 1) Langage parlé.

5 78. La langue-souche des idiomes iafétiques. — Comme les Scythes, ces cadets de la race iafétique, (v. p. 19), sont le plus longtemps restés confondus avec la souche primitive et, en la continuant, en ont été les derniers représentants directs (v. p. 20), l'idiome scythe est aussi resté le plus longtemps confondu avec la langue-mère, et en a été, plus que les autres langues iafétiques, la continuation directe. Il suit de là que les autres langues primitives iafétiques, en se détachant de la langue-mère, s'en sont éloignées sensiblement, et sont devenues des dialectes par rapport à elle; l'idiome scythe, au contraire, a dû conserver, le mienx et le plus longtemps, les traits primitifs et caractéristiques de la langue-souche, de sorte qu'il diffère des autres idiomes primitifs de la famille iafétique, surtout en ce qu'il a conservé, mieux et plus longtemps qu'eux, les formes anciennes ou primitives de la langue-mère. Pour prouver l'ancienneté des formes de l'idiome

scythe, il importe de faire connaître en quoi consiste en général le caractère distinctif des formes anciennes dans le langage; et, à cet effet, il faudra préalablement rappeler deux principes que nous avons établis, il y a vingt ans', et que nous maintenons encore aujourd'hui comme des principes avant présidé à la formation des mots primitifs. D'après le premier de ces deux principes, la signification première d'un mot primitif n'est ni conventionnelle ni fortuite, mais résulte naturellement de la signification de ses éléments constitutifs, à savoir des consonnes qui entrent dans la composition du thème. Le thème est une forme idéelle, abstraite, supposée, d'où sortent, comme d'un germe, logiquement et grammaticalement encore indéterminé, les mots réels du langage primitif, lesquels. dès leur origine, ont naturellement une signification logique et une forme grammaticale plus ou moins nettement déterminées. Ainsi, par exemple, la notion, ou plutôt le sentiment ou l'aperception de l'action de donner (tendre vers, présenter) s'est exprimée naturellement et nécessairement, dans le langage primitif. par un mot, dont on ne peut plus aujourd'hui indiquer exactement la forme grammaticale réelle ou historique, mais dont la signification logique de tendre vers, a trouvé son expression naturelle et nécessaire dans cette forme grammaticale quelle qu'elle ait été; et ce mot nous le rattachons, par la pensée, à une forme idéelle ou à un thème composé d'éléments-consonnes, savoir des consonnes Te (ici) + Ne (là), qui par leurs significations combinées expriment natarellement et nécessairement l'idée de tendre vers 2, et forment par conséquent le germe d'où sont sortis les autres mots de cette famille, exprimant tous logiquement la même idée, quelle qu'ait été d'ailleurs grammaticalement leur forme particulière comme substantif, comme adjectif, comme verbe, etc. Nous admettons donc, comme premier principe, que ce sont les consonnes, et les consonnes seules, qui ont constitué originairement la signification des mots.

Voy. Poëmes islandais, p. 393.

<sup>\*</sup>Le mouvement d'ici-là est synonyme de tendre (TANA, gr. TeiNo, héb. Ta-Nah; de TaNa avec Ne (là, vers là) comme préfixe s'est formé en hébreu le thème NaTaN (lat. iNTeNdere, tendre vers), donner.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le moment est venu d'élever cette théorie au rang d'une vérité scientifiquement acquise. Nous en donnerons la démonstration dans une publication que nous ferons sous le titre de : *Thèmes* des langues primitives et approximation des formes grammaticales primitives.

Le second principe nous intéresse ici plus particulièrement; il consiste en ce que la différence de signification entre les consonnes repose, dans l'origine, sur la différence des organes de la bouche par le concours desquels elles sont prononcées. Ainsi les labiales (P, V, B), les gutturales (K, CH, G) et les dentales (T, TH, D) diffèrent, entre elles, par leur signification, parce qu'il y a différence entre les lèvres, le gosier et les dents, ou entre les organes qui les produisent. Mais les consonnes homorganiques ou prononcées par les mêmes organes, soit les labiales, soit les gutturales, soit les dentales, ont eu originairement, comme homorganiques, la même signification. Car la différence qui existe entre les consonnes homorganiques, par exemple entre la dure T, l'aspirée TH, et la molle D, est purement eustomique ou euphonique, c'est-à-dire qu'elle repose, non sur la signification, mais sur la prononciation, soit dure, soit aspirée, soit molle, selon la convenance de la bouche (eustomie) ou la commodité de l'organe vocal (euphonie). La languesouche a dû avoir une prédilection pour l'une ou pour l'autre de ces consonnes homorganiques. Or, quelle est celle des trois consonnes qui est la primitive, et dont les autres homorganiques ne sont, en quelque sorte, que les variétés euphoniques? En comparant, quant aux consonnes, les mots qui se correspondent dans les langues primitives de la famille iafétique, on reconnaît que les consonnes dures (p, t, k) sont antérieures à leurs homorganiques aspirées (f, th, ch), et à leurs homorganiques molles (b, d, g). Ainsi, la dentale dure t usitée dans la langue souche s'est maintenue dans le sanscrit tan (étendu), le grec teinô, le latin tenuis; elle est devenue aspirée dans le norrain thunnr, et molle dans l'allemand dünn. La forme primitive patar (protecteur, père) a maintenu ses consonnes primitives dures en sanscrit, en grec, en latin, etc.; mais la labiale dure s'est changée en aspirée dans l'allemand vater; et l'anglais father a changé en aspirées et la labiale et la dentale. La forme primitive, du mot désignant le pied était patas, du thème pata (Lapper, fouler, tomber). La labiale dure primitive s'est aspirée dans le gothique sotus, et la dentale dure primitive s'est changée en une molle dans le sanscrit pada-s, dans le grec pod-s, et dans le latin ped-s. La gutturale dure k est plus primitive que les gutturales aspirées et chuintantes dj, tch, ch, sh, et que les gutturales molles g, j. Le gothique a conservé la consonne dure primitive dans kniu (plié,

...

brisé, genou, de knika); le sanscrit l'a changée en dj dans djânou. La consonne initiale dure dans le gothique kenna est plus primitive que les consonnes correspondantes dans le sanscrit djan, dans le slave znati, et dans le grec gnosko. Les consonnes dures primitives se sont conservées dans le grec kartos (dur, fort); elles se sont aspirées et amollies dans le sanscrit hrd (coeur), dans le lithuanien szirdis, dans le grec kardia, dans le latin cordis, dans l'allemand herz, etc.

On doit donc conclure de là que dans la langue-mère ou souche des idiomes primitifs de la famille iafétique, les consonnes dures ont été les consonnes primitives, qu'elles ont prédominé par le nombre, et que dans les langues qui s'en sont séparées et différenciées (v. p. 17), la plupart des consonnes aspirées et molles se sont substituées comme variétés euphoniques aux consonnes dures primitives. Ce fait non-seulement se constate historiquement, mais s'explique et se justifie aussi philosophiquement. En effet, la nature de la consonne, comme telle, se manifeste mieux dans l'explosion de la consonne dure, que dans l'aspiration des aspirées et dans l'adoucissement des molles. La consonne dure est donc la consonne par excellence, celle qui, par sa prononciation énergique, est plus propre que les aspirées et les molles à exprimer la signification particulière à chaque classe de consonnes. D'ailleurs, les hommes primitifs, ayant l'organe vocal plutôt fort que souple, et visant à une prononciation plutôt énergique que douce et harmonieuse, ont dû préférer, dans l'origine, les consonnes dures aux aspirées et aux molles : et voilà pourquoi, dans la languemère des idiomes iafétiques, les consonnes dures ont été prédominantes par le nombre. Plus tard, lorsque les idiomes de la famille iafétique se furent détachés de leur langue-souche, les principes qui présidaient au développement des langues, y devinrent plus actifs. Or, parmi ces principes, un des plus constants, c'est la tendance eustomique et euphonique par laquelle les articulations sont rendues plus faciles ou plus commodes à prononcer; et voilà pourquoi les idiomes iafétiques, à mesure qu'ils se sont développés et perfectionnés, ont aussi remplacé de plus en plus les consonnes dures par des consonnes homorganiques aspirées ou molles.

§ 79. Caractères de l'idiome scythe primitif. —

L'idiome scythe étant resté le plus longtemps confondu avec la langue-souche, a aussi conservé plus longtemps que les autres idiomes iafétiques l'énergie et la rudesse de la prononciation de cette langue primitive. C'est pourquoi l'idiome scythe a maintenu. dans le plus grand nombre de cas, les consonnes dures primitives que les autres idiomes iafétiques ont adoucies ou changées en aspirées et en molles : Exemples : scythe Pakus (vénérable), sansc. Bhagas (vénérable), gr. Bakkhos (vénérable); scythe viro-pata (tuerie d'hommes), sansc. vadh (frapper, tuer), gr. ôthein (frapper); scythe apia (terre), gr. aia (p. afia, terre); scythe konus (gentil), sansc. diana (gens), gr. genos (génération); scythe Daviketas (intelligence brillante), sansc. tchit (intelligence); scythe sakiru (succin), sansc. kchîra (p. çatchira, sérosité); scythe karamaha (maison sur char), sansc. tchar (voiturer); scythe Kola-skaïs (prince à la charrue), sansc. hala (soc); scythe Skutai (Protecteurs). sansc. tchad (protéger), gr. Skuthai (Scythes); scythe pata- (frapper), sansc. vadh (frapper), gr. ôthein (frapper), etc.

A commencer du huitième siècle avant notre ère, les tribus scythes se différencièrent plus fortement entre elles dans les contrées appelées aujourd'hui le Turkestan. Les unes se portèrent au nord-ouest, et formèrent la branche sarmate dont nous examinerons l'idiome dans un Mémoire qui fera suite à celui-ci. Les autres se portèrent au sud-est, et formèrent la branche sake, dont l'idiome s'est mêlé bientôt avec celui des peuples avec lesquels les Sakes se sont confondus. Enfin, une troisième partie du peuple scythe s'est portée au sud-ouest, et a formé la branche skolote, dont l'idiome doit fixer ici particulièrement notre attention, puisque c'est de lui qu'est sorti l'idiome gète.

A mesure que les Skolotes de la mer Noire sont entrés en contact plus intime avec les Kimméries et les Hellènes, et qu'ils ont

Le thème PaKa (regarder, respecter), qui est mimique (voy. art. Langue, Encycl. des Gens du Monde), diffère complétement du thème onomatopoétique S-Paka ou PaKa (sonner, aboyer; cf. angl. bell, sonner, aboyer). Au thème SPaKa se rattachent le mot sanscrit çvan (p. çvakn, aboyeur), le grec kuôn, le latin cânis, le perse spakô (chienne), le grec kuknos (aboyeur, cygne), le russe sobaka (chienne) et les noms propres épiques Sbesas, Sifka et Sibich. Au thème PaKa se rattachent le scythe pagaia (chienne; Hésych., II, 834), le slave pesz (chien), l'anglo-saxon bikke, l'anglais bitch, le français biche et le nom propre épique norrain Bikki, identique avec Sifka (p. Sibeka).

subi l'influence de la civilisation plus avancée de cès peuples, leur idiome a aussi dû s'adoucir en proportion, subir quelques changements, et s'éloigner par conséquent davantage des formes anciennes de la langue-souche. Voità pourquoi, à côté des formes primitives, se produisent aussi des formes déjà modifiées. Ainsi, par exemple, à côté de l'ancienne forme de Ketas (dans Davi-Ketas) on rencontre déjà la forme plus moderne de Geta (dans Massa-Getai); à côté de la forme primitive de Tavus (dans Targi-Tavus) se trouve la forme plus récente de Davus (v. p. 25); à côté de l'ancienne forme de Pleistai (Bénis, v. p. 47) se produit la forme gète de Ge-bleiztis (v. § 118); à côté de la forme primitive de tom (redoutable) dans Tom-bagos, se produit la forme aspirée plus moderne de Thami, dans Thami-masadas (v. § 160); à côté de l'ancienne forme dure de Pakus (v. § 111) se rencontre plus tard la forme adoucie de Bagos (dans Tom-bagos), etc. Cependant, bien qu'il y ait eu, déjà dans l'idiome scythe, un commencement de tendance d'adoucir les consonnes dures, ce changement n'y a cependant pas encore pris cette extension comme dans les autres idiomes iafétiques, de sorte qu'il est vrai de dire, en thèse générale, que l'idiome scythe ou skolote, au moment où le dialecte gète s'en est détaché, avait encore une prédilection pour les consonnes dures et les a maintenues dans la plupart des cas, tandis que les autres idiomes iafétiques, notamment le sanscrit et le grec, avaient depuis longtemps adouci ces consonnes, en les changeant, soit en aspirées, soit en molles. Mais plus tard le dialecte gète, sorti de la langue scythe, a également subi de plus en plus des changements euphoniques, et il s'est détaché peu à peu de l'idiome skolote, précisément parce que, par suite de ces changements, la différence entre lui et cet idiome était devenue tellement prononcée, qu'il ne pouvait plus former dorénavant avec lui une seule et même langue. Nous avons donc à signaler les différences principales qui se sont produites entre l'ancien idiome skolote et l'idiome des peuples de la branche gète, à savoir des Gètes, des Dâkes, des Gotes et des Gépides (v. p. 36).

§ **50.** Caractères de l'idiome gète. — Comme les auteurs anciens comprenaient les Gètes sous le nom de Thrâkes (v. p. 37), ils ont souvent donné pour gètes des mots qui appartenaient à la langue thrâke, et dont quelques-uns, il est vrai, avaient passé

effectivement de la langue thrâke dans les idiomes gètes 1. Il importe donc d'abord de bien distinguer entre les mots thrâkes faussement appelés gètes, et qui n'ont jamais fait partie de l'idiome gète, et les mots thrâkes qui out passé de la langue thrâke dans celle des peuples gètes. Ensuite il faut surtout distinguer entre ces deux classes de mots, qui sont toutes deux d'origine thrâke, c'est-à-dire kamare (v. p. 37), et les mots qui appartiennent par leur origine à l'idiome gète ou scuthe. Comme l'idiome gète est sorti de la langue scuthe, on conçoit que, dans l'origine, les mots gètes, quant aux consonnes, se soient trouvés sur la même ligne que les mots de la langue scuthe elle même. C'est aussi pourquoi, dans l'un comme dans l'autre idiome, les consonnes dures ont prédominé de beaucoup. Cependant dans quelques cas, ainsi que cela s'était déjà fait dans la langue scythe, les consonnes dures ont été remplacées, du moins dans certains dialectes gètes, par des consonnes aspirées ou molles. Ainsi dans les auteurs plus anciens on trouve encore, par exemple, les formes plus anciennes de Kothèlas (Petit-Goth), de Metopa (Prairie; cf. angl. medow, all. mat-aue, v. p. 44), tandis que dans les

'Il faut considérer comme appartenant à la langue thrûke, par exemple les noms propres de villes se terminant en bria (p. briha, briga), tels que le nom grécisé de Mesembria et les noms terminés en dava. Le mot sanapa (ivrogne; HESYCH., II, 1148) est sans doute un mot thrâke qui a passé dans l'idiome gete (cf. vieux h. all. canipa, cave au vin; all. kneipe, et vieux h. all. hanap; all. humpen; v. fr. hanap). Un scholiaste grec (APOLL. RHOD., 2, 946) dit que les ivrognes (buveurs de vin; HESYCH., oinopotai) sont nommés sanapai dans l'idiome thrâke, dont se servent, selon lui, aussi les Amazones, et que la ville de Sinope en a tiré son nom. Le mot de Saraparai (coupeurs de tête; STRABON, XI, 14, 14) paraît aussi être d'origine thrâke et avoir été adopté par les Gètes. Ce mot dérive d'un thème auquel appartiennent le latin scalpere et l'allemand scharf; il correspond, par conséquent, par sa forme et, en partie, par sa signification, au mot anglais sharpers. Il va sans dire que les Gètes, vivant au milieu des Thrâkes plus civilisés qu'eux, ont dû emprunter à la langue de ceux-ci beaucoup de noms communs, et, entre autres, des noms propres pour désigner les plantes officinales. C'est ainsi que presque tous les noms que DIOSKORIDES, dans sa Matière médicale (voy. Grimm, Gesch. d. d. Sp.), nous donne pour des noms dâkes, sont proprement des mots thrâkes. Tels sont, par exemple, les noms de Dun, Rathivida, Bou-dalla (Langue de bœuf), Propè-doula (Cinq-Feuilles) et Kroustanè (gr. Chelidonion). Ce dernier nom est à la fois thrâke, pélasge et keltique, et ne se trouve que par emprunt dans le lithuunien. Parmi les noms énumérés par Dioskoridès, je ne puis reconnaître comme appartenant réellement à la langue dâke que le nom de Toul-bèla, qui semble signifier Plaisir (vîla), de l'assoupissement (tvål) et avoir désigné originairement une plante qui avait une vertu narcotique et enivrante.

auteurs postérieurs ces noms gètes sont écrits Gothilas, Medopa. A mesure que les peuples de la branche gète se sont de plus en plus mélés avec des Thrâkes et des Keltes, leur idiome a aussi subi, d'une manière de plus en plus marquée, l'influence de ces langues d'origine kamare. Or, ce qui distingue surtout ces langues d'origine kamare des autres idiomes de la famille iafétique, c'est la grande importance ou extension qu'elles ont donnée au principe de l'euphonie, au point que, dans ces langues, les formes des mots y subissent, selon le rapprochement de telles ou de telles consonnes, les modifications les plus variées. Cette euphonie consiste principalement dans l'aspiration des consonnes dures et dans l'expiration (sansc. visarqa) ou effacement complet des consonnes aspirées. C'est ainsi, par exemple, que patair (le père) s'est changé par aspiration en phathair, et qu'ensuite phathair s'est changé par expiration en hathair (gaël. athair) 1. Or, à l'époque où les idiomes gètes ont été en contact avec les langues thrâkes et keltiques, ces langues-ci n'observaient pas encore le principe euphonique de l'expiration, mais seulement celui de l'aspiration et de l'amollissement des consonnes dures. Aussi l'idiome gète, après avoir subi l'influence euphonique des idiomes thrâkes et keltiques, donna-t-il dès lors, comme eux, une grande extension au principe de l'aspiration et à celui de l'amollissement des consonnes. Voilà pourquoi un grand nombre de dures initiales, et notamment toutes les labiales dures, se changèrent en aspirées ou en molles. Cependant beaucoup de consonnes dures parvinrent encore à se maintenir intactes, ainsi que les molles qui s'étaient formées déjà dans la langue scythe. C'est ainsi, par exemple, que l'ancien mot gète ou scythe patar (gr. patèr), s'est changé en fadar (goth. fadar), et que pratar (gr. frater) s'est changé en brothar (goth. brothar); muis l'ancienne forme kinu (goth. kniu, sansc. djanou, gr. gonu, lat. genu) s'est maintenue. L'ancienne forme de Tapiti (v. § 142) s'est changée en theud (p. thevid); Katu-vares s'est changé en CHatu-ares, et Pleistai s'est changé en Bleistai (angl. Blessed). Tous les changements qui se sont opérés dans les dialectes gètes consistaient donc à remplacer un grand nombre de consonnes dures par des aspirées et des molles; mais jamais les aspirées, ni les molles, ne s'y sont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. AD. PICTET, De l'Affinité des langues celtiques avec le sanscrit.

changées en dures. Aussi, si l'on compare l'idiome gète à l'idiome scythe dont il est sorti, on remarque: 1° que toutes les labiales dures initiales se sont changées en aspirées; 2° que beaucoup de gutturales et dentales dures se sont changées en aspirées; 3° que beaucoup d'anciennes consonnes dures, à l'exception des labiales, se sont maintenues, ainsi que les molles qui s'étaient déjà formées antérieurement dans l'idiome scythe. Comparé au sanscrit, au grec et au latin, l'idiome gète, après avoir subi l'influence des langues thrâkes et keltiques, s'est éloigné généralement, quant aux consonnes, des formes primitives, plus que ne l'ont fait le sanscrit, le grec et le latin; mais il s'en est éloigné moins que les langues keltiques, et que quelques-unes des langues slaves 1.

<sup>4</sup> M. Jacob Grimm a, le premier, montré quelles sont les consonnes homorganiques qui se correspondent dans les mots correspondants en grec, en gothique et en vieux haut-allemand. Il a montré que la consonne dure en grec correspond généralement à une aspirée en gothique, et à une molle dans le vieux hautallemand; que l'aspirée en grec correspond à une molle en gothique, et à une dure dans le vieux haut-allemand; que la molle en grec correspond à une dure en gothique, et à une aspirée en vieux haut-allemand. Ces correspondances sont suffisamment démontrées, et il n'y a pas à douter de la vérité du fait ainsi constaté. Mais il ne suffit pas de constater les phénomènes, il faut encore les représenter sous leur véritable jour en les expliquant; et la manière dont M. GRIMM représente le fait en question nous semble en rendre toute explication historique et philosophique impossible. Sa théorie diffère complétement de la nôtre, et cette différence repose sur les points suivants : 1º Nous croyons que la différence entre les consonnes qui se correspondent dans les différentes langues iafétiques n'existait pas dans l'origine, lorsque ces langues étaient encore confondues dans la langue-mère, mais qu'elle s'est établie postérieurement par suite des changements qui ont modifié les consonnes primitives. M. GRIMM, en donnant aux correspondances en question le nom de Lautverschiebung (déplacement des consonnes), indique par là qu'il s'agit, selon lui, d'un changement général, d'une mutation systématique, qui s'est opérée dans l'ensemble des consonnes du grec par rapport à l'ensemble des consonnes du gothique ou du vieux haut-allemand. Selon cet illustre savant, il y a donc changement, mais changement des langues sœurs les unes par rapport aux autres, et non changement des langues sœurs par rapport à leur *langue-mère*. 2º Nous croyons que, dans la langue-souche, les consonnes dures ont prédominé par le nombre et que les langues iuféliques dérivées ont modifié les consonnes primitives d'après la loi ou la tendance des langues d'adoucir de plus en plus les consennes dures en les remplaçant par des aspirées ou des molles. M. GRIMM, concevant les correspondances comme étant le résultat des échanges réciproques et en quelque sorte circulatoires (voy. Geschichte d. d. Sp., p. 398) qui ont eu lieu entre les langues infétiques, ne saurait rattacher le Lautverschiebung à aucune loi ou tendance euphonique quelconque; car nulle de ces langues ne tend, d'après cette théorie, soit à renforcer, soit à aspirer, soit à adoucir les consonnes, puisque toutes abandonnent également leurs consonnes dures, aspirées et molles pour les reprendre dans un autre

Une forme de mots qui semble n'avoir pas encore existé dans l'idiome scythe, mais qui a pris naissance seulement dans l'idiome gète, ce sont les substantifs et les participes composés avec la particule prépositive ga (ka, gi). Ex. Ge-nukla (v. p. 39); ga-vaihtus (v. p. 47); ge-bleüthtis (v. § 148). Cependant cette composition n'a pas été usitée dans tous les dialectes gètes, et la preuve, c'est que d'abord, dans l'idiome gète, à côté de la forme composée (ex. ge-bleithtis), s'est maintenue la forme primitive simple (ex. pleistai); ensuite dans les idiomes germaniques et scandinaves, qui sont sortis de l'idiome gète, il y a des dialectes qui ne font jamais usage de la composition avec ga, du moins dans le participe passé (ex. angl. broken, all. ge-brochen).

L'idiome gète, au moment où les idiomes germaniques et scandinaves en sont sortis, avait déjà des dialectes, parmi lesquels le gothique est le mieux connu de tous. Le gothique et le gépide paraissent avoir conservé, mieux que le gète et le dâke, l'ancienne prononciation skolote; aussi n'y trouve-t-on que peu de consonnes chuintantes. Le gète et le dâke, qui étaient plus exposés que le gothique et le gépide à l'influence des langues thrâkes et sarmates, où les consonnes chuintantes étaient plus nombreuses, possédaient aussi un plus grand nombre de consonnes de cette espèce. Il est cependant à remarquer qu'on aurait tort d'attribuer aux idiomes gètes toutes les consonnes chuintantes qui figurent dans les mots que les Grecs nous ont transmis comme appartenant

ordre. Si, comme je l'espère, l'explication naturelle que je donne des correspondances est la véritable, le *Lautverschiebung* n'est plus un phénomène inexplicable et singulièrement mystérieux, mais un changement qui rentre dans les lois ordinaires du développement des langues.

La particule prépositive ga (ka), qui correspond au latin co-n, au grec su-n, au sansc. sa-ma, exprime l'idée de ensemble, de réunion. Ge-nukla signifie l'ensemble des clôtures qui constituent la ferté ou la forteresse. Ge-bleistimignifie l'ensemble des bénédictions dont Skalmoskis (Zalmoxis) est l'auteur. Ga-vaihtus signifie co-dévoué, c'est-à-dire faisant partie du nombre des dévoués. En allemand ge-thier signifie l'ensemble des animaux, ge-sang l'ensemble du chant. Ensaite, comme pour faire partie du nombre des personnes ou des choses ayant telle ou telle qualité, il faut que l'action qui produit cette qualité commune soit achevée ou parfaite, la particule ga sert aussi à renforcer l'idée du participe passé ou passif. Ex. ge-brochen (faisant partie des choses brisées). C'est ainsi qu'en sanscrit la particule sma (p. smá, instrumental de sama), placé avec un verbe au présent, donne à ce verbe la signification du passé. (Voy. BENFEY, Kurze sanscrit Grammatik, p. 35.)

à ces idiomes; le plus grand nombre de ces consonnes proviennent évidemment de la transcription ou de la prononciation grecque des mots gètes cités par ces auteurs grecs. En effet, la gutturale sifflante sk des Scythes et des Gètes, les Grecs l'exprimaient tantôt par sk (ex. Skolotes), tantôt par s (p. sk, ex. Oitosuros p. Oitoskuros, v. § 108; cf. lat. sirpus p. scirpus), tantôt par z (ex. Zalmoksis p. Skalmo-skis, v. § 115). Les dentales sifflantes th et tht des Scythes et des Gètes furent également exprimées en grec par 2 (ex. géto-gr. Zarmi-zegethe p. skalmi-thekete, couvert de peaux, v. p. 99; géto-gr. qebeleïzis p. gebleïthtis; cf. goth, ansts p. ant-tis). Une sifflante particulière z s'est maintenue dans le gothique d'Ulphilas, et s'est changée plus tard en un rhotacisme aspiré (ex. goth. huzd; germ. hort). Le mœso-gothique, n'ayant été qu'un des quatre dialectes de l'idiome gète, n'a pas pu donner naissance, à lui tout seul, comme quelques savants semblent le croire, soit aux idiomes germaniques, soit aux idiomes scandinaves, mais il a seulement contribué, pour une part, avec les autres dialectes gètes, à la formation de ces idiomes.

§ 91. Formation dès idiomes germaniques. — Comme les Germains et les Scandinaves sont sortis des peuplades de la branche gète (v. §§ 33, 45), les langues qu'ils parlaient étaient aussi, dans l'origine, identiques avec l'idiome gète, et se sont tenues, quant aux consonnes, sur la même ligne que cet idiome. Aussi toutes les tribus germaniques et scandinaves qui ont conservé la pureté de leur sang, et qui ne se sont pas mélées avec des races étrangères, ont-elles conservé les consonnes de leur langue telles qu'elles leur avaient été transmises par leurs pères, les peuples de la branche gète; et tous les changements qui se sont opérés depuis dans leur langue, ont eu lieu, non dans les consonnes, mais dans les voyelles. Cependant les tribus germaniques qui se sont mêlées plus ou moins avec des peuples keltiques (v. p. 76), ont aussi continué à subir l'influence de l'idiome de ces peuples, de sorte que la cause qui a produit le changement des consonnes déjà dans l'idiome gète, subsistant toujours encore, a aussi continué à produire les mêmes effets en donnant de plus à ce changement une extension qu'il n'avait pas encore prise dans l'idiome gète. Voilà pourquoi la tendance de changer les consonnes dures en aspirées et en molles a continué dans les dialectes des Germains mélangés, qui, dans l'origine, ont habité principalement la zone méridionale de la Germanie, tandis que ces changements ne se font pas beaucoup sentir dans les dialectes des Germains pur sang, tels que, par exemple, les Saxes, les Vestfâles et les Hesses, qui ont habité originairement la zone septentrionale. C'est ainsi que, dans les dialectes mélangés de la zone méridionale, beaucoup de consonnes dures (p, k et t) qui s'étaient encore conservées dans l'idiome gète, et sont restées telles dans les dialectes germaniques de la zone septentrionale et dans les dialectes scandinaves, se sont changées en aspirées; de plus, quelques aspirées se sont changées en douces. Exemples: goth. paida (mante), vieux haut-allemand feit; gète kô (vache), w h. all. chuo; goth. Tius (norr. Tyr), v. h. all. Zio; goth. thaursus, v. h. all. durri, etc. 1. Par suite de ce nouveau changement il est arrivé que, dès le sixième siècle de notre ère, il y a eu, quant aux consonnes, une différence bien plus marquée entre l'allemand septen-

<sup>1</sup> M. Grimm a désigné le changement des consonnes dans le germain méridional sous le nom de second déplacement des consonnes (sweite Lautverschiebung); il le rattache, avec raison, au premier changement; mais parce qu'il le considère comme un échange entre le grec, le gothique et le vieux haut-allemand, ce second déplacement, ajouté au premier, devient un phénomène de plus en plus merveilleux dont on ne saurait se faire une idée, à moins de supposer, ce qui est impossible d'admettre, que ces changements se soient faits par un échange, dont le grec, le gothique et le vieux haut-allemand auraient eu conscience. M. GRIMM, qui s'est abstenu d'expliquer la première permutation, a essayé d'expliquer la seconde; il croit que l'énergie physique et morale et l'enthousiasme guerrier qui, selon lui, se sont emparés des peuples germaniques dans les premiers siècles de notre ère, ont donné aussi à leur idiome une prononciation plus énergique. Mais pourquoi cette prononciation énergique se serait-elle produite seulement chez les Germains keltisés et non aussi chez les Germains pur sang? Ensuite cette explication aurait quelque chose de spécieux, si les consonnes molles et aspirées, c'està-dire adoucies dans l'idiome gète, étaient remplacées dans l'idiome germanique par des consonnes dures, c'est-à-dire prononcées avec plus d'énergie. Mais c'est précisément le changement contraire qui a lieu dans l'idiome germanique : la consonne dure devient aspirée, c'est-à-dire qu'elle est adoucie. Il est vrai que M. GRIMM cite des exemples de consonnes molles en gothique qui, en vieux haut-allemand, sont devenues dures. Mais d'abord les exemples cités ne prouvent pas beaucoup dans la question dont il s'agit, parce que ce ne sont pas des consonnes initiales, mais des consonnes internes et finales. Ensuite les exemples cités qui présentent des consonnes initiales, appartiennent à ce que M. GRIMM appelle le strict vieux haut-allemand (streng alt-hoch-deutsch), c'est-à-dire à une langue qui n'est plus la langue réelle, la langue de Notker, d'Otfried, de Tatian, mais qui est arrangée, quant aux consonnes, d'une manière systématique, selon les exigences de la prétendue loi qui doit avoir présidé à la seconde Lautverschiebung.

trional et l'allemand méridional qu'entre l'allemand septentrional et les langues scandinaves.

§ 82. Formation des làngues seandinaves. — Dans l'origine, les Svies, les Gotes et les Dânes, issus des tribus de la branche gète (v. § 33), parlaient en Scandinavie à peu près une seule et même langue. Lorsque, dans la suite, les Dânes devinrent le peuple dominant et que leur supériorité politique fut reconnue dans le Nord, l'idiome commun à tous les Scandinaves prit le nom de langue danoise (norr. donsk tunga). Cette prépondérance des Danois établit une différence de mœurs plus marquée entre eux et leurs voisins les Norvégiens (ou Nordmenn) et les Svidiskes; et cette différence entre les Danois et les Normands se fit aussi sentir dans leur langage respectif. La langue danoise fut la première à se séparer de l'ancien idiome scandinave. Dès lors le nom de dönsk tunga, ne pouvant plus désigner l'ancien idiome scandinave, désigna seulement le dialecte particulier aux Danois. L'ancien idiome prit alors le nom de langue norraine ou septentrionale (norr. norræna tunga, norrænt mâl), parce que, dans les pays situés au nord par rapport aux Danois, savoir en Norvége et en Suède, cet idiome, dont la langue danoise venait de se détacher, n'avait subi que trèspeu de changements. Mais de même que le nom de Nordmenn s'appliquait plus particulièrement aux Norvégiens seuls, avec lesquels les Danois avaient des rapports plus fréquents et plus intimes qu'avec les Suédiskes, de même le nom de norræna tunga désignait aussi plus spécialement la langue parlée en Norvége. Dans la seconde moitié du neuvième siècle, des colons norvégiens allèrent s'établir en Islande (v. p. 69). Comme l'idiome transplanté par ces colons dans cette île était le norvégien (norræna tunga), les Islandais continuèrent naturellement, pendant plusieurs siècles, à désigner leur dialecte sous le nom de norræna tunga. Ce n'est que vers le quinzième siècle que la langue des Islandais, qui différa alors sensiblement du norvégien, lequel s'était rapproché du danois, recut le nom particulier de langue islandaise (islendska tunga).

Nous venons de faire voir la série ou la filiation des idiomes qui, par l'intermédiaire de l'idiome gète, se rattachent à la langue scythe. Non-seulement on remarque entre eux cette filiation, mais on peut aussi observer une marche progressive dans le développement et le perfectionnement de ces idiomes. Il est vrai que, si l'on

faisait consister la perfection d'une langue dans ses qualités purement physiques, telles que l'emploi et la richesse des formes grammaticales, et dans la longueur et l'ampleur des mots (sesquipedalia verba), alors on trouverait que le développement en question, loin d'être, comme on s'y attendait, un perfectionnement, ressemblerait plutôt à une dégénérescence. En effet, les mots islandais, par exemple, sont plus maigres, plus ramassés que les mots de la langue gote, et ceux-ci, à plus forte raison, plus maigres que les mots scythes. Cependant c'est un progrès dans les langues si elles raccourcissent et amaigrissent de plus en plus les formes de leurs mots. Car dans les langues, comme dans les choses humaines en général, les qualités physiques doivent céder et être sacrifiées, de plus en plus, aux qualités intellectuelles ou plus essentielles. Or, les mots, semblables aux monnaies, seront des symboles d'un usage d'autant plus commode que leur forme physique sera plus condensée et plus compendieuse. Les langues scythes, gètes, scandinaves et germaines, loin donc d'avoir de plus en plus dégénéré, en se succédant les unes aux autres, ont suivi, comme les autres familles de langues, la marche progressive du perfectionnement; et comme, dans cette succession, il y a eu continuité des unes aux autres d'après les lois du développement interne, c'est là aussi une preuve péremptoire que les langues germaniques et scandinaves dérivent réellement des idiomes gètes, comme ceux-ci dérivent de l'idiome scuthique.

#### 2\ L'écriture.

§ 83. Origine et usage de l'écriture runique. — Bien que les Sakes ou Scythes asiatiques dussent avoir vu souvent l'écriture des Baktries, des Hindous et des Mèdes, avec lesquels ils ont été en relation, ils ne l'adoptèrent cependant pas, parce que, dans leur état social, moral et intellectuel, ils n'en avaient nul besoin. Plus tard, lorsque les Skolotes furent établis sur les bords de la mer Noire, ils apprirent à connaître l'écriture grecque qui était en usage chez leurs voisins les habitants d'Olbié, et qui avait aussi été adoptée par les Keltes-Kimméries. Cette écriture, dérivée de l'alphabet phénicien, et qui n'avait pas encore été complétée par Epicharmos et Simonidès, était encore à son état primitif. Les traits des caractères étaient heurtés et angulaires, et ils

ne pouvaient guère s'arrondir, surtout à cause des matières dures, telles que la pierre, le bois (cf. gr. sanides) et le plomb, sur lesquelles on les gravait (gr. grafo, graver, écrire) avec un poinçon. Les Scutho-Gètes adoptèrent ces caractères phénico-grecs, non pour s'en servir comme d'une écriture cursive, mais pour les employer comme des signes stéganographiques dans la divination, la rhabdomancie et la magie (v. Chants de Sôl, p. 187). Les Gètes ayant l'habitude de graver (goth. vritan; graver, écrire) ou de peindre (goth. mêlian, peindre, écrire) les caractères sur l'écorce blanche du bouleau (cf. Venant. Fortunat., VII, 18; Ibn Ali Iakoub el Nedim, sur l'écriture russe au dixième siècle), les écrits ou livres, et par suite l'écriture elle-même, eurent le même nom que le bouleau (goth, boka; v. all. boh; lat. fagus; sansc. bûrdjas), de même que. chez les Latins, liber (le livre) signifiait proprement le liber, et que, chez les Grecs, biblos (livre) a désigné originairement le liber du papyrus. Dans la suite, chez les Germains et chez les Scandinaves, les caractères furent appelés étais ou éléments d'écriture (v. all. bôh-stab; norr. bôk-stafr); et comme on en faisait principalement un usage stéganographique et divinatoire (v. § 191), on les a aussi nommés caractères mystérieux (v. all. rûn-stab; norr. rûna-stafr).

L'écriture des Gètes se répandit chez les Scandinaves, les Germains et les Slaves, et produisit, chez ces peuples, un grand nombre d'alphabets runiques, dont l'usage, comme écriture, était cependant excessivement rare et borné. Ces peuples n'avaient pas même des inscriptions avant le huitième siècle de notre ère; car les inscriptions qui, du temps de Tacite, ont pu se trouver dans les pays limitrophes des Germains et des Keltes (v. Tacit., Germania, 3), provenaient probablement de ces derniers, auxquels leurs ancêtres, les Kimméries de la mer Noire, avaient transmis l'ancienne écriture grecque (cf. César, de bello Gall., I, 29; IV, 14), et qui, par suite de leur état social plus avancé que ne l'était celui des Germains, faisaient aussi de cette écriture un usage plus fréquent. Bien que les Mæso-Goths eussent conservé l'ancienne écriture runique des Gètes, leur évêque Ulphilas employa cependant, pour sa traduction de la Bible, l'écriture gréco-latine usitée de son temps; il se garda d'employer aucun ancien caractère runique, pas même pour exprimer les sons particuliers à la langue qote. Il en agit ainsi d'abord parce que les caractères runiques, par leur forme angulaire et heurtée, ne se prêtaient guère à une écriture cursive, telle qu'elle était en usage de son temps, et ensuite parce que l'ancien alphabet rûnique était trop intimement lié aux sortiléges, à la divination et à la magie du paganisme de sa nation, pour pouvoir être employé par cet évêque chrétien pour la transcription du texte sacré. Ce fut aussi l'écriture latine qui servit aux Visigoths, devenus chrétiens, lors de la rédaction de leurs lois. Il est vrai que, dès le huitième siècle, les Scandinaves employèrent l'écriture rûnique pour des inscriptions tumulaires ou des épitaphes. mais ils ne s'en servaient pas pour écrire les œuvres littéraires, les lois ou les statuts (goth. bilageineis; Jorn. bellagines). Ces lois ne furent rédigées par écrit que vers le onzième siècle; le plus ancien code danois le Vithar-lags-ret (Droit du compromis, ou Droit des fédérés) date du règne de Knut-le-Grand, 1025. En Islande, le Code nommé l'Oie grise (Grâ-gâs) fut rédigé en 1123 par Gudmund, fils de Thôrgeir, après quelques statuts écrits en 1118 par l'homme de loi (lag-madr), Bergthór, fils de Hrafn. C'est à la même époque que Sæmund commença à recueillir par écrit quelques poésies mythologiques (v. Chants de Sôl, p. 20).

En résumé, il faut dire que les Scythes, les Gètes, les Germains et les Scandinaves avaient bien une écriture, mais que cette écriture rûnique était très-peu répandue, et très-rarement employée. Le besoin d'écrire se fit sentir seulement après l'introduction du christianisme, et la nouvelle foi fournit aussi le moyen de satisfaire ce besoin, en répandant l'usage de l'écriture latine cursive. Comme antérieurement peu de personnes savaient écrire, le seul moyen de conserver le fond de la tradition, et de le transmettre, était la tradition orale, dont nous avons d'abord à faire connaître les formes.

# B. FORME DE LA TRADITION.

§ 84. Formes de la tradition orale. — La tradition orale (sansc. gravană; gète hrûna) avait, chez les Scythes et leurs descendants, trois formes principales, la forme didactique, la forme symbolique et la forme poétique. Comme le but de la tradition est avant tout d'enseigner, la forme didactique et prosaïque, qui s'adresse directement à la raison et au sentiment, était la forme la plus convenable; aussi était-elle employée le plus fréquemment. Pour

transmettre les faits, ou ce qui passait pour tels, la tradition historique se servait du récit (goth. spell; norr. saqu). La tradition morale et juridique qui avait à transmettre des préceptes, des règles et des maximes, prit naturellement la forme sententieuse et quomique (cf. les Sentences d'Anacharsis)<sup>1</sup>. Ensuite, afin que l'on pût retenir plus facilement dans la mémoire les sentences, les lois et les formules juridiques, non-seulement on les récitait, ou déclamait (goth. singvan, réciter, déclamer, chanter) de temps à autre en public, comme cela se pratiquait, par exemple, chez les Agathurses pour les lois, mais on employait aussi l'allitération (v. Poëmes isl., p. 126) afin de relier entre eux les mots sacramentaux (v. Grimm., Rechtsalterth., p. 6, suiv.). Enfin pour mieux inculquer les vérités morales, et afin de frapper fortement l'imagination et le sentiment, ou pour mieux persuader ou dissuader, on employait souvent la forme symbolique ou énigmatique (goth. fris-ahts; cf. v. all. freis-acht, épreuve d'attention). Cette forme consistait d'abord dans une action emblématique dont la signification ressortait d'ellemême d'une manière plus ou moins évidente. Ainsi, par exemple, pour faire savoir au roi Darius que, s'il ne s'échappe pas aussi vite qu'un oiseau dans l'air, qu'une grenouille dans l'eau, et qu'une souris sous la terre, il périra par les flèches, le roi des Scythes lui envoya simplement un oiseau, une grenouille, une souris et cinq flèches (cf. § 184). Le plus souvent cette action emblématique était accompagnée de quelques paroles qui en énoncaient la signification. C'est ainsi que pour inculquer à ses cinquante fils que l'union fait la force, le roi scythe Skilvarus (Garde-Justice) prit un faisceau de flèches, et leur montra que ces flèches ainsi réunies en faisceau ne pouvaient être courbées, mais que chacune d'elles pouvait être brisée séparément (Plutarch., Moral.).

Le roi gète Dromichaitès (v. p. 39), pour faire sentir au roi de Macédoine Lusimachos, devenu son prisonnier, qu'il avait eu tort d'entreprendre une guerre contre un peuple pauvre, comme l'étaient les Gètes, invita ce roi à un repas de sacrifice où il y eut deux espèces de services. Lusimachos et ses compagnons, assis sur de beaux tapis pris aux Macédoniens vaincus, eurent des mets

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. Les Chants de Sói, p. 67.

délicats et d'excellents vins servis dans des plats et dans des coupes d'or et d'argent. A une autre table, Dromichaïtès et les siens, assis sur de simples nattes, mangeaient des mets grossiers servis dans des plats de bois, et buvaient, dans des cornes, un vin ordinaire. A la fin du repas, le roi gète demanda au chef macédonien, quelle table était la meilleure, celle servie à la macédonienne, ou celle servie à la gète. Lorsque Lusimachos eut dit que la table à laquelle on l'avait servi était plus riche et meilleure, Dromichaïtès lui fit remarquer qu'il aurait dû s'abstenir de faire la guerre à un peuple pauvre, et vivant d'une manière bien moins agréable qu'on ne le faisait en Macédoine.

Chez les Scandinaves nous voyons Randver, le fils du roi Iormunrek, au moment où, par ordre de son père, il devait être pendu, arracher à son faucon les plumes et les pennes, et l'envoyer, dans cet état piteux, à son père pour lui signifier que désormais, vieux et privé de son fils, ce roi ressemblera à ce faucon, et sera, comme lui, incapable de prendre dorénavant son essor (Snorra-Edda, p. 143; Volsunga-saga, chap. 20).

Quelquefois on substituait à l'action emblématique un récit allégorique, lequel prit, ou bien la forme de la Similitude (goth. gajuko, conjointe, comparée), quand on en énonçait en même temps la signification, ou bien la forme de la Parabole énigmatique (goth. frisahts), quand la signification n'était pas énoncée explicitement. L'allitération et la forme symbolique étant usitées et dans la poésie et dans la tradition, et celle-là s'emparant peu à peu de presque tous les sujets de celle-ci, il arriva que, par le fond et par la forme, la poésie se confondit en grande partie avec la tradition. Dès lors, malgré l'antithèse qui existe entre la poésie et la science ou l'enseignement, il se forma une poésie-science ou une poésie didactique qui traitait les sujets de la tradition; et la tradition à son tour, ne se renfermant plus dans la forme didactique pure, prit aussi dans beaucoup de cas, les différentes formes de la poésie. C'est ainsi que les traditions morales et historiques se transmettaient sous la forme d'un récit en vers (norr. kvida, v. Les Chants de Sôl, p. 28). Pour rendre ce récit poétique plus intéressant, on lui donnait la forme dialoguée qui le rapprocha des Dits poétiques (norr. mâl). Ensuite, pour donner à ce récit dialogué tout l'intérêt du drame, on représentait l'action comme une lutte ou un combat à mort, ou comme un assaut de science ou de savoir (v. ibid., p. 156). Enfin pour augmenter l'intérêt de cette lutte par l'idée des chances que courraient les joûteurs, on présentait sous forme d'énigmes (norr. getur; v. h. all. tunchli, obscurité) les questions auxquelles les joûteurs avaient à répondre pour prouver leur science (v. ibid., p. 157). C'est ainsi que pour augmenter l'intérêt poétique, la forme obscure, alambiquée, énigmatique, qui répugne à l'enseignement, fut néanmoins employée quelquefois dans la tradition, dans la poésie et dans la science. Aussi la tradition a-t-elle affectionné l'usage de ces formes mystérieuses et mystiques, d'autant plus que, par suite de son esprit jaloux, la science évitait les formes accessibles et intelligibles à tout le monde, et préférait s'envelopper de formes énigmatiques (v. Chants de Sol, p. 159). De là, chez les Scandinaves, le mot même de rûne, qui, dans l'origine, signifiait simplement tradition (sansc. cravana audition, auscultation; norr. hrûna, rûna), mais qui prit de plus en plus la signification de tradition secrète ou de mystère, au point que ce mot de rûnar (runes) désigna plus tard toute la Science traditionnelle des Scandinaves.

## C. FOND DE LA TRADITION.

§ 85. Le fond traditionnel de la science. — Bien que les usages et les mœurs, dont nous avons traité ci-dessus (v. p. 88 à 128), et la religion que nous avons bientôt à faire connaître, soient aussi une tradition vivante, nous entendons cependant traiter ici seulement du fond traditionnel de la doctrine ou de l'enseignement qui constituait ce qu'on peut appeler le savoir ou la science des peuples d'origine scythe. La science étant, à vrai dire, essentiellement conception, par la pensée, de ce qui est ou de la vérité, et portant par cela même un caractère purement théorique sans but pratique. il n'y a que les esprits supérieurs qui puissent s'y intéresser à ce point de vue purement théorique. Aussi de tout temps la majorité des hommes'ne se sont ils intéressés à la science que parce qu'ils y ont cherché, ou bien un moyen, un guide, pour agir, ou bien des avantages ou des résultats pratiques. C'est pourquoi, dans les langues d'origine scythe, le mot qui signifiait savoir est dérivé originairement d'un thème qui signifiait pouvoir (all. können, pouvoir, kennen savoir; cf. sansc. djan, pouvoir, produire, djna, savoir; lat. gnatus, produit, gnotus, connu); et même chez les Grecs la différence entre

la science ou la théorie, et l'art ou la pratique était encore si peu saisie que le même mot technè (art, pratique) désignait le plus souvent également la science pure. La science étant un pouvoir, on la recherchait et on l'estimait pour les mêmes raisons que la force et la puissance (v. p. 113); et elle donnait les mêmes droits sur l'ignorant que la force physique donnait sur le faible. De là les joûtes, les luttes à outrance, les combats scientifiques où celui qui succombait était mis à mort, comme l'était un ennemi à la guerre ou un adversaire dans un champ clos. La science, comme moyen de domination et de puissance, était à la fois objet d'ambition et de jalousie. Au lieu d'y voir un produit de l'intelligence de notre espèce, devant profiter généralement à tout individu intelligent, on la considérait comme une propriété exclusive et individuelle qu'on ne communiquait qu'à regret, et qu'on transmettait seulement, ainsi que toute autre propriété, dans le sein de la famille et à ceux qu'on favorisait particulièrement. Les différentes branches de la science étaient d'autant plus estimées que la puissance qu'elles procuraient était plus grande et plus absolue. Chez les peuples d'origine scythe, comme en général dans l'Antiquité, la tradition était de trois espèces; elle comprenait ce que nous appellerons la science historique, la science eudæmonique, et la science surnaturelle.

§ 86. La science historique et la science eudæmomique. — La science ou tradition historique (norr. saga; cf. sansc.
Satchi) transmettait de père en fils, les faits jugés remarquables
de la famille, de la tribu ou de la nation. Or, on ne jugeait dignes
de mémoire que les hauts faits des ancêtres dont la gloire pouvait
jeter un reflet d'illustration sur leurs descendants. Aussi la tradition historique ne se conservait et ne se transmettait-elle que
par les membres de la famille, de la tribu et de la nation, qui
avaient un intérêt direct à conserver et à propager ces souvenirs
(voy. Chants de Sôl, p. 11).

La science ou tradition eudæmonique transmettait les préceptes à suivre pour arriver au bonheur et à la félicité; elle enseignait, en dehors des usages nationaux et des mœurs sociales, la science de la vie, et comprenait par conséquent trois points : d'abord les règles de la prudence nécessaires à suivre pour éviter les dangers et pour échapper aux embûches de ses ennemis; ensuite les règles

de la sagesse qu'il fallait observer dans sa conduite, afin d'acquérir de la considération, de la richesse et du pouvoir; enfin les règles de la justice privée et des convenances sociales, afin de savoir ce que, en dehors du droit public positif (v. p. 115), chaque individu devait à son prochain. La science surnaturelle passait pour mettre celui qui la pratiquait en possession de grands avantages, par des moyens surhumains, tels que l'Inspiration, la Divination et la Magie. Par le moyen de l'Inspiration l'homme, à ce qu'on croyait, acquérait la connaissance de la volonté divine et du destin; et une fois inspiré, il prévoyait le destin par la vision (norr. spâ), et énonçait la volonté divine comme prophète. Par le moyen de la Divination, l'homme, sans avoir besoin d'être inspiré, arrivait, par l'observation de certaines enseignes ou indices précurseurs, à la connaissance du destin et de la volonté des dieux. L'Inspiration, qui consistait dans la transmission de la sagesse divine aux hommes, et même la Divination qui se pratiquait le plus souvent au nom et par l'intermédiaire de la volonté divine, se rattachaient directement, l'une et l'autre, aux dieux, et appartenaient par conséquent moins à la science qu'à la religion. Aussi devrons-nous en traiter spécialement ci-dessous au chapitre de la religion.

§ 87. Les sciences surmaturelles. — Quant aux sciences surnaturelles, la seule parmi elles dont nous ayons à nous occuper ici, c'est la Magie. Loin de faire partie de la religion comme l'Inspiration et la Divination, la Magie était au contraire en opposition directe avec elle. Car au lieu de se contenter, comme l'Inspiration et la Divination, d'être initiée, par le secours des dieux, à la connaissance du Destin et de la volonté divine, la Magie avait la prétention de disposer par elle-même, sans les dieux, et souvent malgré les dieux, des forces de la nature, de déterminer ainsi, et de modifier, à son gré, le destin, les événements et les choses, en produisant par des moyens naturels, indiqués et choisis par la science occulte, les causes qui devaient entraîner nécessairement. à ce qu'on croyait, les effets qu'on voulait obtenir. La Magie passait donc pour le suprême degré de la science surnaturelle; on la supposait aussi puissante, et même plus puissante que les dieux. puisqu'elle disposait du Destin en le déterminant à volonté. Aussi la Magie portait-elle chez les Hindous le nom de science par excellence (sansc. vidya, science, magie), chez les Latins le nom de

grand art (Plin., ars magna), et chez les Scandinaves celui de grand-pouvoir (norr. fiölkyngi; cf. p. 148). Comme la Magie disposait directement du Destin, en disposant des causes qu'on supposait pouvoir le produire nécessairement, elle rendait les dieux et la religion entièrement inutiles. Aussi le reproche d'athéisme, qu'on adressait aux magiciens, était-il fondé, et la Religion populaire devait se trouver en lutte permanente avec la Magie prétendue savante. Si les magiciens avaient été réellement en possession de la science véritable, ils auraient inévitablement remporté à la fin la victoire sur les prêtres des religions populaires. Car il est dans les destinées de la vraie science de renverser à la fin les fauxdieux quels qu'ils soient, et de détruire toutes espèces de superstition et d'erreur. Mais au lieu de s'appuyer sur la connaissance réelle de la nature et du monde spirituel, la Magie ne fit, le plus souvent, que donner plus d'extension encore aux croyances superstitieuses, c'est-à-dire matérialistes des religions païennes, et attribuer des effets surnaturels à l'Inspiration, à la Divination, à la Parole solennellement prononcée (v. § 173), et à certaines pratiques ou cérémonies religieuses. A mesure que les connaissances, véritables ou imaginaires, se sont répandues chez les peuples païens, la Magie a pris aussi de plus en plus de l'extension et de l'empire sur les esprits, et elle est allée même jusqu'à créer, à la place des dieux et pour en tenir lieu, des fétiches (portug. fetisso, objet féé, enchanté), en communiquant à volonté à un objet quelconque, par le moyen de la magie, des pouvoirs prétendus surnaturels ou divins, dont on croyait pouvoir tirer parti aussi bien que des pouvoirs surnaturels des dieux eux-mêmes. Aussi faut-il considérer le Fétichisme, partout où il s'est produit dans l'histoire, non comme une forme primitive de la religion, mais comme le reste (lat. superstes) d'une religion polythéiste antérieurement très-développée, qui dans la suite est tombée en décrépitude.

# V. CINQUIÈME PARTIE DE L'OUVRAGE.

LA PILIATION GÉNÉALOGIQUE DES SCYTHES AUX GÈTES, ET DES GÈTES AUX GER-MAINS ET AUX SCANDINAVES, PROUVÉE PAR LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DES PHÉNOMÈNES DE LEUR ÉTAT RELIGIEUX.

# I. DIVINITÉS ADORÉES.

§ 88. Conception et nature des divinités. — L'homme est porté à la religion d'abord par le sentiment invincible qu'il a de son insuffisance physique pour se protéger lui-même contre les forces ennemies et inexorables de la Nature et contre les hasards et les accidents de la vie; ensuite par le sentiment de sa faiblesse intellectuelle pour comprendre la réalité, la vie et le monde, dans leur essence et leurs causes; enfin par le sentiment de son impuissance morale pour satisfaire à la loi de justice qui s'annonce impérieusement dans sa conscience. Il éprouve donc le besoin de s'appuyer sur quelque Être qui soit physiquement plus puissant que lui-même, qui soit la clef de voûte de son système plus ou moins scientifique, et qui soit enfin la sanction de sa conscience morale. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, ils aspireront vers l'absolu; et dans ce sens la religion est éternelle comme l'Absolu luimême. Mais l'homme ne conçoit Dieu que dans la mesure de son intelligence. A mesure que l'humanité passe, dans son développement intellectuel, par les différents modes de conception intuitive, rationnelle et intellectuelle, c'est-à-dire à mesure que chez les peuples et les individus prédomineront l'imagination, la raison et l'intelligence, leur dieu ou leurs divinités prendront aussi, dans leur pensée, des caractères de plus en plus réels, essentiels et absolus. Pour les peuples primitifs ou anciens, tels que, par exemple, les Scythes qui ne concevaient encore rien que par l'intuition des sens ou par l'imagination, et dont la pensée ne s'élevait guère au-dessus de la vie matérielle, la Divinité ne pouvait être conçue autrement que comme un Être puissant, visible, physique, supposé capable de les protéger contre les forces de la Nature, et de leur procurer le bonheur sur cette terre ou dans la vie à venir. Aussi les objets de la Nature, tels que le ciel, la terre, le soleil,

la lune, le feu, l'eau et l'océan dont les effets et les phénomènes merveilleux frappaient particulièrement leur imagination, et leur inspiraient de la gratitude par leur utilité et de la terreur par leurs forces nuisibles, passaient-ils pour des puissances surhumaines, c'est-à-dire pour des Divinités. Ces objets adorés étaient considérés, dans l'origine, non comme des choses, mais comme des Êtres vivants, ou comme des animaux d'une puissance surhumaine. Aussi l'imagination leur donna-t-elle une forme zoomorphe avant de les concevoir, comme on le fit plus tard, sous la figure humaine. D'abord adorées chacune séparément dans la famille et dans la tribu, ces divinités particulières, uniques, et, en ce sens, monothéistes, furent dans la suite rapprochées les unes des autres, réunies en une famille divine, anthropomorphisées et adoptées par les différentes tribus comme des divinités nationales et polythéistes plus ou moins nombreuses. A mesure que ces dieux devinrent de plus en plus anthropomorphes, ils prirent aussi de plus en plus des caractères anthropopathiques; leurs qualités, d'abord spéciales et particulières à chacun, devinrent plus tard de plus en plus générales et communes à tous; leurs attributions augmentèrent avec leurs qualités, et leurs qualités s'accrurent avec leurs attributions. D'abord en petit nombre, ils devinrent ensuite plus nombreux en se dédoublant (v. p. 158), et ils subirent dans le cours des siècles des métamorphoses d'attributs et de noms tellement nombreuses et fortes, que loin de reconnaître dans la suite leur identité sous ces différentes formes, on ne s'est pas même douté, jusqu'ici, qu'il pût jamais y avoir eu quelque rapport entre ces divinités ayant des noms et des attributions si différents les uns des autres. En retraçant, à grands traits généraux, l'histoire de chacune de ces divinités chez les peuples d'origine scythe, nous allons faire voir les changements notables qu'elles ont subis successivement. Nous parlerons du Ciel, de la Terre, du Soleil, de la Lune, du Feu, de l'Eau et de l'Océan. Car il n'y avait que ces divinités là qui fussent adorées des Scythes, et qui, en se spécialisant et en se dédoublant, aient donné naissance, dans la branche sarmate, aux divinités des Slaves et, dans la branche gète, aux divinités des Gètes, des Germains et des Scandinaves.

#### CHAPITRE IX.

## A. LE CIEL. - TIVUS.

a) Conception et attributions de Tivus chez les Scythes.

§ 89. Conception du dieu Tivus. — Lorsque les peuples primitifs, qui, en se différenciant et en se séparant de leur souche commune, ont formé plus tard les membres de la famille iafétique, ne s'étaient pas encore spécialisés, mais ne formaient encore qu'une seule et même nation de nomades et de pasteurs, ils adoraient tous le ciel, l'objet physique principal qui frappait sans cesse leurs regards, attirait leur attention, la nuit comme le jour, par ses phénomènes merveilleux et sublimes, et leur inspirait, par ses influences bienfaisantes, l'idée et le respect religieux d'un Être surhumain, puissant et généralement bienveillant. Dans l'origine, on ne concevait un dieu, objet de la nature physique, autrement que comme un être vivant (gr. zôon, animal), doué d'une puissance surhumaine, et ayant précisément la forme qu'on lui voyait dans la Nature. Comme le Ciel n'avait pas de figure humainé, on ne put le concevoir d'abord que comme un animal gigantesque, comme un dieu zoomorphe. Ce qui frappait surtout à la vue de ce dieu zoomorphe, c'était le soleil, la lune et les étoiles, qui en étaient les ornements brillants. Or, comme, dans l'origine, ces astres n'étaient pas encore considérés eux-mêmes comme des êtres vivants divins ou comme des divinités distinctes du dieu Ciel, mais seulement comme des parties intégrantes ou comme des ornements de ce dieu, l'idée .caractéristique primitive, dans la conception du Ciel comme dieu, était naturellement l'idée de Brillant, et par conséquent, le mot par lequel on désignait le dieu Ciel, signifiait proprement Brillant (Tivus)1. Les Scythes et leurs descendants ont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'après ses éléments-consonnes, le thème TaVa signifie répandre, répandre de la lumière. Voilà pourquoi en scythe Tavus (cf. Targitavus) signifie répandant de la lumière, brillant; cf. gr. taôs (p. tavos, brillant, paon). Comme la voyelle radicale a détermine la signification active et la voyelle radicale i la signification passive ou neutre (voy. Poëmes isl., p. 377), le thème TiVa, déjà grammaticalement plus déterminé que TaVa, exprime l'idée de être brillant. Tivus signifie donc qui est brillant, et c'est là la forme primitive par laquelle on a désigné, dans l'origine, le Ciel. Plus tard les Hindous ont changé eupho-

gardé, le plus longtemps de tous les peuples iafétiques, le nom de *Tivus* sous sa forme primitive, et plus tard seulement, sans doute au troisième siècle après notre ère, les Germains méridionaux, lorsque leur idiome eut subi l'influence de celui des Keltes (v. § 81), ont changé le nom de *Tivus* en celui de *Ziu*.

§ 90. Le Ciel Pluvieux ou Orageux; Tivus Pirkumis. — Le berceau primitif des peuples iafétiques se trouvait sur le plateau au sud de celui qui est appelé aujourd'hui le Turkestan. Comme l'air y est généralement chaud et sec, ces peuples comptaient parmi les principaux bienfaits du dieu Ciel, la pluie qui arrose et féconde la terre, le vent qui rafraîchit et purifie l'air, et l'orage qui amène à la fois la pluie et le vent. Aussi le Ciel était-il adoré comme Père de la pluie, du vent et de l'orage. Comme Père de l'orage qui amène la pluie fécondante, le Ciel fut surnommé Pluvieux ou Orageux; et ce qui prouve qu'il avait déjà ce nom lorsque les peuples iafétiques ne s'étaient pas encore différenciés les uns des autres, c'est que sortis du berceau primitif ces peuples ont conservé ce nom, chacun dans sa langue respective. En effet, chez les Hindous ce nom se retrouve dans celui de Pardjanias (Pluvieux, Orageux), qui plus tard est devenu l'épithète du dieu du ciel Indra; chez les Kiméro-Keltes, c'est le nom de Vercunus ou Tarcanus ou Taracnus (v. p. 161); chez le Grecs, c'est celui de Keraunos (p.

niquement Tivas en Diaus (p. Divas), les Grecs en Zevs (p. DiFs), les Latins en Dius (cf. Diu-pater, Ciel-Père, Jupiter; sub diu), et les Scythes en Tivus. Hé-nodote, qui donne les noms scythes de toutes les divinités scythes, avec leurs équivalents grecs, ne donne cependant pas le nom de Tivus, mais seulement l'équivalent Zevs. Évidemment il connaissait le nom scythe Tivus et il en reconnaissait parfaitement l'identité avec Zevs; mais, initié qu'il était aux Mystères, il ne voulait pas énoncer le nom scythe de Tivus, de peur qu'on ne prit Zevs pour un dieu emprunté aux Scythes.

Dans la race kamare, les tribus de la branche kimrique préféraient, dans les mots, la consonne initiale labiale et les tribus de la branche gaëlique, la consonne initiale gutturale. Ex. armoricain pemp (cinq), gaël. cuig. Aussi dans l'idiome de la branche kimrique, le nom du Ciel pluvieux ou orageux avait-il la forme de Vercunus ou Berecunus, et dans l'idiome de la branche gaëlique il avait les formes de Tarcanus, Derkunus, Taracnus, Tarânus. Les Grecs, qui étaient en rapport avec les Kimro-Keltes, ont adopté d'eux le nom de Vercunus qu'ils ont changé en Herkunos, sans s'apercevoir que c'était le même mot que le grec keraunos. Les Sicanes ou Sicules, qui étaient d'origine ligure (voy. Les Peuples primitifs, p. 32), ont adopté des Kimméries Pélasges le nom de Vercunus qu'ils ont changé en Hercunus, Virgulus et Herakulos. Ce dernier nom a passé aux Latins (Hercules) et aux Grecs (Héraklès). De Vergulus dérive sans

Varkanos, Orage, Foudre), qui était dans l'origine l'épithète de Zevs; enfin chez les Scythes, c'est le nom de Pirkunis (Orageux); et ce qui prouve l'ancienneté du nom de Pirkunis dans leur religion, comme épithète de Tivus, c'est que les formes modifiées de ce nom se retrouvent dans la religion des descendants des Scythes de la branche sarmate aussi bien que dans celle de leurs descendants de la branche gète (v. p. 36). Pirkunis, comme dieu de l'orage et de la pluie, combattait les démons nommés Thurses (Secs) et Itnes (Mangeurs, v. § 166), qui étaient les démons de la sécheresse. Aussi les Grecs racontaient-ils, d'après les Kimméro-Thrâkes, que le dieu scythe Pirkunis (gr. Héraklès) avait livré combat à ses ennemis sur les bords du Tyras où l'on montrait encore les traces de la foudre (Hérod., IV, 82).

Pirkunis qui, dans l'origine, était identique avec Tivus, s'est, dans la suite, détaché de lui pour se constituer comme une divinité distincte. Comme ce sont les vents qui amènent les nuages orageux et les pluies fécondantes, le dieu scythe Pirkunis présidait aussi aux vents, et portait lui-même, en cette qualité, le nom épithétique de Vent (scyth. Vâtus, p. Vahitus, Agité). Ce qui prouve que ce nom de Vâtus a réellement existé dans la religion des Scythes, c'est qu'il se retrouve, dans la mythologie des peuples de la branche gète, un ancien souvenir presque effacé d'un dieu Othr, dont le nom se prononçait antérieurement Vâtus. Cependant Vâtus n'appartient pas au fonds primitif de la religion iafétique; c'est une divinité qui a été conçue plus tard sous ce nom par les Scythes, et qui appartenait spécialement à la mythologie de ce peuple 1.

doute le nom de Virgilius qui correspond exactement à l'adjectif herculeus. La forme du mot grec heraunos est une transposition de Ferhanos, comme le mot krios (bélier) est une transposition de Frikos (lat. fircus, hircus). Peut-être le nom de Vulcânus (p. Vulcanius) est-il également un adjectif dérivé de Vercunus ou Vulcanus.

¹ Il est vrai que le mot vâtus se retrouve dans d'autres langues iafétiques primitives, entre autres en sanscrit, où vâtas signifie vent, Mais des mots similaires peuvent exister dans les langues d'une même famille sans pour cela avoir appartenu au fonds primitif de cette famille de langues. Ils peuvent s'être formés postérieurement et indépendamment les uns des autres, d'après le type grammatical et lexicographique commun que toutes les langues d'une même famille possèdent en puissance, sinon en réalité, en vertu de leur commune origine. Ensuite ces mots d'une formation similaire auraient réellement fait partie du fonds linguistique primitif de cette famille de langues, que cela ne prouverait nullement que les divinités qu'ils désignent, dans les mythologies particulières et

§ 91. Le Ciel Aleul; Tivus Pappalus. — Tivus Pirkunis, comme Ciel orageux, était le fécondateur de la terre, et c'est pourquoi il fut considéré comme l'époux de la déesse Apia (Terre), et ces deux conjoints, Ciel et Terre, passaient, dans la religion primitive iafétique, et par conséquent aussi chez les Scythes, pour être le père et la mère des dieux, et par suite pour les parents des hommes, comme Ouranos et Gè chez les Grecs, et comme Tien (Ciel) et Ti (Terre) chez les Chinois. Comme premier père des dieux et des hommes, Tivus eut le nom épithétique de Aieul (scythe pappaïus, adjectif formé de pappa; gr. pappos; arm. pap.; cf. fr. papa); et le nom de Tivus Pappaïus, qui correspondait au Zevs pater (Ciel-Père) des Hellènes, au Zevs Pappas des Grecs de la Phrygie, et au Ju-piter (p. Diu-pater Ciel-Père) des Latins, indiquait que les Scythes se figuraient Tivus comme le plus ancien des dieux, comme le père primitif des dieux, et, par l'intermédiaire des dieux, comme le père des héros et des rois, et enfin comme l'aïeul du peuple scythe, et par lui ensuite, comme l'aïeul des hommes en général. Chez les peuples primitifs qui vivaient dans l'état patriarchal, l'idée de père et d'aïeul impliquait celle de chef (cf. arabe scheikh, vieillard, chef), et c'est pourquoi Tivus, le père des dieux, passait aussi pour le chef des dieux, et par conséquent, pour le Dieu suprême.

§ 32. Le Ciel dieu des combats; Tivus Kaizus. — Chez les Scythes, dont l'occupation principale et la plus honorée était la guerre ou les combats (v. p. 114), Tivus, le dieu suprême, devint naturellement aussi le dieu du combat; et cela d'autant plus facilement que, en sa qualité de dieu Ciel, il était déjà le dieu de l'orage (Pirkunis), et que, suivant une association d'idées assez ordinaire dans

postérieures, aient existé déjà dans le fonds mythologique primitif. Ce fonds primitif a été excessivement petit au point que, dans toutes les mythologies des peuples iafétiques, il y a tout au plus une quinzaine de noms propres mythologiques dont on puisse affirmer qu'ils ont appartenu réellement à la religion primitive de ces peuples. En général, les mythologies iafétiques ont possédé un patrimoine primitif très-mince et chacune l'a agrandi et développé de son propre fonds avec indépendance et originalité. Si donc il y a des analogies entre elles dans les noms et dans les choses, cela vient le plus souvent de ce que les peuples issus de la même souche, travaillant sur un même fonds linguistique et mythologique primitif, ont produit des mots et des mythes similaires, sans que ces mots et ces mythes similaires soient dérivés d'un type commun qui ait existé primitivement.

l'Antiquité, la guerre ou le combat, à cause du tumulte et de la fureur qui l'accompagnent, était assimilé à un orage (goth. dvalms, fureur, et gr. polemos, p. tpolemos guerre; cf. norr. thrymr, v. p. 39, note). Cette nouvelle attribution de Tivus comme dieu de la guerre, bien qu'elle ne fût en aucun rapport avec sa nature primitive comme Ciel, devint cependant l'attribution principale du Chef des dieux chez les Scythes et chez leurs descendants, de sorte que les historiens anciens, considérant le dieu suprême des Scythes, des Goths, des Germains et des Slaves, principalement comme dieu de la querre, le désignaient aussi sous les noms équivalents grec et latin de Arès et de Mars (Hérod., IV, 59; Tacit., Hist., 4, 64; Am. Marc., 31, 2; Jornandès, 53). Parce que Tivus, le dieu des combats, était aussi le dieu suprême, il eut, le premier et le seul de tous les dieux scythes, l'honneur d'être représenté par un signe symbolique ou emblématique. Ce signe était un dard ou une lance fichée en terre sur la butte de l'assemblée (Hérod., IV, 62) ou sur le tertre du tribunal (cf. norr. lög-biörg, mål-biörg). D'après ce symbole, Tivus eut lui-même le surnom de Dard (seyth. kaizus; kimmér. gaisus; kelt. hésus; gr. gaisos; goth. gaïs), ou de Lance (scyth. kaztus; goth. gazds; sansc. hastas; mède kast, kurd; lat. hasta; slav. qast).

C'est ainsi que, chez les Scythes, Tivus, originairement le dieu Ciel, devint encore le dieu Fécondateur ou l'époux de Terre (Apia), le dieu de l'orage fécondateur (Pirkunis), le dieu des vents (Vâtus), le Père des dieux et des hommes (Pappaïus), le Chef des dieux ou le dieu suprême, et enfin le dieu des combats (Kaizus, Kaztus). Ces différentes attributions furent toutes rattachées, dans la tradition mythologique des Scythes, au seul et même dieu Tivus. Mais les différentes tribus firent ressortir peu à peu dans le culte de ce dieu telle ou telle de ces attributions de préférence aux autres, de sorte que Tivus, en se dédoublant, produisit plusieurs dieux représentant chacun de préférence telle ou telle attribution de l'ancien dieu primitif, et passant tous, dans la suite, pour autant de dieux distincts.

b) Tivus, ses dédoublements et ses héritiers dans la religion des peuples gètes.

<sup>§ 93.</sup> Tius. — Déjà chez les Scythes, par suite du développement logique de leurs conceptions mythologiques, *Tivus*, de dieu zoomorphe qu'il avait été dans l'origine (v. p. 154), devint de plus en

plus dieu anthropomorphe. Dès lors on ne put plus sentir ni concevoir l'identité entre ce dieu anthropomorphe, et l'ancien dieu zoomorphe, puisqu'on se les figurait, l'un et l'autre, d'une manière si dissemblable. Or, comme d'un côté Tivus était considéré, d'après la tradition religieuse, comme le Ciel, et que de l'autre on se le représentait comme un dieu anthropomorphe, il se forma naturellement une conception intermédiaire entre la conception zoomorphe et la conception anthropomorphe. Tivus, au lieu de rester ce qu'il était primitivement, le dieu Ciel considéré comme un être gigantesque zoomorphe, devint maintenant le dieu du ciel, c'est-àdire un dieu anthropomorphe, présidant au ciel envisagé simplement comme firmament. Aussi longtemps que, dans la langue scythe, le mot Tivus signifiait ciel, l'attribution de Tivus, comme dieu du ciel, était facilement reconnaissable. Mais à peine Tivus fut-il devenu dieu anthropomorphe, que le mot tivus ne fut plus employé pour désigner le ciel comme firmament. Pour désigner le firmament, on substitua à l'ancien mot tivus (brillant, ciel) le mot sval (cercle, voûte, ciel; sansc. svar, v. § 106), qui existait dans la langue scythe, dès son origine, ou du moins dès le huitième siècle avant notre ère; car, ce qui le prouve, c'est que les dérivés de ce mot se rencontrent également et dans les idiomes de la branche sarmate, et dans ceux de la branche gète (v. p. 35). Dès lors le mot tivus changé en tius ne se maintint plus que comme nom propre du dieu Tius, et l'on oublia complétement que le nom de Tius, l'ancien Tivus, avait signifié autrefois ciel.

Les descendants des Soythes, les peuples de la branche gète reçurent avec la religion de leurs pères, le culte de Tivus qu'ils nommèrent Tius. Le dieu traditionnel Tius était pour eux déjà un dieu anthropomorphe, ayant les attributions traditionnelles de Père des dieux et de Dieu des combats. On ne savait plus qu'il avait été autrefois le dieu Ciel, et bien que quelques mythes le représentassent encore comme Dieu du ciel, on ne comprenait plus l'ancienne signification symbolique de ces mythes auxquels on ne donnait plus qu'une signification purement épique. On se rappelait d'autant moins l'ancienne attribution de Tius comme Dieu du ciel, que non-seulement le mot tius ne signifiait plus ciel, mais que même le mot sval, qui lui avait été substitué, fut à son tour remplacé par le mot himins (goth. himins) pour désigner le ciel.

comme dieu du ciel, ne fut pas non plus adoré comme dieu de l'orage fécondant (scyth. Pirkunis), ni comme Dieu des vents (scyth. Vâtus). Mais Pirkunis (Orageux) et Vâtus (Agité), qui dans l'origine étaient de simples épithètes de Tivus exprimant certaines qualités, attribuées à ce dieu, devinrent des noms propres servant à désigner des divinités qui n'étaient que les dédoublements de Tivus, c'est-à-dire les personnifications de ses attributions considérées comme autant de divinités particulières et distinctes. Ces divinités distinctes s'établirent comme telles et dans le culte et dans la tradition mythologique, et dans l'une et dans l'autre, elles furent transmises aux peuples de la branche gète qui leur donnèrent les noms de Firgunis et de Vôthus. Il y eut dès lors, à côté du culte de Tius, encore le culte de Firgunis, comme Dieu de l'Orage, et celui, de Vôthus comme Dieu des Vents.

De même que, anciennement, Pirkunis, selon la croyance des Scythes, avait combattu les démons-géants nommés Thurses (Secs) et. Itnes (Mangeurs, v. p. 156), de même aussi le dieu de l'orage fécondant, sous le nom de Firgunis, continua également, d'après la tradition des Gètes, à lutter contre ces démons. Les Gètes croyaient, comme leurs pères, les Scythes, et comme leurs descendants, les Germains et les Scandinaves, que les hommes religieux devaient assister les Dieux dans leur lutte contre leurs ennemis 1. C'est pourquoi tontes les fois qu'il y avait un orage, c'est-à-dire un combat entre Firgunis et les Itnes, les Gètes, pour assister leur dieu, dirigeaient leurs flèches contre les démons, c'est-à-dire, vers les nuages que ces démons, à ce qu'on croyait, voulaient dévorer ou manger (v. § 166). Hérodote, auguel on avait rapporté cet usage, crut que ces flèches étaient dirigées contre le dieu de la foudre, c'està-dire, contre Zevs Keraunios: cela lui parut être une grande impiété qu'il ne put s'expliquer qu'en imaginant que les Gètes ne respectaient pas Zevs parce c'était un dieu étranger, et qu'ils ne voulaient adorer que leur dieu national Zalmoskis (Hérod., IV, 94). Comme les nuages orageux se rassemblent ordinairement auprès

Naglfâri (Navire d'ongles), etc., etc.

¹ C'est ainsi que, d'après la croyance des Norrains, il fallait aider le dieu Ulir à allumer le feu automnal; qu'il fallait contribuer à la confection du gros soulier de Vidar; qu'il fallait empêcher la confection du navire iotnique appelé

des montagnes, et que les effets de la foudre se manifestent principalement dans les forêts séculaires qui en couronnent les cimes, Firgunis, le dieu de l'orage, était considéré, chez les Gètes, ainsi que chez les Thrako-Keltes, les Hindous et les Grecs, comme avant sa résidence sur une haute montagne, de même que le dieu Parddjanias l'avait sur le Mérou, et Zevs Keraunios sur l'Olympe. C'est pourquoi les montagnes élevées et couvertes de sombres forêts étaient consacrées à Firgunis, et appelées, d'après son nom, fairquni (consacré à Firgunis; cf. goth. fairguni, montagne). Telles étaient, par exemple, les forêts qui s'étendaient au sud du Danube depuis la Dacie et la Pannonie jusqu'à la Forêt-Noire, et que les Grecs, d'après les Thrâko-Keltes, appelaient montagnes ou forêts herkuniennes (gr. herkunioi drumoi, consacrées à Vercunus ou Herkunus). Par la même raison, la montagne sacrée des Kimméro-Thrâkes de la Phrygie était appelée Bérékun-thus (Domaine de Berekun ou de Verkunus; cf. sansc. Maga-dhas, domaine de Maga); et c'est là que fut célébré le culte de la déesse Kubelè (cf. fr. Gobeline) appelée, d'après cette montagne, la Bérékunthienne. L'épouse de Firgunis s'appelait Firgunia (v. p. 175), et cette déesse correspondait à la Terre Porte-montagne (kimméro-gr. Herkuna; cf. sansc. Parvvatâdhârâ) des Kimméro-Thrâkes, que les Grecs appelaient, d'après ceux-ci, l'Aïeule montagneuse (gr. Demèter herkuna; sansc. Pârvatî). La tribu kelto-germanique des Burgondes (v. p. 67) tira aussi son nom d'une contrée qui passait pour être le berceau primitif de cette tribu, et qui portait le nom de Domaine de Berkun (Berkunth; norr. Burgund; cf. Virgunth-avia ou Virgunth-eiva, Pays du domaine de Virgun, dans Paul Diacre; cf. l'isle de Barchanis, Strab., lib. 7.

§ 95. Vâthus, Vâthans et Thonars. — Dans l'action du dieu de l'orage Firgunis, les peuples de la branche gète considéraient principalement la fécondation, effet ou suite de l'orage; et c'est pourquoi Firgunis était surtout adoré des agriculteurs. Ses attributions ou ses qualités comme fécondateur absorbaient même ses autres qualités comme dieu de la foudre ou du feu céleste, et comme dieu des pluies d'orage ou des eaux sacrées (norr. heilag voin). Voilà pourquoi Firgunis se dédoubla peu à peu; le vent d'orage fut attribué à Vâthus qui, ainsi que Firgunis, n'avait été dans l'origine qu'un nom épithétique de Tius. Quant aux pluies d'orage,

elles furent attribuées au dieu des eaux et du soleil nommé Chaguneis (Utile; norr. Hoenir; cf. sansc. Çakunas); et quant au feu céleste ou à la foudre, elle fut attribuée à un dieu nommé Chléthurs (Ardent; norr. Hlódurr) ou Veihs (Sacré), et qui était également né du dédoublement de Firgunis. De toutes ses attributions comme dieu de l'orage, il ne resta donc à Firgunis, dans le culte des peuples de la branche gète, que son attribution de fécondateur; et, dans la suite, sa fécondation ne fut pas considérée seulement par rapport à la terre, mais surtout par rapport aux hommes et aux animaux. Firgunis qui, dans l'origine, avait été le dieu de la pluie fécondante de l'orage, devint ainsi le dieu de l'acte fécondateur de la génération, et en cette qualité, il fut représenté avec les insignes symboliques du dieu Priape.

Le dieu Vâthus (Agité, Vent) qui s'était formé du dédoublement de Tivus (v. p. 155), et à qui furent attribués les vents d'orage qui avaient été d'abord dans les attributions de Firgunis (v. p. 160), devint par cela même le dieu des vents orageux, principalement de ceux du printemps. En cette qualité, il est considéré comme l'amant de la déesse de l'été Skalmoskis (géto-gr. Zalmoxis), qu'il délaisse pendant toute l'année, pour parcourir le monde, et qu'il ne revoit qu'au printemps nouveau. Aussi, regrettant son absence, verse-telle des larmes d'or, symboles des pluies précieuses qui font nattre les moissons dorées. Vâthus était le dieu de l'orage considéré, non comme tonnerre ou foudre, mais comme agitation de l'air; et pour exprimer mieux l'impétuosité de la tempête, on donna à Vâthus le nom plus expressif de Váthans (Impétueux, Furieux). Bientôt, ce dieu se dédoublant, il y eut deux divinités, l'ancien Vâthus (norr. Odhr) qui s'effaça de plus en plus dans la suite, et le nouveau dieu Vâthans (norr. Odhinn) qui, recueillant toutes les anciennes attributions de Tivus, et y joignant encore de nouvelles, devint bientôt le Dieu suprême dans la mythologie des peuples de la branche gète. En effet, comme dieu de la tempête ou de l'orage, Vâthans devint aussi le dieu des combats (p. 157), et effaça de plus en plus, comme tel, l'ancien dieu de la guerre Tius (scythe Tivus-Kaizus), qui se maintint cependant encore, avec quelques attributions guerrières, dans la mythologie des descendants des Gètes, sous le nom de Tyr et de Zio. De même qu'autrefois Tivus, comme dieu des combats, avait été représenté par le signe symbolique du dard (soythe

kaisus), Vâthans, en cette même qualité, fut aussi représenté par le glaive (gèt. herus; norr. hiörr; v. Les Chants du Sôl, p. 170), et figuré armé de la lance (gêr; norr. geir) nommée Gungnir. Ensuite, comme dieu des combats. Vâthans devint, comme l'avait été autresois Tivus (p. 157), le Dieu suprême; et comme dieu suprême ou chef des dieux, il devint également le Père des dieux et des héros, et par l'intermédiaire de ceux-ci, le père des hommes en général. Aussi, de même que Tivus avait porté le surnom de Aïeul (Pappaïus),. de même Vâthans fut-il surnommé le Père universel (gète Allfadar). Comme Chef des dieux, Vâthans forma une espèce de Trimité avec les deux divinités les plus importantes après lui, avec le dieu des eaux et du soleil nommé Chaguneis (Aimant-l'utile) ou Vili (Agréable), et avec le dieu de la foudre nommé Chlôdurs (Ardent) ou Veihs (Sacré). Les dieux de cette Trinité Vâthans (norr. Othinn), Vili et Veihs (norr. Vé), furent considérés quelquefois comme des frères; mais généralement Vâthans passait pour être le père de Chlâdurs.

Les peuples de la branche gète, dans leur contact avec les Thrâko-Keltes, apprirent à connaître le mot de thonars (kelte tanarus et taranus; cf. Taracnus) qui désignait le tonnerre qui frappe, tandis que Chlôdurs (Ardent) exprimait seulement l'idée des lueurs de l'éclair. Aussi substituèrent-ils au nom du dieu de l'orage Chlôdurs celui de Thonars comme plus expressif. Thonars (Hlôdurs; Veihs), Vâthans et Haguneis (norr. Hoenir) ou Vili étaient les trois dieux principaux, et ils ont continué de l'être encore plus tard, chez les Scandinaves, sous les noms de Othinn, de Freyr (substitué à Hoenir), et de Thôr (substitué à Hlôdurr).

- c) Tius, ses dédoublements et ses héritiers dans la religion des Germains et des Scandinaves.
- § 96. Tyr et Zio. Les tribus issues des peuples de la branche gète ont conservé, en Scandinavie et en Germanie, le souvenir du dieu traditionnel Tius. Les Scandinaves le nommaient Tyr, les Germains du Nord l'appelaient Tiu, et les Germains du Sud l'ont appelé plus tard Zio. Comme déjà chez les peuples gètes, Tius, par suite de ses dédoublements, avait perdu beaucoup de son importance primitive comme dieu Ciel, ses représen-

tants Tyr, Tiu ou Zio, ne furent plus des dieux adorés, ayant des temples et un culte public; mais comme ils figuraient seulement dans la tradition mythologique, où ils passaient pour les plus hara dis et les plus guerriers parmi les dieux, ils ne furent plus que des dieux invoqués, à l'instar des héros chez les Grecs, et des saints chez les chrétiens. Tius n'ayant gardé dans la tradition que ses attributions de dieu guerrier, il n'y avait aussi que les guerriers qui cussent coutume de l'invoquer et de lui adresser leurs vœnx. Il est vrai que la tradition mythologique avait encore conservé quelques mythes qui se rapportaient à l'ancien Tivus consideré comme le Ciel et comme le Chef et le Répondant des dieux; mais on n'était plus en état de comprendre le sens symbolique de ces mythes; et de même que le poête Ovidius ne voyait plus dans les mythes symboliques les plus compréhensifs de l'Antiquité grecque et orientale que la matière pour un récit ou un conte d'aventures galantes, de même les Germains et les Normands ne voyaient dans les traditions symboliques sur Tyr ou Zio, que le récit épique des actions téméraires de ce dieu. Ce qui prouve que les Germains, à l'époque où ils allaient subir l'influence de la civilisation romaine, ne considéraient déjà plus dans Tiu et Zio, que sa qualité de dieu querrier, c'est qu'ils ont rendu le nom de Mardi (Martis dies, Jour de Murs) par Tiusdag (angl. Tuesday) ou Ziesdag (alsae. Zischei), c'est-à-dire jour de Tiu on de Zio.

C'est ainsi que le dieu des Scythes Tivus, le Ciel, le Dieu Suprême, le Père des dieux et des hommes, et qui, par le dédoublement et la spécialisation successive de ses attributs, avait denné naissance à plusieurs divinités distinctes et adarées séparément, fut, dans la religion des descendants des Scythes, subordonné à ses propres enfants, et, après avoir été supplanté et dépouillé parses propres créatures, finit, comme une Grandeur déchue, par n'être plus qu'un personnage secondaire et accessoire dans les traditions mythologiques des Germains et des Scandinaves. Sia transit gloria deorum!

§ 97. Flürgymm et Virgum. — Le dieu Firgunis qui, dans la religion des peuples de la branche gète, avais été le dieu Férondateur, présidant à l'acte de la génération (v. p. 162), fut transmis, en cette qualité, et sous le nom de Fiorgym ou Virgun, à la religion des Scandinaves et des Germains. Mais comme ses attributions

du Frecondateur étaient aussi celles du dieu du Soleil, Fiorgynz se confondit, dans le culte des Svêdes, avec le dieu adoré Freyr, le dieu du seleil et de la fécondité, qui, dès lors, par suite de cette confusion, fut lui-même représenté avec les insignes symboliques de Fiorgann, à savoir: ingenti priapo. Chez les Germains, au contraire, le dieu Frô (norr. Freyr), en sa qualité de Fécondateur, fut absorbé par Virgun, et c'est pourquoi Adam de Brême (Hist. ecclés., chap. 233), a pu donner au Freyr des Scandinaves le nom germanique latinisé de Friccon (germ. Virgun). La tradition mythologique, tont en représentant Fiorgynn comme le père de Friqq (Arroseuse, Pluie), qui était l'épouse d'Odinn, ne savait plus que zette paternité provenait de ce que, anciennement, Fiörgyan (Aime-Pluie) avait été le dieu de l'orage fécondateur qui engendrait, la Pluie fécondante (Frigg). Or, il est arrivé, dans toutes les mythologies, que les divinités symboliques de la génération, ayant été changées dans la suite en dieux anthropomorphes et épiques, ont été considérées, dans la tradition postérieure, au point de vue moral, comme des dieux adultères et luxurieux. Aussi la tradition scandinave postérieure, oubliant la signification symbolique primitive de Fiorgynn, et ne voyant que sa qualité mythologique ou épique de Fécondateur, l'a-t-elle représenté, au point de vue moral, comme un dieu lascif. Voilà pourquoi le dieu Loki, raillant la déesse Friqq, l'épouse d'Odinn, lui reproche d'avoir une nature lascive comme celle de son père Fiorgynn (v. Poëmes islandais, p. 330).

Le substantif neutre fairguni, qui était dérivé du nom de l'ancien Fingunis, considéré comme dieu de l'orage, et qui servait à désigner une contrée montagneuse ou une montagne consacrée à Firgunis (v. p. 161), fut aussi adopté par l'idiome scandinave et par l'idiome germanique (goth. fairguni; anglos. fergen; vieuxall. virgun; cf. gaëlic fireachin). Virgunia où Fiörgyn (Montagneuse), l'épouse de Virgun ou Fiörgynn (v. p. 160), se confondit avec lordh ou Irda (v. p. 176), et son nom fut employé pour désigner, soit la déesse lordh ou la terre en général (v. Skaldskaparmal, p. 178), soit quelque contrée montagneuse et boisée en particulier (v. Oddrûnar grâtr, 10), telle que l'Erzgebirg, le Fichtelgebirg, etc.

§ 98. Othr, Othinn, Wodan. — L'ancien dieu des Vents Vathus fut transmis à la mythologie scandinave sous le nom de Othr. Comme ses attributions principales avaient passé à Vâthans (Odinn, v. p. 162), Othr, ayant ainsi perdu de son importance, ne fut plus un dieu adoré, mais simplement un personnage mythologique, l'amant de la déesse de l'été (Freyia; l'ancienne Skalmoskis), qui versait sur son absence des larmes dorées (v. p. 162). L'ancienne signification symbolique d'Othr, comme dieu du vent, s'effaça d'autant plus facilement que le mot Othr (Vent), à l'exemple du mot grec psuchè (p. spuchè, souffle, âme; cf. all. spuk), du latin spiritus (souffle, esprit), du latin animus (souffle, âme; cf. grec anemos vent), du slave duch (souffle, esprit), de l'hébreu rouach (souffle, esprit), etc., a pris dans la langue scandinave la signification de esprit, intelligence, enthousiasme. Dans les idiomes germaniques, ôto exprimait aussi tout mouvement intellectuel ou moral (cf. Odo-vakar, lat. Odo-acer; cf. Eudes).

Le dieu Vâthans, adoré déjà par les peuples de la branche gète, comme dieu des vents orageux, comme dieu des combats, comme Père universel et Dieu suprême, fut transmis à la religion des Scandinaves et des Germains, avec ces qualités et sous les noms de Othinn ou Vodan, de Heriafödur (Père des Combattants) et de Allfödur ou Allvatar (Père universel). Il continua à être symbolisé par le glaive (v. Chants de Sôl, p. 170; germ. Cheru; sax. Ear) et, dans les traditions germaniques, les dieux porte-glaives Cheru, Ear, Saxnôt, etc., devinrent fils d'Odinn et pères de nations (cf. Cherwiskes, Cheruskes, ou fils de Cheru). De même que le mot ôthr (vent) avait pris la signification de esprit, de même on expliquait aussi quelquefois le nom de othinn (orageux) comme exprimant l'agitation ou l'enthousiasme intellectuel ou moral; et ce fut là, entre autres raisons encore, la cause pourquoi Othinn, dans la mythologie scandinave, devint dieu de la Science, de la Poésie et de la Magie, et fut considéré comme le père de Bragi, le dieu de la Poésie. Chez les Keltes, le Dieu suprême était aussi principalement le dieu des âmes et de l'intelligence, que les Gallo-romains comparaient au dieu Mercurius. Les Germains, à l'exemple des Keltes, comparaient donc leur Vodan à Mercurius, et c'est pourquoi plus tard le nom de Mercredi (Mercurii dies) fut rendu, dans les langues germaniques, par Vodans-dag (angl. Wednesday).

§ 39. Thêrr; Donar. — Thonars, adoré comme dieu du tonnerre par les peuples de la branche gète, passa, en cette qua-

lité, dans la religion des Scandinaves et des Germains, sous le nom de Thôrr et de Donar. Le souvenir de l'ancien nom de Chlôdurs, auquel avait été substitué celui de Thonars, se maintint dans le nom de Lôdurr (p. Hlôdurr) et en partie dans celui de Hlôrridi (p. Hlôdridi, Qui lance les ardeurs ou les éclairs). Comme les plus forts orages ont lieu le plus souvent au plus fort de l'été, l'activité du dieu de la foudre a aussi quelquesois été consondue, dans les mythologies, avec celle du dieu du soleil d'été. C'est ainsi, par exemple, que le cycle mythique du Héraklès grec se compose de mythes empruntés, d'un côté, au dieu de la foudre (kimméro-thrâke Herkungs; sicilien Herakulos), de l'autre au dieu du soleil égyptien ou phénicien (Baal Chammon; cf. Jupiter Ammon). Les mythes sur Thôr se composent également de deux éléments distincts. Comme dieu de la foudre, Thôr ou Donar a hérité de la plupart des attributions de son prédécesseur Firgunis (v. p. 160). Il a pour épouse la Terre fertile (Sif), qui représente l'ancienne déesse Terre (scythe Apia, l'épouse de Tivus (v. p. 172); et comme il a été subordonné à Odinn et considéré comme son fils (v. p. 163), il est devenu aussi le fils de lord (l'ancienne Apia), l'amante du dieu Odinn, qui s'est substitué à Tivus (Tyr). Mais Thôr a aussi hérité de quelques attributions de l'Hercule scythe Targitavus, le dieu du soleil. C'est ainsi, par exemple, que l'ancien mythe du Soleil, qui absorbe une partie de l'Océan, ayant aussi été appliqué à Thôr, ce dieu a été représenté comme un grand buveur et comme l'ennemi du Serpent de mer (v. Les aventures de Thôr, p. 24). C'est aussi d'après un souvenir mythologique des voyages en Orient du dieu Soleil, que Thôr est représenté comme faisant des expéditions en Orient (Austrvegr, v. p. 66) pendant l'hiver, pour combattre les Thurses et les Iotnes (v. § 166). Yoilà pourquoi la tradition gréco-scythe, sur l'expédition de Taraitavus (gr. Héraclès, c'est-à-dire le Soleil d'été), dans les contrées orientales ou septentrionales de l'Hylée, se retrouve presque, avec tous ses détails, dans la tradition scandinave sur l'expédition de Thôr, dans la Contrée austro-septentrionale (norr. Austr-vegr). En effet, la tradition scythe rapporte (Hérod., IV, 8, 9) que Héraklès (le Soleil), c'est-à-dire Targitavus (norr. Thôr), après avoir enlevé à Geryoneus (Braillard; cf. norr. Hymir ou Nörvi Crépusculaire), à ce géant (norr. iotne) de l'Hespérie (Norva-sund, Détroit du Crépusculaire), trois boeufs (trois mois d'hiver; cf. norr. Himinbriotr.),

se rendit en Orient (norr. Austroegr). Là, dans l'Hulaïa (norr. Myntridr, Forêt-Noire), ses chevaux (norr. ses boucs) lui furent enlerés secrètement par Echidna (Femme-Serpent; cf. norr. Gygur; la Frojdure) et ne lui furent rendus qu'au printemps, lorsque le Dien eut engendré avec la Géante, comme gages de son retour, trais fils qui lui ressemblaient.

Pour les Germains Donar était avant tout, comme l'indiquait son nom, le dieu du tonnerre, c'est-à-dire de l'orage. Aussi quelques-unes des montagnes ou des contrées montagneuses qui, autrefois, avaient été consacrées au dieu de l'orage (Fiorgyan), et que les Keltes avaient appelées Verkuniennes (gr. hercunioi), eurent-elles le nom de Donarisberg (Mont-Tounerre). Donar, comme dieu de l'orage, fut comparé au Jupiter lançant la foudre, et c'est pourquoi les Tudesques ont traduit le nom de Jeudi (Jovis dies) par Donaradag (angl. thursday). Thôr ou Donar clôt la série des dieux issus, par dédoublement, de l'ancien dieu scythe Tipus.

Telle est en abrégé l'histoire du dieu Tivus, de ses dédoublements et de ses héritiers dans la religion des Scythes et dans celle de leurs descendants, les peuples de la branche gète.

# CHAPITRE X.

### B. LA TERRE. - APIA.

a. Conception et attributions d'Apia chez les Scythes.

§ 160. Aspect primitif de la terre. — L'aspect de la terre s'est embelli et s'embellit de siècle en siècle avec les progrès de la civilisation. Au commencement, lorsque l'intelligence et l'industrie des hommes ne savaient pas encore dompter les éléments déchaînés, ni mettre de l'ordre dans la nature sauvage et inculte, les peuples primitifs habitaient, pour la plupart, des pays à moitié submergés par les fleuves ou par les rivières et les torrents, qui coulaient au hasard dans des lits obstrués et tortueux. La terre, c'est-à-dire la partie sèche (lat. terra, sèche; cf. gr. tarses, seci; gèt. thursus; all. dürr; gr. ksèra, sèche, terre; héb. iabbachà) dans ces forêts et landes marécageuses, ressemblait à des terrains entourés d'eau et qui, d'abord submergés, étaient ensuite sortis de l'eau et s'étaient peu à peu desséchés au soleil. Trouvant sinsi par-

tont le passage fermé par le cours des fleuves, des rivières et des corrents, les peuples primitifs se voyaient enfermés et confinés dans leur pays comme dans un ile. C'est pourquoi les idées et les mots de île et de pays étaient synonymes dans les langues primitives. En sanscrit le mot dvipa signifiait non-seulement île, mais aussi pays (ex. Caka-dvipa, Ile ou Pays des Sakes). En hébreu le mot Inim (lles) avait aussi la signification de Pags. Encore en vieux français on disait, par exemple, Ille de France pour Phys de France. et Alle de Persois pour Pays des Perses. On se figurait les terres ou les îles, non-seniement comme sorties des eaux, mais aussi comme surnaveant aux eaux; de là le mot sanscrit de dvipa (p. dvipata, deux fois abreuvé, île; cf. dvidja, p. dvidjata, deux fois né, oiseau), par lequel on désignait l'Ile (ou la terre), parce qu'elle était abreuvée. disait-on, d'en bas, par les eaux auxquelles elle surnageait, et d'en haut, par les eaux tombées du ciel et rassemblées dans les rivières. De là encore le mot grec de nèsos (p. nacksos, nageuse; cf. nessa, p. nechsa, nageuse, cane; cf. l'isle de Naxos; p. Nachsos) qui significit tle, c'est-à-dive nageant sur l'eau. De même que les anciens Chinois et les Hindous se figuraient que Jes montagnes avaient été, dans l'origine, mobiles avant d'avoir été rendues immobiles (sansc. na-ga, non-marchant, montagne), de même les peuples primitifs s'imaginaient que les îles et les terres avaient nagé dans l'eau avant de s'être arrêtées à la place où elles se trouvaient (cf. Dèlos, les Sumplégades, les Kuklades). Plus tard encore, lorsque l'homme, plus civilisé et mieux instruit, se fut formé l'idée de la terre par opposition au ciel, il lui semblait tonjours que cette terre était une ile ou un groupe d'îles, et que cette lie ou ce groupe d'iles était sorti de la mer et nageait sur la mer. Telle est, en effet, l'idée on l'image exprimée dans les cosmogonies les plus anciennes. Selon les Hindous, la terre, après avoir été soulevée du sond de l'Océan, nageait sur les eaux de la mer et formait sept grandes iles (deipts) ou les sept grandes feuilles gigantesques du lotus cosmique. Selon le Zend-avesta, Ahuro-maz-daó (le Soleil-Génie) créa d'abord le ciel, puis les eaux, et sit ensuite sortir la terre de l'Océan. D'après la tradition assyrienne (cf. Genes., 1), il y avait d'abord les eaux primitives, d'où sortit ensuite la terre. D'après la cosmographie d'Homère, la terre était une grande île entoprée des eaux de l'Okéanos et flanquée à l'est et à l'ouest d'un

groupe d'îles nommé Aïaïa (Insulaire). D'après la cosmographie norraine, le disque terrestre, appelé l'Enclos-moyen (norr. Mid-gardr), est entouré de l'Océan symbolisé par le Serpent-de-mer, qui est surnommé le Charmeur solaire (norr. l'örmun-gandr). De même que, d'après la cosmogonie des peuples anciens, la terre était sortie de l'Océan, elle devait aussi, d'après l'eschatologie de ces peuples, y rentrer à la fin des siècles et en ressortir de nouveau à la renaissance ou à l'apokatastase des choses. De là, dans l'Eschatologie norraine, l'idée que la terre brûlée par le feu du Gâte-monde (norr. Mu-spell) tombera dans l'Océan et en ressortira comme une île verdoyante et merveilleusement fertile. On conçoit, d'après toutes ces données, que, dans les langues anciennes, l'idée de pays ou de terre a pu être exprimée originairement par un mot signifiant île, et que le mot île a exprimé étymologiquement l'idée de aquatique dans le sens de issue de l'eau ou de nageant sur l'eau.

§ 191. Noms primitifs de la terre. — Ce qui frappait surtout les hommes primitifs à la vue de l'eau, c'était sa surface plane, contrairement à la surface inégale et accidentée de la terre. La notion d'eau était donc logiquement renfermée dans la notion caractéristique de plan; et comme cette notion impliquait un sens plutôt passif (féminin) qu'actif (masculin), la notion d'eau était legiquement identique à la notion de chose on matière plane. Or, la notion de plan avait, dans les langues infétiques primitives, pour expression phonique naturelle et nécessaire, la forme idéelle ou le thème aPa (v. Poëmes islandais, p. 408), qui, grammaticalement et euphoniquement déterminé dans les différentes langues de cette famille, s'est produit, avec la signification de œu, sous les formes réelles du sanscrit ap et âp, du zend ach (cf. achtwa, p. aptya, aquatique), du persan âb, du latin aqua (cf. æquer, niveau), du gete ahva, de l'allemand ach. Pour exprimer ensuite l'idée de issu de l'eau, on s'est servi de la forme de apia (sansc. apia-s), adjectif dérivé de àp; et comme l'idée de terre, conque par opposition au ciel, qui était masculin, impliquait le fémisin, la notion de terre (issue de l'eau) fut exprimée par l'adjectif féminin apia employé comme substantif. Ge mot apia (terre) appartenait, comme nom propre de la Déesse Terre, au fonds primitif de la langue et de la religion des peuples iafétiques. Ce nom a donc dû se trouver dans la langue et dans la religion primitives des Hindous; et peut-être le

retrouvera-t-on encore dans les plus anciens chants des Védas. Cependant ce nom a été remplacé de bonne heure, dans la religion des Hindous par un autre plus conforme aux mœurs pastorales des premiers colons aries de l'Inde. En effet, les divinités, avant d'être considérées comme êtres anthropomorphes, ayant été conçues d'abord comme êtres zoomorphes, et les Hindous estimant beaucoup le taureau et la vache, ce peuple a adoré la terre nourricière surtout sous la forme et sons le nom de la vache. Or, dans les langues iafétiques, la notion de taureau ou de vache était originairement impliquée dans celle de mugissant; et comme l'action de mugir s'exprimait naturellement par l'onomatopée bo (gr. bows; lat. bov-s) ou kô (scythe kt., vache; cf. kû-kunagus), le sanscrit a désigné la vache et par suite la terre, par le mot gau (lat. ceva, vache; goth. gavi n. terre, district; all. gau, district). Le dialecte éolien et le latin qui en est dérivé, possédaient également le mot gava (vache), et ils ont dérivé de ce mot les adjectifs masculin et féminin gavius et gavia ayant la signification de issu de vache (ou jeune taureau), et de issue de vache (ou jeune vache ou génisse). Les Latins ont changé Cavius ou Gavius et Cavia ou Gavia, en Cajus (Gaïus, jeune taureau) et Caja (Gaïa, génisse), et ont désigné par ces mots particulièrement le jeune marié ou le maître de la maison et la jeune mariée ou la maîtresse de la maison (cf. sansc. mahischi et mahischi, taureau et vache, ou maître et maîtresse de la maison), comme l'indique la formule romaine prononcée et adressée par la jeune mariée à son maître au moment où elle entra dans son domicile: Ubi tu Caius ego Caia (où tu est le taureau je suis la génisse). Les Grecs ont conservé, dans le dialecte éclien, le mot gaïos avec le sens de taureau (v. Hésych., s. v.), et ils ont employé le féminin quia (génisse) pour désigner par ce nom, ainsi que l'ont fait les Hindoux par le mot de quu, la terre nourricière (ion. gè; dor. gà, contracté de gaïa). Ce mot de gaïa a été substitué de bonne heure à l'ancien mot aïa (p. aFia), qui correspondait au mot primitif apia, comme, dans l'Inde, quu et d'autres mots semblables furent substitués au mot primitif âpiâ. Cependant le nom de Aïa s'est maintenu dans la tradition mythologique et épique des Grecs. Ce mot a pris plus particulièrement la signification de ile, comme le prouve d'abord le nom de la nymphe Aïa (personnification d'une île du Phasis) qui, poursuivie, selon la tradition mythologique, par le Fleuve Phasis, se métamorphosa en

une tle (aïa). Ensuite, encore du temps d'Homère, le nom propre de Aidia (Insulaire), qui est un adjectif dérivé de aïa, désignait la Terre insulaire ou le groupe d'îles à l'extrémité orientale et occidentale de l'Okéanos. Cependant la forme primitive de Apia a aussi été importée dans l'ancienne Grèce par les Pélasges, qui n'étalent pas de race hellénique, mais d'origine kimméro-thrâke (v. Les peuples primitifs, p. 42). En langue pélasge, apia (île, pays) était le nom primitif du Péloponèse et de la Thessalie; et en Italie le nom pélasge de Mess-apia signifiait probablement Pays du milieu. Les Scythes qui, de toutes les branches de la souche iafétique, ont conservé le mieux et le plus longtemps les caractères primitifs de cette souche (v. p. 134), ont aussi conservé le plus longtemps l'ancienne forme du mot apia avec sa signification de terre, et ont maintenn également dans leur religion l'ancienne déesse Apia (Terre), considérée comme l'épouse de Tieus (Clel).

§ 108. Apia dans la religion des Scythes. — Ainsi que le dieu Tivus (Ciel), la déesse Apia (Terre) paraît aussi avoir appartent déjà à la religion primitive de la souche infétique, et de là avoit passé dans la religion des Scythes. Comme la terre est fécondée par l'orage et les pluies du Ciel, Apia, la personnification mythologique de la terre, passait aussi pour être l'épouse de Tivus, qui était la personnification du ciel (Hérod., IV, 59). Les divinités ayant été d'abord zoomorphes avant de devenir anthropomorphes (v. p. 153), il est probable que dans l'origine Tivus et Apia furent conçus sous la forme d'un taureau et d'une vache. Mais la conception anthropsmorphe de ces divinités a dû se fixer peu de temps après la différenclation de la souche primitive iafétique en plusieurs branches. Car, dans les mythologies iafétiques, dès les temps les plus anciens, le Ciel et la Terre sont représentés sous la figure humaine; et c'est seulement après avoir été d'abord anthropomorphisés que, chez les Scythes, Tivus et Apia ont puêtre conçus comme ayant des rapports généalogiques avec les autres divinités, ou être considérés comme leur père et mère et comme les Divinités Suprêmes. Dès la plus haute Antiquité, la femme a toujours été subordonnée à l'homme; le culte d'Apia a donc aussi été subordonné à celui de Tivus. Cette déesse à été seulement le reflet ou, comme disaient les Hindoux, l'énergie (sansc. cakti) du dieu; aussi a-t-elle peu d'attributions appartenant à son individualité comme Terre; ses attributions principales se rapportent presque toutes à sa qualité d'épouse de Tiuns, et c'est pourquoi elles ont été imaginées, soit par analogie, soit par antithèse avec celles de ce dieu. En effet, c'est comme épouse du Ciel-Père scythe (Tivus-Pappaïus), du Père des dieux et des hommes, du Dieu Suprême, que Apia devint la Mère des dieux et des hommes, et la Déesse Suprême. En sa qualité de Mère par excellence, de Grande-Productrice, de Mère des dieux et des hommes, Apia avait de l'analogie avec l'Aïeule-Mère (gr. Dè-Mèter; dè ou odâ, p. dédâ aïeule, v. Théok., VII, 39; bohême déda, aïeule; norr. Edda, p. Deda, aïeule; cf. illyr., Stâra mater, Vieille-Mère, Terre) de la mythologie grecque. Aussi Anacharsis, le scythe, après être revenu de la Grèce dans sa patrie, essaya-t-il d'introduire, dans le culte d'Apia, quelques cérémonies du culte de la déesse Dèmèter, qu'il avait vu pratiquer à Cycique, lors de son passage par cette ville.

§ 108. Echidna et Pirkunia. — Aussi longtemps que, dans les langues gèles, le nom, par lequel on désignait la déesse Terre, rappelait encore directement l'idée de terre, la signification symbolique d'Apia comme déesse ne s'effaça point; c'est seulement plus tard que l'expression de fils de Terre, désignant l'homme ayant pour mère primitive la Déesse Terre, fut remplacée par celle de fils de la terre, qui signifiait issu de parents nés, comme les arbres, du sein de la terre. Les Scythes se disaient fils d'Apia, et cette Apia était, comme dans l'origine, où le particulier était encore confondu avec le général, la personnification et de la terre en général, et du pays particulier qu'ils habitaient. C'est pour quoi les Scythes-Hellènes, établis dans l'Hylée, disaient que la race scythique était issue d'Hérallès (scythe Targitavus, le Soleil, le fils et le représentant de son

De même que la philosophie n'est rien sans la science, de même la science ou la Critique n'est rien sans une exactitude pour ainsi dire mathématique. Il importe donc de déterminer exactement le sens de l'expression de fils de la terre qu'on trouve dans les diverses langues. Je crois que le mot grec gè-genès (né de la terre) signifie sorti du sein de la terre matérielle. Auto-chthon signifie indigène, c'est-à-dire né dans le pays ou issu de parents nés dans le pays, par opposition aux étrangers ou fils d'étrangers; ce terme fait ressortir le droit du premier occupant ou le droit d'une possession immémoriale. Le latin terræ filius désigne l'homme comme habitant, digne de pitié, de cette terre de misères, par opposition aux dieux si dignes d'envie comme habitants heureux du ciel. Le finnois ma-innemen (homme de la terre) désigne sans doute l'homme habitant du pays (all. landsmann), par opposition à l'étranger qui n'est pas un compatriote. L'arabe ibnatardh (terræ filius) désigne l'étranger errant sur la terre hors de sa patrie, etc., etc.

père Tieus) et d'Echi-dna (Femme-Serpent), qui avait été substituée à Apia, l'épouse de Tivus, et était devenue la personnification spéciale du pays nommé l'Hylée (gr. hulaïa, boisée). Cette contrée eut le nom de Boisée parce qu'elle était couverte de grandes forêts. Mais elle était aussi couverte de marécages provenant des débordements du Fleuve aux bouleaux (Barush-tanais, Borysthènes). C'est pourquoi, déjà avant l'arrivée des Scythes dans ce pays, les Kimméries qui l'habitaient, supposant que l'Hylée marécageuse était sortie des eaux de ce fleuve, l'avaient appelée l'Aquatique (apia) du Borysthènes. Ce nom fut transmis, par tradition, aux Pélasgo-grecs de la Chersonèse taurique, qui, suivant leur habitude de désigner l'eau sous le symbole de l'hydre (gr. hudra, aquatique) ou du serpent aquatique (sansc. ahi; gr. echi; ofis de ap, ach, eau) et la terre nourricière (cf. gavi, p. 171) sous celui d'une génisse ou jeune femme (dna ; sansc. dhaniká; cf. pélasge Eva-dnè, Eau-Femme), donnèrent à l'Hylée marécageuse, composée moitié d'eau (echi), moitié de terre (dna), le nom de Echi-dna (Serpent-Femme; all. Schlangen-weib), qui désigna, comme celui d'Apia, la déesse de la terre, c'est-à-dire la déesse qui était la personnification du pays particulier, nommé l'Hulaïa.

Lorsque Tivus eut pris les attributions de dieu de l'orage, et qu'il eut reçu, en cette qualité, le nom épithétique de Pirkunis (Pluvieux, Orageux, v. p. 155), son épouse Apia eut aussi le nom épithétique de Pirkunia, et sut considérée comme la déesse qui aimait la pluie fécondante de l'orage. Pirkunia subit, dans la suite, les vicissitudes du culte de son époux, le dieu Pirkunis, après qu'il se fut séparé de Tivus (v. p. 156). Les attributions de Pirkunia, loin d'augmenter l'importance d'Apia, l'amoindrirent au contraire, en effaçant en elle ses principales attributions, qui furent reportées sur d'autres déesses nouvellement constituées dans le culte. C'est ainsi que les attributions d'Apia, comme Déesse Suprême, furent données à Frigg, l'épouse du dieu Vâthans, qui s'était substitué à Tivus comme dieu Suprême. Les attributions d'Apia, comme Mère du peuple scythe, passèrent en partie à la déesse Tabiti (v. § 147), la déesse du Foyer et de la Famille, en partie à Artimpasa (v. § 137), la déesse de la lune et de la fécondité. Enfin, ses attributions comme déesse de la fécondité furent réparties entre les déesses, qui, plus tard, remplacèrent Artimpasa. Apia, ayant ainsi perdu ses attributions principales, ne garda plus que celle de déesse de la terre,

et encore, pour se maintenir en cette qualité, lui fallut-il changer de nom et prendre le caractère plus spécial de déesse de la terre de tabour. Ces changements s'opérèrent seulement plus tard dans la religion des peuples de la branche gète: mais il paraît que le culte d'Apia était déjà en souffrance chez les Scythes, du temps d'Anacharsis, puisque ce prince crut devoir le relever par quelques nouvelles cérémonies empruntées au culte de la déesse grecque Dèmèter (v. p. 473).

h. Apia, ses dédoublements et ses héritières dans la religion des peuples de la branche gète.

§ 104. Airtha, Firgunia et Rindus. — Chez les peuples de la branche gète, l'agriculture fot déjà beaucoup plus répandue qu'elle ne l'avait été auparavant chez les Scythes, dont les peuplades les plus jeunes seulement avaient commencé à se livrer à la culture de la terre (v. p. 92). Dès lors la terre fut considérée plus spécialement au point de vue de la culture et prit, par conséquent, le nom de ariatha ou airtha (rayée, sillonnée, labourée). Aussi la déesse Apia, comme la terre elle-même, dut-elle prendre le nom de Airtha. D'un autre côté, l'ancien mot apia (terre) se changea, dans les langues gètes, en ahvia, ou ava ou avia, et n'eut plus la signification générale de terre, mais conserva seulement la signification spéciale de terre aqueuse, c'est-à-dire de prairie humide et de île. C'est ainsi, par exemple, que la fille du roi Gothilas, qu'épousa Philippe, le père d'Alexandre, portait le nom de Med-ava (gr. Medopa, v. p. 44), qui signifiait, sans doute, Pré-à-faucher (angl. mead-ow), et que les noms de Skadvîn-avia, de Austr-avia, etc., qui se formèrent dans cette période, signifiaient proprement lle-ombreuse (v. p. 55), Ile-orientale, (v. p. 123), etc. Apia, comme nom de la terre et comme nom de la déesse Terre, s'effaça donc complétement dans la langue et dans la religion des peuples de la branche gète, et c'est pourquoi l'ancienne divinité Apia dut être remplacée par la déesse nommée Airtha. Cette divinité nouvelle hérita de la plupart des attributions de l'ancienne Apia; elle hérita aussi de son nom épithétique de Pirkunia (v. p. 173), qui prit, dans les idiomes gètes, la forme de Firgunia. Firqunia, s'identifiant ensuite avec Airtha, et Firgunis étant remplacé comme dieu de l'orage par Thonars (v. p. 167), il n'y eut plus de rapport mythologique d'époux à épouse entre Firgunia et Firgunis. Les attributions de Firgunia, comme épouse de Firgunis, passèrent dès lors à la déesse Sif (v. p. 167), l'épouse de Thonars, lequel avait été substitué à Firgunis. Airtha en succédant à Apia, l'ancienne Déesse Suprême, aurait dû obtenir également comme celle-ci le rang de Déesse Suprême; mais comme Vâthans était déjà devenu le Dieu Suprême, à la place de Tius, le rang de Déesse suprême revenait aussi à Frigg (Pluie) comme à l'épouse de Vâthans, plutôt qu'à Airtha, l'héritière d'Apia. Les anciens mythes représentent donc Airtha seulement comme la rivale de Frigg; elle fut, sinon l'épouse, du moins l'amante de Vâthans, et, comme telle, elle devint la mère de Thonars, le fils de Vâthans. Quelques attributions de l'ancienne Apia, comme déesse de l'abondance, au lieu de rester à son héritière directe Airtha, passèrent indirectement à la déesse Riudus qui, comme déesse des eaux et des sources, présidait aussi à l'abondance (v. p. 157).

## c. Les Héritières d'Apia dans la religion des Germains et des Scandinaves.

§ 105. Tordh et Irda. — La déesse Airtha passa, sous le nom de Iördh, dans la mythologie des Scandinaves, et sous celui de Irda dans celle des Germains, Iördh resta la déesse de la terre de labour, l'amante d'Odinn, la rivale de Frigg et la mère de Thôr et de Tiusko (Tacit., Germ., 2). Iördh garda son ancien nom de Fiörgyn (v. p. 175), comme Irda celui de Virgunia. Quant à l'ancienne Apia, il n'y en eut plus de trace, sous ce nom, dans la mythologie des Germains et des Scandinaves; mais ce nom propre devint un nom commun dans les idiomes de ces peuples. En effet, le mot scythe apia (terre) se transforma, dans le germain septentrional, en eiba (p. eiva, evia), comme, par exemple, dans Vurgunth-eiba (Pays de Burgond), et Anth-eiba (Pays des Anthes; v. Paul-Diacre). Il prit en vieux haut-allemand la forme de awi (prairie), et en norrain celle de *ey* (île); en suédois il se réduisit même à la seule let**tre ö** (île). C'est ainsi qu'en vieillissant le culte et le nom propre de la déesse Apia se sont en quelque sorte contractés, amaigris et desséchés, et ont perdu de plus en plus leur importance et leur signification dans la langue et dans la religion des Germains et des Scandinaves.

## CHAPITRE XI.

C. LE SOLEIL. - VAITOSKURUS; TARGITAVUS.

a. Conception et attributions du dieu Soleil chez les Scythes.

§ 106. Notion et mom du soleil. — Le soleil, comme corps céleste, était considéré, dans l'origine, seulement comme une partie intégrante ou comme un ornement du dieu Ciel (Tivus). On ne songeait pas encore à l'adorer comme une divinité distincte et particulière (v. p. 154). Dans le soleil, considéré comme ornement du ciel, ce qui frappait surtout l'imagination, c'était sa forme ronde; et c'est pourquoi la notion qu'on se faisait du soleil se confondit logiquement avec ce qu'on remarquait de caractéristique en lui, à savoir sa qualité ou sa nature de cercle. Aussi le mot sval<sup>1</sup>, qui exprimait naturellement la notion de cercle, devint-il, dans la langue primitive des peuples iafétiques, l'expression pour désigner le soleil. Plus tard ce mot servit aussi à désigner le ciel, non pas comme divinité, mais comme cercle ou voûte céleste. Lorsque, dans la suite, le soleil ne fut plus seulement considéré comme partie intégrante du Brillant (Tivus Ciel), il fut aussi adoré comme lui, mais adoré comme une divinité distincte du dieu Ciel. Comme le Soleil se mouvait sur la voûte céleste, on lui donna le nom de Céleste (scythe Svalius, Tenant de Sval). Ce nom a dû exister déjà dans la langue primitive des peuples iafétiques; car il se retrouve, et dans l'idiome kamar et dans l'idiome grec, qui se sont séparés de bonne heure de la langue primitive, et dans l'idiome scythe, qui, généralement, ne s'est pas

Le thème VaRa exprime la notion de entourer, enrouler. Ex. sansc. vari (roulant, eau). VaRa a été, remplacé aussi par VaLa (entourer). Ex. slav. waliti (rouler); sansc. Varounas (cercle, océan); gr. ouranos (voûte, ciel). Les thèmes VaRa et VaLa, par l'addition du préfixe déterminatif Ke ou Se (Çe), formèrent les thèmes S-VaRa, S-VaLa, qui expriment l'idée de contour, cercle. Ex. sansc. svar (cercle du soleil, cercle ou voûte du ciel); zend hvare (cercle, soleil); pers. khor (cercle, soleil); gr. guros (cercle); choros (tour, chœur); hronos, chronos (cercle du temps); lat. corona (cercle, couronne); sansc. crôm (arrondie, hanche); lat. clunis (arrondie, fesse); scythe koli (cercle, roue); norr. svalr (arrondi, tige, lance); gr. obelos (tige, flèche); goth. sauls (colonne); vieux all. sûli (p. sveli; fr. seuil; all. schwelle); angl. threshold (p. thur-shvöl; all. thür-schwelle), etc-

autant éloigné de cette langue-souche. De même qu'en sanscrit, à côté de la forme primitive svarias, existait aussi la forme quelque peu modifiée de sourias, de même dans l'idiome scythe, à côté de la forme svalius, existait encore la forme de saulius. En effet, de svalius dérive, p. ex., le nom des Slaves (p. Svales), et Saulius (Céleste) était le nom d'un roi scythe, du frère d'Anacharsis (Hérod., IV, 76). Dans l'origine, Céleste (Saulius), le nom du Soleil, signifiait, en scythe ainsi que dans les autres langues iafétiques, non pas Fils du Ciel, mais simplement Dieu qui parcourt la voûte céleste.

§ 107. Le Soleil divinité zoomorphe. — Dans l'origine, lorsque le soleil fut considéré comme une divinité, il fut conçu comme un être vivant ayant une puissance surhumaine; mais comme il n'y avait rien dans sa forme ronde qui pût être rapporté par l'imagination à la forme humaine, ce dieu fut conçu primitivement comme étant un animal divin ou une divinité zoomorphe. A cause de la chaleur fécondante et de la course rapide et frémissante qu'on attribuait au Soleil, l'imagination des peuples primitifs iafétiques se figurait cette divinité zoomorphe comme un animal mâle, en chaleur, soit un taureau, un étalon, un bélier, un verrat, un renne, un cerf, etc., v. p. 190. Aussi donnait-on au Soleil zoomorphe, dans les religions primitives, des noms épithétiques tirés de ces animaux; et bien que plus tard il fût devenu anthropomorphe, ces anciens noms d'animaux se sont cependant encore maintenus dans la tradition mythologique, et le dieu du soleil a toujours eu pour emblèmes ces animaux dont on le disait le protecteur et qui lui étaient particulièrement consacrés. C'est ainsi, par exemple, que, d'après le mythe hindou, le dieu Vichnous substitué au Soleil s'est incarné dans le Verrat et a soulevé, avec ses défenses (ses rayons), la terre du fond de l'Océan (cf. apia, p. 169). Le dieu du ciel Indras, qui fut aussi substitué à l'ancien dieu Soleil (Sourius), et considéré comme un cheval, portait,

La forme svarius ou svalius est un adjectif dérivé de svar ou sval moyennant le dérivatif ia (iu). En sanscrit, sourias provient de svarias. Dans la langue pélasge ou kimméro-thrâke, qui appartenait à la branche kamare, svalius s'est changé en safelios, et ce mot s'est ensuite changé, dans le crétois-dorien, en habelios et dans l'ionien en hélios (p. hahélios). Dans l'étrusque, qui appartient aussi à la branche kamare, le nom du soleil hafluns est un adjectif formé de hafl (= sval) moyennant le dérivatif un (in). A la forme primitive dont dérive hafluns, les Hellènes ont emprunté le nom de Apollón (p. apoliun-s).

comme tel, les noms épithétiques de Ailé (sansc. vâdjin) et de Coursier (sansc. arvan). Dans le chant théogonique de Dirghatamas il est dit:

- « Du soleil, ô dieux brillants! vous avez fait un cheval —
- « Lorsque d'abord tu hennis, après ta naissance,
- « Étant sorti de l'Océan des eaux et des airs,
- « Avec des ailes de faucon et des cuisses de cerf,
- « Alors, o Coursier! s'élèva à toi une grande louange. »

Les peuples scythes voyaient aussi primitivement dans le Soleil (Svalius) un étalon (scyth. ihvus), ou un bélier (scyth. vriskus), ou un verrat (scyth. aiprus), ou un renne (scyth. tarandus) ou un cerf (scyth. vrindus; pélasge brendos); et l'on ne saurait douter que ce dieu zoomorphe n'ait porté anciennement les noms épithétiques de Ihvus, de Vriskus, de Aiprus, de Tarandus, de Vrindus, etc. Les Scythes guerriers aimaient surtout à considérer le Soleil comme un Etalon fougueux, parcourant rapidement les espaces célestes et répandant ses rayons de lumière et de chaleur par ses yeux, ses naseaux, sa crinière luisante et sa queue flamboyante. Voilà pourquoi il est dit (Hérod., I, 216) que les Massa-Gètes, même à une époque où ils adoraient déjà le Soleil comme un dieu anthropomorphe, lui donnaient cependant encore l'ancien nom traditionnel de Cheval, le plus rapide des animaux. De tout temps les Scythes aussi bien que les Hindous, les Perses, les Rhodiens, les Lacédémoniens, etc., immolaient au Soleil le cheval, parce qu'il lui était particulièrement consacré. C'était aussi au dieu Soleil qu'étaient consacrés les chevaux blancs qu'on entretenait, en Scythie, pour le culte de cette divinité, dans les gras pâturages, sur les bords du lac Hypanis (Hérod., IV, 52).

§ 168. Le dieu du soleil Vaitu-shurus. — Plus tard Svalius (le Soleil) ne fut plus considéré comme une divinité zoomorphe, mais comme un dieu anthropomorphe, présidant à l'astre du soleil zoomorphe. Par ce changement, qui s'opéra dans la conception du dieu, il arriva qu'à la place d'un seul être divin, savoir le dieu Soleil zoomorphe, il y en eut deux distincts l'un de l'autre, savoir l'astre, le divin soleil zoomorphe, et le dieu anthropomorphe qui y présidait. Svalius s'étant ainsi dédoublé, le soleil zoomorphe resta à peu près ce qu'il avait été antérieurement; mais la divinité anthropomorphe, nouvellement conçue, dut revêtir un personnage humain particulier. Or, l'homme n'attribue à ses dieux d'autres ca-

· ractères ni d'autres occupations que celles qui lui sont familières à lui-même, et qu'il juge être les plus honorables. C'est pourquoi les Scythes, qui étaient nomades, se figuraient Svalius comme le modèle du nomade. Or, les Scythes nomades étaient à la fois pasteurs et chasseurs; et l'excellence ou l'honneur du nomade consistait à être actif et prompt à la chasse. C'est pourquoi le dieu Svalius eut le nom épithétique de Prompt à la chasse. Dans la conception de ces peuples, l'idée de prompt était impliquée dans celle de frémissant, et s'exprimait, par conséquent, dans l'idiome scythe, par le mot shurus (frémissant, prompt; polon. skory, prompt; norr. skiarr, frémissant, prompt; cf. skûr, frémissement; all. schauer; russe siewer; cf. Sauro-mâtes). Ensuite, l'action de paître et de chasser était exprimée par le mot vaita (génit. vaitu, v. p. 91). C'est pourquoi le mot scythe employé pour dire Prompt à la chasse, était Vaitu-shurus. Les Grecs n'ayant point de V l'ont remplacé par le digamma ou par G; et n'ayant point non plus une chuintante ch, correspondant au sh scythe, ils l'ont remplacée par sk ou simplement par s (cf. salmos, p. skalmos; lat. scirpus et sirpus, v. p. 140; Sarmatæ, p. Schauromatæ; cf. slave et esclave), de la même manière que; dans la prononciation, les Italiens de nos jours remplacent par s le ch français. C'est pourquoi Vaitu-shurus a été transcrit en grec, tantôt par Foito-suros, tantôt par Goito-suros, tantôt par Oito-skuros, tantôt par Oito-suros. Le dieu Vaitu-shurus, semblable au Krichnas des Hindous et à l'Apollôn nomios des Grecs, poussait ou chassait devant lui son troupeau ou son gibier céleste. Aussi les Scythes-Hellènes et les Grecs désignaient-ils le dieu Oitosuros par les noms équivalents grecs de Apollôn et de Héraklès. Il est même probable qu'il y a eu quelque rapport mythologique entre Oitosuros et le Hercules Qeteus (l'Hercule de l'Oeta ou de la Montagne du pâturage et de la chasse), et, par suite, quelque rapport historique entre ce dieu et ceux parmi les Scythes, que Pline appelle les Scythæ oetei (Scythes pasteurs ou chasseurs?).

§ 109. Le dieu du soleil Targitavus. — Chez les peuples primitifs nomades, l'état de chasseur faisait la transition de l'état de pasteur à celui de guerrier. Aussi les chasseurs illustres passaient-ils pour être également de grands guerriers ou de grands héros (cf. Nimrod). L'idée de chasseur impliquait celle de destructeur, de tueur (cf. norr. Skâdi, Nuisible, Chasseresse); et nuisible, destruc-

teur, et tueur était synonyme de querrier, de héros, de prince (sansc. kehayas, destructeur, guerrier, prince; sansc. Skandas, Nuisible, le Mars indien). Les Soythes se figuraient donc le dieu du soleil Oitosuros non-seulement comme un dieu chasseur, mais surtout comme un jeune guerrier ou héros (scythe skaïs, destructeur; sansc. kchayas; morr. skæ, skati), et cela d'autant plus que ce jeune dieu passait pour être le fils (v. § 110) de Kaizus ou de Tivus (Ciel), considéré comme le dieu de la guerre (v. p. 157). En sa qualité de jeune guerrier et de chasseur, le Dieu du soleil, semblable à l'Apollon nomios (le Soleil Pasteur et Chasseur), des Grecs, qui était toujours armé pour la chasse, avait aussi les armes distinctives de la nation scythe, savoir l'arc, les flèches et le bouclier. Les flèches (scyth. arvus; norr. örr) que le jeune héros ou chasseur lançait, comme Apollon ou comme Héraklès, sur les monstres ennemis de la lumière et de la chaleur, étaient en même temps les symboles des rayons du soleil (ef. russe strela, flèche; v. all. stråla, rayon). Le Dieu du soleil, qui passait ainsi pour un excellent archer, eut l'épithète de Skotaris (Tireur d'arc), que les Scytho-grecs et les Grecs ont rendue par la forme transposée de Toxaris. Le bouclier ou la targe (scyth. targi; norr. larga) était, chez les Scythes, l'arme distinctive des princes et des rois (v. p. 33); la targe du Dieu Skotaris symbolisait le disque brillant du soleil, et c'est d'après cette targe brillante que le dieu eut encore le nom de Brillant par la targe (scyth. Targi-tavus; tavus, v. p. 25). Le dieu Targitavus était, en quelque sorte, le dédoublement de Vaitu-shurus; l'un et l'autre étaient, au fond et dans l'origine, la même divinité, savoir le Soleil. Vaitu-shurus avait plus de ressemblance avec Apollon, et Targitavus plus d'analogie avec le jeune héros Héraklès. Aussi les Scythes-Hellènes et les Hellènes donnaient-ils à Targitavus, comme nom équivalent grec, le nom de Héraklès. Kallimachos rapporte même que le Héraklès de Thèbes apprit de l'Hercule scythe ou du Skotaris (Tireur; scytho-gr. Toxaris) à tirer de l'arc (Schol. ad Theokr., 17, 56; Tzètzès ad Lyk., 50); ce qui signifie que les Grecs ont donné à leur dieu Héraklès, pour attributs, l'arc et les slèches, en imitation du dieu scythe Targitavus, comme au sixième siècle avant Jésus-Christ, selon Stésichoros d'Himéra, l'Heroule grec a eu la peau de lion comme symbole emprunté à l'image de l'Hercule égyptien. L'Archer scythe ou le Tireur d'arc (Skotaris) n'était d'abord que dien du soleil; mais dès le septième siècle,

avant Jésus-Christ, et sans doute en imitation de l'Hercule kimmérothrâke (Vercunus, Derkunus, Taracnus) qui était aussi dieu de l'orage, il se confondit en partie avec le dieu de l'orage Perkunis (v. p. 155). Cette fusion des attributions de dieu du soleil et de dieu de l'orage s'opéra principalement, dans la période suivante, chez les peuples de la branche gète et sous l'influence du culte de l'Hercule kimméro-thrâke Vercunus (v. p. 167).

§ 110. Targitavus, Père des Scythes. — De même que le Héraklès (Soleil-Orage) grec était fils de Zeus (Ciel), de même Targitavus le Soleil, le dédoublement du Ciel (Tivus), était aussi, , selon la tradition mythologique des Scythes, le fils de Tivus (Ciel) et d'Apia (Terre). Or, Tivus et Apia étant l'Aïeul (Pappaïus) et l'Aïeule (v. p. 173) des Scythes, leur fils Targitavus fut aussi considéré comme le Père de cette nation. A l'époque où les Scythes s'étaient déjà divisés en Scythes royaux (guerriers), en Scythes nomades et en Scythes sédentaires (agricoles), Targitavus devint, dans la tradition, le père de trois fils ou de trois héros ou destructeurs (scyth. skaïs). L'aîné de ces princes ou héros était Hleipo-skaïs (Hérod., Leipo-ksaïs), dont le nom signifiait Prince au bouclier (scyth, hleipa, bouclier; norr. hlif; cf. lat. clypeus), comme celui de son père signifiait Brillant par la targe (Targitavus). Hleipo-skaïs devint le père des Aukhates (norr. aukadhir, Agrandis; Plin., Auchatæ, Euchatæ), c'està-dire des Scythes royaux ou des Nobles. Le puiné s'appelait Arvoskaïs (Hérod., Arpo-ksaïs), c'est-à-dire Prince aux flèches (scyth. arvus; norr. örr), nom qui rappelait celui de son père surnommé Skotaris (l'Archer). Cet Arpo-skaïs devint le père des Katu-vares (scyth. Katu--varai, Gardes-du-combat; norr. hödu-varir; Hérod., Katiaroi; Plin., Cotieri, v. p. 44, note 3) et des Trauses (Hardis) on Trasvies (Hérod., Traspies, v. p. 35), c'est-à dire des Scythes qui étaient restés, ce qu'ils avaient été de tout temps, des nomades guerriers et hardis au combat. Le cadet se nommait Kola-skaïs, c'est-à-dire Prince à la roue ou au char (sl. koli; norr. hiul) ou à la charrue; et il devint le père des Paralates (Amoindris; norr. förladhir), c'est-à-dire des Scythes arotères ou agricoles qui, ayant commencé, en Europe, vers le cinquième siècle ayant notre ère, à se livrer à l'agriculture, passaient pour les cadets de la race et pour s'être abaissés ou amoindris par leurs occupations agricoles, à l'opposé des Auchates qui s'étaient anoblis par les armes. Par ces trois fils dont descen-

daient, par l'intermédiaire de leurs rois, les tribus les plus illustres des Scythes, Targitavus était, comme le dit Hérodote, la souche de toute la race scythe. Les Scuthes-Hellènes avaient cette même tradition généalogique; seulement elle était un peu modifiée dans le sens dicté par leur amour propre national (v. p. 82). Ils disaient que Héraklès (Targitavus, Skotaris), le fils de Zeus (Tiyus), engendra avec Echidna (Apia, v. p. 173) trois fils: 1º Skuthès (scyth. Skuta, Bouclier) correspondant à Hleipo-skaïs (Prince au bouclier), le fils de Targitavus (Brillant par la targe); 2º Agathursos (Très-hardi) correspondant à Arpo-skaïs (Prince aux flèches), le père des Trauses (Hardis); 3º Gelonos correspondant à Kola-skaïs (Prince à la roue). L'aîné Skuthès devint la souche des Scythes de la race royale (cf. Hérod., IV, 10). Il avait, entre autres, deux fils Palos (slave Volos; germ. Vols 1) et Napès (norr. Nefr, Nepr), dont descendaient les Palies (cf. norr. Volsungar) et les Napies (cf. norr. Niflungar), qui périrent entièrement (Plin., VI, 19). L'une et l'autre généalogie ethnique prouvent que les différentes tribus scythes rapportaient toutes leur origine au Soleil et par lui au Ciel. Aussi le roi scythe Ithan-thursus se disait-il fils (scyth.purus; norr. burr; cf. sémit., bar, fils) de Tivus (Hérod., IV, 127). Les princes des Massa-Gètes se disaient également fils (purai) du Soleil, c'est-à-dire sans doute fils de Targitavus, par l'intermédiaire de Hleipo-skaïs (v. Hérod., I, 212). Les princes Parthes-Persans prenaient le titre de Fils du Soloil (scyth. Pak-purus; pers.- ar. fak-fur; v. Agathangelos, Chron. arm.) ou de Issu du Fils du Soleil (scyth. Pak-purius; gr. Pak-ourios; v. Procope de bell. pers., I, 5), titre qui devint même le nom propre de plusieurs rois arsacides (cf. Pacôrus).

§ 111. Pakus; Tavit-varus; Pravus. — En sa qualité de Père de la nation scythe, le Soleil était nommé Pakus (Vénérable; cf. sansc. Bhagas, Sivas, le Soleil; pers. bag, dieu; gr. Bakkhos, soleil-Bacchus; sl. bog, dieu), nom usité chez les Parthes et qui doit avoir existé dans la langue scythe, au moins déjà à une époque antérieure au septième siècle avant notre ère, puisqu'il se trouve dans les langues slaves issues de la branche sarmate. Un

<sup>\*</sup> Pales était sans donte la forme greeque d'un nom scythe Palashus (Errant) qui était originairement un des noms épithétiques de Vaitushurus; il correspondait au nom kimmérie Pelasgos (Errant, Étranger) et désignait le Soleil Pasteur, comme errant, en nomade, sur les vastes pâturages du ciel (voy. § 122).

autre nom épithétique semblable était celui de Honorable (seyth. Arimuns; sansc. Aryaman; norr. Iörmun). Comme Père de la nation scythe, le Soleil était aussi l'Ami (cf. sansc. mitras, ami, soleil) et le Protecteur de cette nation, et portait par conséquent le nom épithétique de Garde-du-peuple (scyth. Tavit-varus; gréco-scyth. Teut-aros; v. Schol. ad Theok., 13, 36; goth. thiod-vars; norr. thiod-varr). Comme père et protecteur de la nation, il était aussi le protecteur de la famille ou de la tribu, et présidait par conséquent à tout ce qui constituait l'entretien, le bien-être et la richesse de la famille. En cette qualité il avait le nom épithétique de Seigneur (scyth. Pravus; sansc. prabhus; gr. praus, bénin; lat. probus; slav. pravy). C'est en ce sens que le Soleil était appelé le Seigneur des Massa-Gètes (Hérod., I, 212), c'est-à-dire leur Maître et Entreteneur (cf. angl. Lord, seigneur, de hlaf-vard qui donne le pain). Le nom de Pravus doit s'être trouvé dans la langue scythe au moins dès le sixième siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il se trouve dans la mythologie des peuples de la branche sarmate. Les sources du pays, étant une des richesses des Scythes nomades, le Dieu du soleil. ainsi que l'Apollon des Grecs, devint aussi le dieu des sources (cf. la Sacrée du Carrefour, scyth. vek-samu-vaihus, § 191); et c'est pourquoi, en sa qualité de dieu des sources et de l'abondance, Pravy fut rapproché, chez les Sarmates, du dieu des sources Vrindus (v. § 150) et considéré comme son fils. Comme protecteur de la nation et de la famille, le Dieu du soleil était aussi le Protecteur du pays, des chemins, du sol et du domicile. Aussi le pays (cf. norr. iormungrund, v. § 116) les chemins (cf. anglos. Irmin-gestrætte), le sol et le domicile étaient-ils consacrés au Dieu du soleil, et pour cette raison ils étaient tous orientés (norr. sôl-skipt) d'après le soleil levant; ensuite pour indiquer qu'ils étaient sous la protection du Soleil, on y érigea les symboles 1 de ce dieu, savoir une grande perche ou deux máts

Les symboles ou emblèmes du dieu Soleil étaient: 1° la flèche, qui représentait symboliquement les rayons du soleil (voy. p. 181). Chez les Kimmèro-Keltes les prêtres du Soleil portaient une flèche. Voilà pourquoi il est dit que le prêtre kimmérie Abaris vint en Grèce portant une flèche et même qu'il traversait l'air sur une flèche; 2° le chaudron, qui servait à la divination inspirée par le Dieu du soleil (voy. p. 186), et voilà pourquoi les Scythes ont érigé un chaudron gigantesque dans une place à laquelle, ainsi qu'à la source qui s'y trouvait, on a donné le nom de la sacrée du carrefour (voy. § 191); 3° les perches orientées, qui étaient le symbole du domicile et par suite du Dieu du soleil qui y présidait. Pour comprendre l'origine de ce dernier symbole, il faut se rappeler que les an-

orientés (norr. ondvegis-sûlar). Voilà pourquoi il est dit dans Hérodote (IV, 103) que chez les Kimméro-Scythes Tauriens on voyait des perches sortant par une ouverture qui était pratiquée dans le toit des maisons, et par laquelle s'échappait aussi la fumée. Ces perches étaient les symboles du Dieu protecteur du domicile, et pour cette raison les Tauriens plaçaient ordinairement au bout de ces perches la tête d'un de leurs ennemis vaincus, laquelle, comme un épouvantail (lat. terriculamentum), servait, disaient-ils, à garder et à protéger la maison contre les hommes hostiles ou les démons (cf. norr. nidstong, perche haineuse).

§ 112. Le Soleil Dieu des Spiritueux et de l'Inspiration, et Maître des Ames. — Les Anciens considéraient le vin comme produit particulièrement par l'influence du soleil. Aussi le Soleil, sous le nom de Vénérable (gr. Bakchus; sansc. Bhagas, v. p. 183), et surnommé en grec Sora-deïos (cf. sansc. sura-daïvas, Dieu du Spiritueux), devint-il le Dieu du vin. Les Scythes, lorsqu'ils furent encore établis en Asie, connaissaient déjà le vin; mais comme ils ne se livraient pas à la culture de la vigne, et que la seule contrée vitifère chez eux était la Margiane (Plin., Vl, 18, 2), ils ne pouvaient pas encore faire usage, en grande quantité, de ce spiritueux qu'ils appelaient l'Énivrant (matu; gr. methu). Plus tard étant entrés en rapport avec les Grecs, au nord de la mer Noire, ils purent se procurer plus facilement cette boisson, appelée en

ciens avaient l'habitude, dans leurs voyages, de marquer par un monument, c'est-à-dire un signe commémoratif, la place où ils avaient passé la nuit. C'était ou bien un tas de petites pierres ou une grosse pierre, ou un tronc d'arbre ou une perche, ou une lance fichée en terre, etc., signes qui devinrent les symboles du repos, du gite, du domicile, de la journée de voyage. Ces signes grossiers, l'art des différents peuples les a transformés en cônes, en obélisques, en stèles, en colonnes, en milliaires, etc. De là les obélisques placés à l'entrée des temples égyptiens, les colonnes placées au portail des temples phéniciens, et, en imitation de celles-ci, les deux colonnes nommées Iakin (solide) et Boas (fort) à l'entrée du temple de Salomon. Le dieu Soleil étant censé faire chaque jour sa journée de chemin et arriver au repos, à son gite, ou domicile, à l'occident (voy. p. 7), on imagina aussi qu'il·y avait, à l'occident, deux colonnes symboles du repos, du gîte, du domicile. Ces colonnes étaient censées placées à l'extrémité du chemin du Soleil, d'orient en occident; aussi les colonnes ou les mâts étaient-ils tournés à l'orient on orientés, et pour les orienter il fallait en placer au moins deux dans la direction du nord au sud. Voilà pourquoi il y avait deux colonnes d'Hercule dans le Pays du soir ou dans l'Hespérie, et que les colonnes orientées (ondvegis-sûlur) des peuples germaniques (TACIT., Gérm., 34) et scandinaves formaient également la paire.

grec oinos (p. Foitinos, provenant de la Foitis, lat. vitis, ligamenteuse). Ce mot grec passa dès lors dans la langue scythe sous la forme masculine, qui cependant plus tard, dans les langues slaves et germaniques septentrionales, tourna au neutre, d'après le latin vinum, qui était plus généralement connu dans le commerce. Bien que déjà les Scythes eussent dans leur religion le dicu du soleil Pakus (v. p. 183), dont le nom correspondait à celui de Bakchos, le culte de cette divinité, comme Dieu du vin, ne put cependant s'établir chez eux, parce qu'il était repoussé comme une religion étrangère. C'est ainsi que le roi scythe Skulès fut chassé par son peuple, et plus tard tué par son frère Okta-masadas, pour avoir pris part secrètement au culte de Bacchus, célébré à Olbie (v. Hérod., IV, 80).

Comme source de lumière et de l'enthousiasme moral et intellectuel produit par les spiritueux (v. § 151), le Dieu du soleil était aussi, chez les Scythes, le Dieu de l'intelligence (cf. Geta, v. p. 27), de la vision, de l'inspiration et de la divination (v. p. 150). Voilà pour quoi les devins étaient sous sa protection spéciale; et la divination se pratiquait principalement moyennant des flèches, symboles des rayons du soleil (v. p. 181), et auxquelles on substituait aussi des baquettes faites du bois des arbres qui étaient particulièrement consacrés au Dieu du soleil (v. § 191). La Divination se confondait souvent avec la Magie, la Conjuration et l'Incantation (v. p. 159). Or les Scythes, comme tous les peuples de l'Antiquité, croyaient que la quérison des maladies pouvait se faire par des opérations magiques et par des formules de conjuration et d'incantation qu'on appelait des bénédictions (pleisteis). C'est pourquoi le Dieu du soleil et de la divination passait aussi pour le Dieu de la médecine; et les devins de Skotaris (Archer) étaient renommés pour leur prétendue science médicale. Comme dans l'Antiquité les prêtres prenaient ordinairement le nom et le costume du dieu qu'ils servaient (v. Les Amazones dans l'histoire, etc., p. 6), les devins de Skotaris (Toxaris) prenaient également le nom et le costume de ce dieu. C'est ainsi, par exemple, que du temps de Solon, un scythe, devin de Toxaris et portant son nom, vint à Athènes, où il fit des cures tellement merveilleuses qu'à sa mort les Athéniens, confondant dans leur reconnaissance le devin avec le dieu qui l'avait inspiré, érigèrent, près de son tombeau, une stèle avec un bas-relief représentant l'Archer scythe (Skotaris, Toxaris), tenant de la main gauche son arc et de

la main droite un rouleau de sièches. Les Athéniens donnaient à cet Apollon ou Hercule scythe les noms épithétiques de l'Hôte-Médecin (gr. Xenos iatros) et de Préservateur (gr. Alkôn). On lui sacrifiait annuellement un cheval blanc, comme les Scythes avaient coutume de le faire au Dieu du soleil (v. p. 179). Sophoklès, le poëte tragique, a été, à ce qu'on dit, prêtre de cette divinité scythe, dont le secours efficace sut éprouvé surtout lors de la grande peste à Athènes et dont le culte subsista encore du temps de Lucien de Samosate (v. Skuthès, 81, 3).

En sa qualité de Père et de Maître de la nation scythe, Targiturus passait probablement aussi pour recevoir chez lui, après leur mort, ses descendants et ses adorateurs. Il devint ainsi le Seigneur des Trépassés ou des Ames <sup>1</sup>. Aussi beaucoup de Scythes se consacraient-ils à lui (v. p. 46), c'est-à-dire qu'ils se donnaient la mort pour aller servir, dans le ciel, leur père, leur maître et leur dieu. C'est ainsi que Spargavisis, le fils de la reine Tomyris, se suicida (Hérod., 1, 213), c'est-à-dire, sans doute, se consacra à Targitavus, le Père de la nation des Massa-Gètes (v. p. 184), pour échapper à l'esclavage qui l'attendait après sa défaite (v. p. 103) et pour aller servir dans le ciel son aïeul le Dieu du soleil.

b. Le Digu du soleil, ses dédoublements et ses héritiers dans la religion des peuples de la branche gête.

§ 113. Le Dieu du soleil remplacé par la Déesse du soleil. — Le culte du Soleil avec les différents caractères et attributions de ce dieu passa entièrement dans la religion des peuples de la branche gète; mais il y subit de grandes modifications par suite de l'influence qu'exercèrent sur lui le culte, les attributions et les mythes du Soleil, tels qu'ils existaient dans la religion des peuples Kimméro-thrâkes, avec lesquels les Gètes, les descendants des Scythes, étaient entrés en rapport direct (v. p. 38). D'abord la séparation entre le soleil comme astre zoomorphe et le dieu anthropomorphe qui présidait à cet astre, s'établit d'une manière plus prononcée. En effet, lorsque les dieux anthropomorphes Oitosurus et Targitavus eurent pris différentes attributions mythologiques qui convenaient bien à eux en tant que personnes, mais qui ne con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. GUIGNIAUT, Rel. de l'Antiq., III, 1, p. 293.

venaient pas au soleil comme astre, il devint de plus en plus diffie cile et à la fin presque impossible de reconnaître les rapports entre ces personnages mythologiques et l'astre céleste du soleil. Dès lors le rapport entre l'astre et les dieux anthropomorphes qui en avaient été les représentants, étant rompu, la mythologie, déroutée qu'elle était d'ailleurs par les attributions réputées épiques de ces dieux, ne savait plus que Oitosurus, Targitavus, Skotaris, etc., étaient proprement des dieux du soleil, et c'est pourquoi, croyant combler une lacune, elle imagina une Divinité devant présider à cet astre. Jusque-là le soleil avait encore porté l'ancien nom masculin de Saulius (v. p. 178); ce nom masculin fut changé contre le nom féminin Saulia ou Sauli, parce que la nouvelle Divinité du soleil fut considérée non plus comme un dieu, mais comme une déesse. Voici quelle a été la cause de ce changement du genre. La Mythologie s'étant développée et une Cosmogonie s'étant formée sous l'influence de la cosmogonie thrâke, les Gètes, les descendants des Scythes, à l'exemple des Kimméro-Thrâkes, considérèrent la Nuit comme la Mère primitive des choses et l'opposèrent au Jour, qui passa ainsi pour le Père et la Souche des créatures. Dès lors le Soleil, ou l'astre du jour divinisé, dut être considéré comme l'épouse du Jour, et prendre, par conséquent, le genre féminin. Voilà pourquoi, dans les langues des peuples de la branche gète, le nom de l'ancien dieu Saulius sut remplacé par celui de la déesse Sauli; et le nom de Sault se changea ensuite en Sauil et plus tard en Sól. Cependant l'ancien nom épithétique du Soleil, le masculin Sunna (p. Svintha, Rapide, Alerte, v. p. 179; cf. all. ge-schwind; angl. soon, bientôt; all. schon; ge-sund, alerte; all. sund, solaire, sud, p. 8) se maintint encore, pendant quelque temps, à côté du féminin Sunnó qui toutefois était déjà plus généralement usité. La Déesse du soleil, comme autrefois le Dieu Soleil, passait pour être la plus rapide des divinités, et c'est de là que lui vint sans doute le nom épithétique de Raskva (norr. Röskva, Rapide), qu'on retrouve dans le mot composé Raskuporis (Fils de la Rapide; norr. Rösku-burr), qui était le nom propre du fils du roi gète Kotus.

Les Mœso-gotes, peut-être par suite de l'influence du christianisme, effacèrent dans leur idiome les traces de la personnification mythologique du soleil, et, envisageant cet astre seulement comme un objet de la nature, le désignèrent par le mot neutre sauïl. C'est

ainsi que le mot abstrait\_halia (l'enfer) s'est aussi formé du nom concret de la Déesse de la mort, et que le mot neutre fairguni (montagne) est également dérivé du nom mythologique masculin Firgunis (v. p. 161).

La déesse Sôl ou Sunnô ayant été imaginée pour présider au soleil qui avait pris le genre séminin, il devint par cela même encore plus difficile de reconnaître que des divinités mâles, telles que Oitosuros et Targitavus, aient jamais pu être autresois les représentants de cet astre. Aussi ces dieux furent-ils considérés comme étrangers à tout rapport mythologique avec le soleil; et, bien que les anciens mythes, qui exprimaient ce rapport, se maintinssent dans la tradition, ces dieux prirent néanmoins un caractère tout épique et leur ancienne signification symbolique de Soleil ne sut plus ni reconnue ni même soupçonnée.

§ 114. Les Héritiers de Targitavus; le dieu Balthus. — Dans les religions anciennes, certaines conceptions se propagèrent et se maintinrent par la tradition, bien qu'elles sussent surannées ou peu conformes aux idées plus avancées de l'époque. Voità pourquoi le soleil, bien qu'on vit en lui un objet physique ou un astre du ciel, continua cependant, dans la tradition, à être représenté comme un étalon céleste (himils-ihvus; norr. kimin-iôr) qui était monté par la déesse Sól et qui sortait, tous les matins, de l'Orient appelé la Porte du cheval céleste (himils-ihvu-thur; norr. himin-iô-dyr). Les autres animaux mâles, tels que le bélier, le verrat, le renne, le cerf, etc., sous la forme desquels le soleil zoomorphe avait été conçu dans l'origine (v. p. 179), continuèrent, dans la tradition, à être considérés non pas seulement comme des animaux consacrés aux dieux solaires (c'est-à-dire aux dieux anthropomorphes épiques, héritiers du dieu zoomorphe primitif, symbole du soleit), mais aussi comme des symboles de ces dieux épiques dont quelques-uns avaient gardé, comme noms épithétiques, les noms même de ces animaux. Or, tous ces animaux avaient des noms exprimant originairement l'idée générale de mâle, d'impétueux, de chaleureux; et c'est pourquoi ils ont pu échanger leurs noms entre eux, non-seulement dans les différentes langues iafétiques primitives, mais encore dans les divers idiomes scythes. C'est ainsi, par exemple, que le scythe vrindus (étalon, v. all. vrenio) correspond au pélasge brendos ou brundus (cerf), au sarmate

reinno, rheno (renne) et au lithuanien baronas (bélier); que le scythe tarandus (renne), dérivé du même thème que vrindus, correspond au norrain thråndr (sanglier); que le sanscrit vrichas (taureau) correspond au scythe vriskus (bélier), au grec krios (p. krifos, frikos, béher) et au latin fircus (bouc); que le grec kapros (sanglier) correspond au gête hafurs (bouc) et au gote ifurs (verrat). Voilà pourquoi aussi le bélier (norr. sandr; scyth. vriskus), consacré anciennement au Soleil, resta encore plus tard l'animal consacré au dieu solaire Heimdall; que thrandr (verrat) et iöfur (verrat), qui correspondaient au scythe tarandus (renne) et au latin aper, devinrent les noms même du dieu solaire Haguneis (norr. Hænir), auquel fut substitué plus tard Freyr (v. § 116); et celui-ci, adoré en Norwège sous le nom de Thrândr (Verrat), fut considéré sans doule comme le Père des Thrændir ou des habitants du district de Thråndheim (aujourd'hui Throndhjem), dont il a été anciennement le Dies éponyme.

Lorsque la déesse Sôl eut remplacé l'ancien Dieu du soleil, les attributions de ce dieu ainsi que les mythes se rapportant au soleil, se conservèrent dans la tradition, et furent rapportés les uns à la déesse Sôl, les autres aux dieux épiques qui étaient les héritiers et les dédoublements de l'ancien Dieu du soleil Targitavus. Les principaux d'entre ces héritiers étaient Balthus, Skalmoskis, Irmune et Ifurings. L'ancien dieu-héros Targitavus (Brillant par la targe) avait pris le nom épithétique de Balthus (norr. Baldur, Force, Courage) ou Balthags (Doué de force; cf. anglos. Bäldäg); et ce nom épithétique finit par effacer l'ancien nom propre scythe. Balthus fut ainsi substitué à Targitavus et devint l'héritier de la plupart de ses attributions et de ses mythes. Voilà pourquoi on se figurait Balthus comme l'on s'était représenté Targitavus, savoir comme un héros (skati, skaïs) et comme un excellent archer (skotaris; cf. norr. Vidarr), que les Grecs comparaient à Héraklès.

Par la même raison, Balthus, ayant été substitué à Targitavus, passait aussi, comme ce dieu scythe, pour être le fils du Dieu Suprême. Or, Vâthans (norr. Odinn) ayant remplacé Tivus comme Dieu Suprême (v. p. 162), Balthus dut être considéré, non plus comme le fils de Tius, mais comme le fils de Vâthans. De même que le dieu-héros Amal (Le Fort; cf. norr. Afl), dont le nom avait été un nom épithétique de Targitavus, devint le père éponyme de

la famille noble des Amales chez les Austro-Gotes (Jorn., 5, 14, 59), de même Balthus devint le père éponyme de la famille noble des Balthes chez les Visi-Gotes (Jorn., 5, 29).

· § 115. Le dieu Skalmoskis. — Un autre nom épithétique de l'ancien Tarqitavus avait été celui de Skalmuskis. Soit qu'il existât déjà, chez les Scythes, un mythe racontant que Skotaris (l'Archer) avait tué un ours et s'était revêtu de sa peau, mythe dont il resterait encore quelque légère trace dans une tradition norraine du treizième siècle (v. Snorra Edda, Formáli p. 12), soit que plus tard sevlement les Gètes aient attribué à Skotaris la peau de lion, en imitation de celle du Héraklès grec, toujours est-il que les Gètes se sont figuré Skotaris, l'ancien Targitavus, comme revêtu d'une peau, et pour cette raison ils l'ont appelé le Dieu à la peau. Dans la langue gète, le mot skalmus (sansc. tcharmas; vieux all. schelm 1), que les Grecs prononçaient salmos ou zalmos (v. Porphyr., Vie de Pythag., § 14, 15), signifiait peau. Par l'addition de la terminaison skis (v. p. 61, note), comme dans les noms de Cheru-sks, de Tiu-sks, de Svinn-sks, les Gètes, ou déjà leurs pères les Scythes, ont formé le nom de Skalmo-skis (à la peau) que les Grecs ont rendu par Zalmoksis (p. Zalmo-skis; cf. Zarmi-zegethousa, p. 140). De même que, dans le Héraklès grec, le Dieu du soleil s'était confondu avec le Dieu de l'arage (v. p. 167), de même Skalmuskis, l'héritier du Dieu du soleil Targitavus, se confondit en partie avec le Dieu de l'orage Firqunis (v. p. 160). Aussi, d'après la tradition gète, c'est l'Archer (Skotaris), ou le Dieu à la peau (Skalmuskis) qui, pendant l'orage, lance ses stèches contre ses ennemis, les Thurses et les Itnes; et les Gètes lui prêtent assistance dans ce combat en tirant également des flèches contre ces monstres (v. § 166).

Skalmoskis et Balthus, substitués à Targitanus, passaient comme ce dieu pour être les Pères de la Nation. Voilà pourquoi presque toutes les tribus des peuples de la branche gète ont rapporté leur origine soit à Davus (v. p. 25), soit à Geta (v. p. 27), soit à Svinths

<sup>&#</sup>x27;Cc qui prouve que, dans le vieux haut-allemand aussi, schelm avait la signification de peau, dépouille, c'est que le verbe schelmen, qui en est dérivé, signifie encore aujourd'hui, dans les patois de la Bavière et de la Franconie, peler, dépouiller. La forme grammaticale qui, en allemand, correspondrait au gète skalmoskis, serait schelmischer. Un nom propre formé d'une manière analogue est celui de Lâmiscio (p. Hlâmiski, Lacustre; norr. hôlmiskr), qui était le nom d'un roi des Lombards (PAUL, Diac., I, c. 15).

(v. p. 60), soit à Gauts (v. p. 43), soit à Amal (v. p. 190), soit à Balthus, etc., qui tous n'étaient que différents noms épithétiques des dieux solaires, héritiers de Targitavus, et dont quelques-uns comme, par exemple, Got, Gautr, Svidur, Svidrir, surent même donnés, dans la suite, au Dieu Suprême Othinn, le père de Balthur et de Thôr.

Comme Père du peuple, Skalmoskis, ainsi que son prédécesseur scythe Targitavus, avait le nom épithétique de Thiod-vars (scyth. Tavit-varus, Protecteur du peuple); mais comme Skalmoskis se confondit en partie avec le Dieu de l'orage Firgunis (v. p. 191), qui fut remplacé par Thonars (v. p. 163), l'épithète de Protecteur du peuple passa, de cette manière, à Thonar (norr. Thôr, surnommé Midgards veorr, Protecteur de l'Enclos-moyen).

En sa qualité de Père de la nation, Skalmoskis en était aussi le Chef, et comme tel le Juge suprême (v. p. 102). Il présidait à la justice, et c'est à lui qu'on rapportait les Lois appelées belaginés (Établissements, v. Jornandès, éd. Lind., p. 93). Comme ces lois étaient faites par et pour le peuple (teut), Diodôros de Sicîle (1, 94), rapportant une tradition populaire, mais la modifiant d'après ses idées evhéméristes, dit que Zalmoxis attribuait sa législation à la déesse Koinè Hestia (scyth. Taviti; gèt. teut, v. § 144), qui était la protectrice et la personnification du peuple.

§ 116. Noms épithétiques des Héritiers de Targitavus. — Pakus (Vénérable, v. p. 183) et Pravus (Seigneur, Maître, v. p. 184), ces noms épithétiques de Tarqitavus passèrent aux dieux ses héritiers chez les peuples de la branche sarmate, mais non aux dieux de la branche gète. Aussi n'y avait-il pas dans la mythologie gète de dieu nommé Fagus ou Fravus. Néanmoins le dieu gète Skalmoskis présidait à la famille, à l'entretien, au bien-être et à la richesse, comme l'avait fait le dieu scythe Pravus, en sa qualité de Maître qu'exprimait son nom. Par suite de ces attributions, Skalmoskis se confondit ayec Vrindus (norr. Niördr), surnommé Haguneis (v. § 153), le dieu de l'abondance et des richesses, et avec le fils ou l'héritier de Haguneis, qui, plus tard, chez les Scandinaves, eut le nom de Freyr (Seigneur), correspondant à l'ancien nom scythe Pravus. Comme dieu de l'abondance et du bonheur, Skalmoskis a pu être comparé par les Grecs et les Latins à Kronos ou à Saturne, le dieu de l'âge d'or; et c'est pourquoi Mnaséas de Patræ, a donné à Zalmoxis, comme nom équivalent, le nom correspondant grec de Kronos.

L'ancien nom épithétique du Soleil, Arimans (Honorable, v. p. 184) ou Irmuns, fut maintenu également dans la religion des Gètes, comme nom d'un dieu-héros dont on reconnaissait encore vaguement l'origine solaire, comme le prouvent certaines dénominations mythologiques qui se rapportent à ce dieu-héros, en sa qualité d'héritier de l'ancien Dieu du soleil. C'est ainsi, par exemple, que Irmunis-gands (Fascinateur d'Irmuns; norr. Iörmun-gandr) était le nom du Serpent, le symbole de l'Océan et l'Ennemi charmeur du Soleil ou de Thôr l'héritier du Soleil (v. § 126); que Irmunis-grund (Plage du Soleil; norr. iörmungrund) signifiait la surface terrestre, éclairée et échauffée, de l'orient à l'occident, par les rayons du soleil; et que Irmunis-sauls (Colonne d'Irmuns) ou Irmunis-triu (Arbre d'Irmuns) étaient reconnus et considérés comme les Symboles du Dieu du soleil. Cependant, lorsque Sól fut devenue Déesse du soleil, et que l'origine solaire des Dieux-héros, héritiers et dédoublements de Targitavus, se fut de plus en plus obscurcie et effacée, la signification de Irmuns, comme Soleil, s'effaça également, et ce nom, devenant un mot abstrait comme ceux de sauil, de halia, de fairquni (v. p. 189), n'exprima plus, comme préfixe, que la notion générale et abstraite de divin, de grand, de puissant (cf. v. all. megan-; regin-; anglos. gin-).

Dans l'origine le Verrat (ivurs), comme animal fécondateur, était le Symbole du Soleil fécondateur (v. p. 165); comme animal impétueux dans le combat, il devint aussi le Symbole du Soleil-héros; et enfin comme animal fouilleur, il devint également le Symbole du dieu Haguneis, qui présidait à l'agriculture, et qui plus tard se confondit avec le Dieu du soleil Skalmoskis (v. p. 192). Le nom épithétique de Ivurs (norr. iöfurr) fut donné dans la suite au dieu solaire Skalmoskis, surnommé aussi Irmuns, comme successeur de Targitavus Arimuns, et c'est pourquoi le nom de Ivuris-triu (v. all. Eber-dur, Arbre du Verrat, Père d'Orion) devint synonyme de celui de Irmunis-triu (cf. germ. Hermun-dur, Arbre de l'Honorable), nom du dieu-héroa qui passait pour être la souche de la nation des Hermun-dures (cf. Derbinkes, p. 28, note 2; Eber-during = Orion issu d'Eber-dur).

§ 117. Le dieu solaire Ivurings. — Les peuples de la branche gète ont appris des Kimméro-thrâkes quelques notions d'astronomie mythologique. Vers le commencement de notre ère, du temps de Diki-hnaivs (Decenæus), ils connaissaient les noms de près de quatre cents étoiles. Déjà antérieurement ils avaient appris que

l'Étoile du matin (gr. Astraïos) était le fils du Soleil (v. Les Chants du Sól, p. 114); et c'est pourquoi, à l'époque où Ivurs (norr. Iöfur) était encore reconnu comme Dieu du soleil, ils donnèrent à l'Étoile du matin (gr. Astraïos) le nom de Fils du Sanglier (twurings; vieux-ger. Iuvaring; saxon Irîng; norr. Eirikr; Rîgr), c'est à-dire de Fils du Soleil. Antonius Diogenès (Photii Bibl. ed. Bekk., cod. 166, p. 110) raconte que Astræus (Iring), accompagné de deux Devins alla, comme messager, consulter l'oracle de son père Zalmoxis; qu'il resta chez lui dans le ciel et qu'il fut adoré depuis, comme lui, par les Gètes. Cette tradition rappelle le mythe norrain, d'après lequel Heimdallr (Rîgr), accompagné de Bragi et de Loki, alla à l'oracle auprès de Baldur qui était descendu dans l'Enfer. Heimdallr, le messager, retourna avec Loki chez les dieux, mais Bragi resta auprès de Baldur.

Le Fils du Sanglier devint dans la suite le type du jeune Prince ou du Fils de roi; et de même que l'on appelait Chemin du fils du Sanglier (Ivuringis-vigs) la route royale céleste que parcourait le Soleil ou son Fils, de l'est à l'ouest, de même on appelait aussi de ce nom la route royale terrestre, sur laquelle le jeune roi, qui allait succéder à son père, et voulait prendre possession de la royauté, traversait, pour la première fois, toute l'étendue de son royaume de l'est à l'ouest, ou du nord au sud (v. Michelet, Origines du droit français, p. 164).

Comme Astre du matin, le Fils du Sanglier (norr. Heimdallr, Rigr) était le Symbole du Commencement; et, comme tel, il était opposé à l'Astre du soir (norr. Loki), le symbole de la Fin. En sa qualité de Dieu du commencement, Ivuring (norr. Rigr) le fils du Soleil était la souche de la race humaine (v. Rigsmâl), et c'est par son intermédiaire que les nations de la branche gète se rattachaient au dieu solaire Skalmoskis, le Père des nations (v. p. 191).

Le nom de Pakus (v. p. 183) ne s'est pas conservé dans la tradition mythologique des peuples de la branche gète, ni comme nem épithétique pour désigner quelque dieu héritier de Targitavus, ni comme nom commun pour désigner la divinité en général (cf. slave Bog, Dieu), ni enfin comme nom particulier pour désigner le Dieu du vin (Bacchus). Peut-être la fin tragique du roi Skulès (v. p. 106) a-t-elle empêché chez les Gètes la propagation du culte de Bacchus; cependant des auteurs grecs parlent d'un oracle de Dionusos, établi chez les

Thrâko Gètes. Ensuite l'usage immodéré que les Gètes de la Thrace faisaient du vin, fut cause qu'un de leurs devins, Dikenaios, jugea nécessaire de leur interdire cette boisson (Strabon, VII, 3, 41); et il parvint à leur persuader de détruire chez eux les vignes, et d'extirper ainsi le culte de Bacchus. Bien qu'il n'y eût plus de Dieu du vin, dans la religion des peuples de la branche gète, cette boisson était cependant très-estimée; elle était réservée à Odinn, qui en usait chaque jour pour augmenter son intelligence et son enthousiasme poétique.

§ 118. Skalmoskis Dieu de la Divination et de la Médecine. — L'influence des Thrâkes, chez lesquels le sacerdoce était fortement constitué, s'est exercée sur le culte du dieu Zalmoxis, qui, en sa qualité de Dieu Intelligent (Geta, v. p. 27 et 186), était considéré comme présidant à la Divination, à la Médecine et à la Poésie. Les prêtres thrâkes étaient à la fois devins, médecins, musiciens et poëtes-orateurs (v. p. 29). La divination s'exerçait, chez les Gètes, sous l'invocation de Zalmoxis, comme elle s'était exercée, chez les Scythes, sous celle de Skotaris (v.p. 186). Les Devins étaient consacrés à Zalmoxis; c'est pourquoi ils portaient le nom de Pleistai (Consacrés, Bénis; cf. angl. Blessed), et leur dieu avait le nom épithétique de Pleist-varus (Garde des Bénis; gr. Pleistoros; v. Hérod., 9, 119). Plus tard Zalmoxis prit le nom plus abstrait de Gebleïstis (Bénédiction, gr. Gebeleïzis), sans doute comme source de l'Inspiration, de la Bénédiction et de la Guérison. Les devins gètes, suivant l'usage adopté par les prêtres dans l'Antiquité (v. p. 186), prenaient le nom et le costume de leur dieu Zalmoxis. Aussi les auteurs anciens, surtout les Evhémeristes, ont-ils souvent confondu le Dieu avec les Devins qu'il inspirait. Ainsi il est probable qu'un de ces devins de Skalmoskis ait était esclave de Pythagore à Samos; et c'est pourquoi les Grecs de l'Hellespont et du Pont, imbus d'idées evhéméristes, ont raconté que le dieu Zalmoxis avait été esclave de Pythagore (Hérod., IV, 96). C'est probablement sur une confusion semblable que repose l'assertion de Dionysiphanès qui dit que Zalmoxis tenait sa figure toujours couverte pour cacher les stigmates qu'il avait recus étant tombé entre les mains de brigands. Peutêtre cet auteur voulait-il simplement énoncer par là, comme les Grecs de l'Hellespont et du Pont, que Zalmoxis avait été esclave; car chez les Gètes les esclaves seuls étaient stigmatisés (Artémid., - Onéirokr., 1, 8).

Comme la Divination se confondait souvent avec l'Incantation (v. p. 151), les devins de Skalmoskis se livraient également aux pratiques de l'enchantement et de l'incantation, surtout pour guérir les maladies. Aussi Skalmoskis présidait-il à la Médecine et il avait, principalement en cette qualité, le nom de Gebleïstis (Bénédiction). Platón, dans le Charmidès, fait dire à Sokratès, revenu du camp de Potidaïa, qu'il y avait rencontré un médecin de Zalmoksis, et avait appris de lui une formule curative ou une bénédiction (cf. all. Heil-Segen).

§ 119. Skalmoskis Dieu de la Poésie et Seigneur des Trépassés. — De même que chez les Grecs le Dieu du soleil Apollon était aussi le Dieu de la poésie, de même Zalmoxis était considéré comme présidant à l'inspiration poétique. Les peuples de la branche gète attribuaient à la poésie une double origine. Voyant que l'ivresse, en produisant une certaine exaltation morale et intellectuelle, rendait les hommes éloquents, ils croyaient qu'on devenait poëte en goûtant d'un breuvage divin, soit vin, soit hydromel. D'un autre côté ces peuples, comme en général les Anciens, attribuaient à la parole, prononcée sous forme de prière, d'invocation, de bénédiction ou de malédiction, une force magique qu'on appelait énergie (sansc. brhas; norr. bragur; v. Chants de Sôl, p. 70). C'est cette énergie qu'on considérait comme la source de la poésie, et comme la poésie elle-même. Or, de même que cette énergie avait été personnifiée chez les Hindous dans Brehas-pati (Le Seigneur de l'Énergie), de même elle fut personnifiée, chez les peuples de la branche gète, dans Bragus ou Bragi, qui n'était qu'une spécialisation ou un dédoublement de Skalmoskis, le Dieu du soleil.

La Musique et la Danse étaient étroitement liées à la Poésie (v. p. 127). Aussi y avait-il un mode musical et poétique, et une danse particulière, qui, l'un et l'autre, portaient le nom de Zalmoxis (v. Hésych., s. v.).

Le plus puissant effet magique ou la plus grande Énergie était attribuée aux incantations qui étaient prononcées pour consacrer les hommes au service des dieux (v. § 181), c'est-à-dire pour les ren dre immortels. Aussi les Grecs rapportaient-ils, non sans une ironie sceptique, que les devins des Gètes avaient la prétention de pouvoir immortaliser (gr. apothanatizeïn) les hommes. Dans l'origine cette prétention parut exagérée aux Gètes eux-mêmes. Comme tous les

peuples de l'Antiquité, ils admettaient bien que l'homme, après sa mort, continuerait à vivre, dans un autre Séjour, d'une vie à peu près semblable à celle qu'il venait de quitter; mais ils ne croyaient pas qu'il pourrait revenir dans cette vie terrestre, ou qu'il pourrait renaître. C'est pourquoi la tradition evhémériste rapporte que Skalmoskis prit, lui-même, la peine de prouver aux Gètes cette renaissance (Hèrod., 4, 94). Depuis que cette démonstration leur eut été fournie, les Gètes crurent à cette espèce d'immortalité. C'est pourquoi il est dit dans Eustathius (ad. Homer., IX, 65) qu'instruits par Zalmoxis, les Gètes sacrifiaient, c'est-à-dire, dévouaient ou consacraient les morts aux dieux, et banquetaient, c'est-à-dire, faisaient le repas funèbre (v. § 185) en l'honneur des trépassés, dans l'idée que ces morts renaîtraient un jour, ou reviendraient dans cette vie.

§ 120. Skalmoskis surnommé Thalès. — Comme Père de la nation, Skalmoskis recevait chez lui, après leur mort, ses fils et ses adorateurs (cf. p. 187). Il passait donc pour être le Seiqueur des Trépassés, comme l'avait probablement déjà été antérieurement, chez les Scythes, son prédécesseur Targitavus. Aussi les Gètes croyaient-ils que ceux qui mouraient allaient trouver leur dieu Skalmoskis ou Gebleistis (Hérod., IV, 94). Comme Skalmoskis était aussi un dieu querrier (cf. p. 180), les querriers, après leur mort sanglantc, devinrent ses Compagnons d'armes (cf. norr. Ein-heriar); et, dans certaines circonstances, on croyait sans doute entendre, dans les airs, le passage de cette Troupe bruyante, conduite par le Seigneur des Occis. En sa qualité de Seigneur des Occis, Skalmoskis avait le nom épithétique de Kvaleis (sansc. Kalyas, v. p. 213 note), qui plus tard s'est changé en Vali (p. Hvalii). Or les langues thrâkes et keltiques aimaient le changement des gutturales en dentales et des gutturales en . labiales; c'estainsi, p. ex., que le nom kelte du Dieu de l'orage Tarac-- nus ou Dercunus était identique avec le nom kimméro-thrâke Vercunus (v.p. 155, note). Aussi, par l'influence de la langue thrâke, quelques dialectes gètes changèrent-ils Kvaleis, non pas, comme d'autres, en Valis, mais en Tvaleis, de la même manière que le nom scythe kvarkus . (Naix, v. § 167) s'est changé, dans quelques dialectes gètes, en kvairgs, et. dans d'autres, en dvairas, et que le mot tarandus (renne; norr. thrândr, verrat) a eu pour correspondant, dans le vieux-allemand, le mot varannio (étalon, v. p. 190). Ce nom de Tvaleis, les Grecs l'ont

rendu par Thalès (p. TFalès), et c'est ce nom qu'on trouve cité dans Porphyrius (Vie de Pythagoras, §§ 14 et 15), qui dit que Skalmoskis a aussi porté le nom de Thalès. Ensuite comme le nom de Valis, que les Thrâko-Gètes rendaient par Thalès, a pu être confondu avec celui de Valahis (Étranger; cf. Vest-falah), on a aussi expliqué le nom de Thalès comme signifiant Étranger; et voilà pourquoi quelques auteurs anciens, confondant ensemble les noms épithétiques de Thalès et de Skalmoskis, ont prétendu que le nom de Skalmoskis signifiait Étranger.

c. Les Héritiers de Targitavus et la Déesse du soleil dans la religion des Germains et des Scandinaves.

§ 121. La déesse Sôl ou Sunna. — La déesse Sôl ou Sunna passa, comme déesse présidant au soleil, de la religion des peuples de la branche gète dans celle des Germains et des Scandinaves. Mais cette déesse n'y put acquérir cette grande importance dans le culte qu'avaient eue anciennement les dieux solaires Targitavus ou Oitosuros chez les Scythes, ou Skalmoskis chez les Gètes. Elle resta une divinité secondaire, ou une divinité en quelque sorte purement mythologique, vivant dans la tradition, mais n'étant point adorée ou n'étant point un objet du culte public. Le principal résultat de la conception de cette nouvelle déité (v. p. 188), c'est que le soleil qui, dans la langue scythe, avait été du genre masculin, mais qui dans les langues gètes avait pris, d'après cette déesse, le genre féminin, garda ce genre dans les langues germaniques et scandinaves. Le Cheval céleste, qui dans l'origine avait été le Dieu-soleil lui-même (v. p. 179), considéré comme un Être divin zoomorphe, et qui dans la suite sut remplacé par le cheval que montait la déesse Sol (v. p. 189), devist enfin, dans la mythologie norraine, le cheval Skinfaxi (Crinière-lisante) qui traînait le char de la déesse Sôl. Le Bouclier, qui dans l'origine avait été le symbole du disque du soleil ou la targe du dieu Targi-tavus (v. p. 181), devint dans la mythologie norraine le bouclier Svalin (Réfrigérant), qu'on se figurait placé, sur le char de Sôl, devant le soleil pour en intercepter les rayons qui étaient trop brûlants (v. Grimnismâl, strophe 38).

Lorsque la déesse Sól ou Sunna fut devenue, chez les Gètes, Déesse du soleil, elle reçut en partage quelques attributions de l'ancien dieu Soleil; mais la plupart de ces attributions et les plus importantes passèrent à l'héritier de Tarqitavus, au dieu Skalmoskis

(v. p. 191) ou Skotaris (p. 181). Aussi, dans la religion des Germains et des Scandinaves, la déesse Sôl ou Sunna eut-elle toujours une moindre importance que les dieux qui étaient les héritiers directs et les dédoublements de Skalmoskis, tels que Baldur, Hödur, Ullr, Vâli, etc.

§ 122. Baldur; Hödur; Ullr; Vâli et Vols. — Baldur (Balthus, v. p. 190), aussi appelé Bäldäg (Balthags, v. p. 190) chez les Saxons, fut l'héritier principal de Skalmoskis. Bien que son caractère symbolique ou solaire ait été obscurci et effacé par son caractère épique ou héroïque, on reconnaît cependant encore en lui le Jeune-Héros qui était le représentant du soleil d'été. En effet, de même que, dans l'Inde ancienne, le Soleil (Sourias) avait douze formes, selon les douze mois de l'année, et que ces douze formes devinrent douze soleils distincts les uns des autres et appelés Adityûs (Issus de l'Origine), de même les Gètes avaient imaginé quatre Dieux-Héros présidant, chacun séparément, au soleil, dans les quatre saisons de l'année. Hödur était le soleil de l'automne; et, comme tel, il fut la cause involontaire de la mort de son frère Baldur, le dieu du soleil d'été. Ullr (gèt. Vulthus, Éclat; anglos. vuldor; cf. lat. vultus, visage) était le dieu du soleil d'hiver; et comme Dieu-Héros hivernal il présidait à la chasse faite en hiver. Vâli, l'ancien Thalès des Thrâko-Gètes, a perdu, dans la mythologie norraine, son ancienne attribution de Dieu des Occis (v. p. 197), laquelle a passé à Odinn, le Père des Occis (v. p. 284). Cependant, comme dédoublement de l'ancien Skalmoskis, Vâli a gardé encore l'attribution de Dieu du soleil; mais, en se spécialisant d'avantage, il est resté seulement Dieu du soleil printannier. C'est en cette qualité de Dieu du soleil printannier, et en partie aussi comme ancien Dieu de la mort (Thalès), qu'il est représenté dans le mythe comme donnant la mort à son frère Hödur (le Dieu du soleil d'hiver), pour venger sur lui son autre frère Baldur, le Dieu du soleil d'été. Vâli ou Thalès, le dédoublement de Zalmoxis (v. p. 197), est identique avec le dieu germain Phól, divinité solaire, qui est un dédoublement de Baldur, comme Balthus lui même était un dédoublement de Skalmoskis (v. p. 190).

Un autre dieu-héros, héritier de l'apcien Dieu du soleil Vaitoshurus, que sans doute déjà les Scythes surnommaient l'Errant (Palashus, v. p. 183 note), c'est le dieu slave Volos (p. Valashus) que des tribus frankes semblent avoir adopté des Slaves, leurs voisins dans la Germanie orientale, et qu'elles adorèrent après qu'elles se furent établies dans la Germanie occidentale. Ces Franks, appelés, d'après leur dieu, Fils de Vols (all. Volsinge), se fixèrent sur les bords du Rhin, dans un bourg nommé Enclos de barques (Asci-burg; cf. norr. Nôa-tân, Enclos de Navires). Ils considéraient probablement leur dieu éponyme Vols comme le fils de Frô (Seigneur) que les Germains surnommaient, sans doute, Hlaiv-verts (Donne-pain; anglos, hlaf-ord; all, laib-wirth, v. p. 184); et c'est pour quoi ils lui érigèrent un autel sur lequel sut gravé, en caractères rûniques qui étaient imités des caractères grecs (v. p. 144), l'inscription suivante: A Voloss fils de Hlaivverts. Les Romains établis sur le Rhin, ayant appris des Franks que le nom de Voloss signifiait Errant, et voyant sur son autel des caractères qui ressemblaient à l'écriture grecque, ont cru que ce héros Voloss, dont le nom signifiait Errant, ne pouvait être autre que le Symbole du Soleil errant, le héros grec Uluss (Ulysse), le fils de Laïertès (v. Tacit., Germ., c. 3), qui avait longtemps erré sur toutes les mers avant d'être arrivé sur les bords du Rhin, où, sans doute, supposaient-ils, il sera devenu la souche des Volsings.

§ 133. Baldur le Dieu de la justice; son fils Forseti. — Baldur a hérité de son prédécesseur, le dieu gète Skalmoskis, l'attribution de Dieu des Lois ou de la Justice (v. p. 192). Le rapport mythologique qui existait anciennement entre le Dieu du soleil et la Justice, a laissé des traces dans les usages judiciaires des Scandinaves et des Germains. En effet, d'après ces usages, la justice ne pouvait être rendue que pendant que le soleil était en course dans le ciel. Le juge siégeant au tribunal devait avoir la face tournée au soleil, cette source de lumière, de pureté et de justice. Le bouclier ou la targe (v. all. targa; anglos. targ), ce symbole du soleil (v. p. 18) et de la royauté (v. p. 33), était suspendu audessus du siège du chef du jury; de sorte que aller à la targe pouvait signifier, chez les Germains et les Scandinaves, aller à l'assemblée judiciaire. Ensuite le tribunal siégeait aux grandes époques de l'année, c'est-à-dire aux grandes fêtes religieuses, et l'on profitait du grand concours d'hommes, qui avait lieu lors de ces assemblées religieuses et judiciaires, pour faire également le commerce, sous la protection de la justice. L'endroit, tout autour ou tout près de la place où siégeait le tribunal, se transformait donc chaque fois en un champ de foire; et de même qu'au Moyen-âge chrétien, le

nom de la messe ou de l'acte religieux par lequel s'ouvrait la fête religieuse, devint le nom même pour désigner la foire (all. messe, foire), de même, chez les peuples d'origine géto-gote, le mot de targe prit aussi la signification de marché (suéd. torg n. marché; espag. trueco). De ce nom les Goths d'Espagne ont formé le verbe trocar, d'où vient le verbe français troquer.

Dans la mythologie norraine, les attributions de Baldur, comme Dieu de la justice, se spécialisèrent dans la personne de Forseti, qui est le fils et le dédoublement de Baldur. Le nom de Forseti ne signifie pas Président (all. Vorsitzer), mais Proposant (all. Vorsetzer) du tribunal, c'est-à-dire proposant la décision judiciaire qu'avaient à prendre ses assesseurs ou les jurés.

§ 184. Le Dieu du soleil Freyr et ses noms épithétiques. — Les attributions de Skalmoskis, comme Dieu de la sécondité, de l'abondance, du bonheur et de la bénédiction, passèrent, dans la religion des Germains et des Scandinaves, aux dieux identiqués Fró et Freyr, qui n'existaient pas, sous ces noms, dans la religion des peuples de la branche gète (v. p. 192), mais dont les noms furent empruntés aux Slaves (v. Les Chants de Sôl, p. 165), par les Germains et les Scandinaves, pour être appliqués au dieu solaire qui était le dédoublement et l'héritier de Skalmoskis. De même que le dieu gète Skalmoskis avait eu le nom épithélique de Gebleïstis (Bénédiction), de même Freyr eut celui de Blîdr (goth. bleiths; anglos. blide, béni, gracieux). Les Scandinaves, en adoptant des Slaves le dieu Pravys, sous le nom de Freyr, adoptèrent également, comme consacré à ce dieu, le verrat Gullin-borsti (Soies-d'or), qui était à la fois le symbole du soleil et de la fécondité, et devint plus tard encore le symbole du Combattant (v. p. 193). Freyr, comme Dieu du soleil, avait anciennement le nom épithétique de Verrat (Isur), comme le prouve le nom de Ifr-rödull (Rousseur du Verrat), par lequel on désignait l'astre rouge du soleil. Freyr, ainsi que Skalmoskis, était aussi un dieu héros, un dieu guerrier, un dieu combattant. C'est encore à Freyr que fut appliqué plus tard, avec quelques modifications, l'ancienne tradition d'après laquelle il était dit que Skalmoskis, se faisant passer pour mort, se tint caché, pendant trois ans, dans une loge souterraine (v. Hérod., 4, 94).

De même que Astræus (l'Étoile du matin) avait été adoré par les Gètes avec son père Skalmoskis (v. p. 194), de même le jeune dieu

on Héros, le symbole de cet astre, fut considéré, chez les Germains; comme le Fils du Verrat ou de Freyr le Dieu du soleil. Aussi eut-il le nom de Fils du Verrat (Invaring, Ivrîng, Irîng; v. Grimm., My. thol., p. 332). Ce Dieu-Héros Ivering passa de la mythologie des Germains dans celle des Scandinaves; et ceux ci ne comprenant plus la signification de son nom, le changèrent en celui de Eirîkr ou Rîgr. Le Dieu-Héros Rigr qui, d'après la mythologie norraine, présidait au Matin et à l'Aurore, devint aussi le Symbole de l'Origine et du Commencement des choses, et, comme tel, il fut opposé au dieu-héros Loki, la personnification de l'Astre du soir et le Symbole du crépuscule et de la fin des choses (v. p. 194). Ivering (norr. Rigr), le Fils du Verrat ou du Soleil, se confondit, dans la tradition des Germains, avec Irmin (Armin) qui, dans l'origine, avait été le dieu Soleil lui-même (v. p. 184), mais qui plus tard devint Fils du Soleil, et, comme tel, le père éponyme d'une famille de nobles'. Ensuite Irmin, en se confondant avec Iring (norr. Rigr), transmit à ce dieuhéros ses attributions mythologiques. Or, Irmin était représenté symboliquement par la Colonne du soleil ou par l'Arbre du soleil, qui, l'une et l'autre, étaient les symboles de l'établissement et du domicile (v. p. 184, note). C'est pourquoi Iring (Rîgr), s'étant confondu avec Irmin, prit aussi, d'après celui-ci, le nom de Arbre du domicile (norr. Heim-thallr); et le dieu Heimdallr recut à la fois les attributions de Irmin et celles de Iring (Rigr), comme le prouvent ses deux noms, celui de Heim-thallr (cf. Ermen-dur) et celui de Rîgr (Iring). Enfin, la Route royale ayant été nommée Chemin d'Irmin (anglos. Irmen-gestrætte), d'après le chemin que parcourait chaque jour le Dieu du soleil Irmin (gète Irmuns), de l'orient à l'occident (v.p. 194), il arriva que, Iring s'étant confondu avec Irmin, cette route sur laquelle se faisait la Chevauchée du roi (v. Michelet, Orig. du droit fr., p. 164) fut aussi appelée, en Scandinavie, Route d'Iring (suéd. Eriks-gata). § 195, Odina ou Wodan héritier de Skalmoskis. - Plusieurs attributions importantes de l'ancien Skalmoskis pas-

— Plusieurs attributions importantes de l'aucien Skalmaskis passèrent aussi, dans la religion des Scandinaves et des Germains, au dieu suprême Odinn ou Wodan. En effet, étant devenu Dieu Suprême (v. p. 163), Odinn fut considéré, par cela même, comme le

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Le nom germanique de Arminius (p. Erminius; cf. Hermun-dures) est formé comme Svalius (p. 177), Pakpurius (p. 183), et signifie sans doute Issu d'Ermin, c'est-à-dire, Issu du Fils du Soleil.

Père des dieux en général et, par conséquent aussi, comme le Père des dieux qui étaient les dédoublements de Targitavus on les héritiers de Skalmoskis. Aussi Odinn prit-il, dans beaucoup de cas. la place de ces dieux qui étaient considérés comme les Pères ou Chefs éponymes des différentes nations germaniques et scandinaves (v. p. 191). Voilà pourquoi Odinn eut les noms épithétiques de Svidr, de Gautr, de Geta (v. p. 186) qui, originairement, étaient des noms épithétiques du Dieu du soleil (v. p. 182), et il devint de cette manière le Père des Gètes, des Gautes, des Svenskes, etc. Aussi la plupart des traditions généalogiques des Scandinaves et des Germains rattachent-elles à Odinn ou Wodan, par l'intermédiaire de ses prétendus fils (savoir les dieux ou héros solaires, héritiers de Skalmoskis), l'origine des différentes tribus scandinaves et germaniques. C'est ainsi, par exemple, que les anciens rois de Suède, les Ynglings, sont dits issus de Yngvi-Freyr (v. p. 83), fils d'Odinn; c'est ainsi encore que les anciens rois dânes ou Skioldungs, descendent également d'Odinn par l'intermédiaire de son fils Skiöldr (Bouclier), le représentant et l'héritier de l'ancien Dieu du soleil Targitavus (v. p. 107), et le père de Dagr (Jour) ou l'aïeul de Dân (v. p. 64).

Odinn succéda à Skalmoskis ou aux dieux solaires les héritiers de celui-ci, non-seulement comme Père des peuples, mais aussi comme présidant à la Divination et à la Magie. En sa qualité de Chef et Père des dieux il passa aussi pour le plus Sage d'entre eux, et, par conséquent, pour le meilleur Devin et Magicien. Il prévoyait l'avenir et il savait évoquer les morts. Il savait dévouer ou consacrer les hommes (v. § 187); et il consacrait les héros à lui-même, c'est-àdire à son service. Ces Dévoués (cf. goth. gavaihtai, p. 46) furent reçus parmi les Troupiers-uniques (norr. Einheriar) dans la Halledes-Occis (norr. Val-höll). Ce qui prouve que cette consécration, faite par Odinn, était imitée de celle que pratiquaient les prêtres chez les Kimméro-thrâkes ou les Druides chez les Kimméro-Keltes, c'est ·le nom même de bianak par lequel on la désignait chez les Norrains; car ce nom est évidemment emprunté à une langue keltique (cf. gaël. beannachd, bénédiction). Comme on quérissait les maladies et les blessures par des Incantations et par des Opérations magiques, le grand magicien Odinn, comme autresois Skalmoskis (v. p. 186), présiduit aussi à la Médecine. C'est ainsi, par exemple, que Vôdan, d'après un mythe germanique, a su guérir la jambe paralysée du cheval de *Phôl* ou de *Baldur* (v. p. 199). Enfin, comme grand Magicien, *Odinn* était aussi en possession de l'*Energie* et de l'enthousiasme poétique (norr. bragur, v. p. 196); et c'est pourquoi *Bragi*, le Dieu de la poésie, passait pour être le fils d'*Odinn* et de la géante *Gunnhlod* (cf. Saga, p. 149).

Odinn, étant devenu le Dieu Suprême, hérita encore des attributions de Skalmoskis, considéré comme Seigneur des Trépassés (v. p. 196). Les guerriers, surtout après une mort glorieuse, devinrent ses Compagnons sous le nom de Troupiers-uniques (norr. Einheriar). En sa qualité de Père des Occis (norr. Valfödur), Odinn fut mis en rapport mythologique avec Freyia, la Dame des Trépassés (v. p. 204); mais comme il était déjà devenu l'époux de Friqq (v. p. 176), il fut considéré seulement comme l'Amant de Freyia. Cette particularité prouve que Vâthans fut substitué à Firgunis (v. p. 162), l'ancien époux de Frigg, avant d'avoir été substitué à Skalmoskis (appelé plus tard Freyr), l'époux de la déesse Skalmoskis (nommée plus tard Freyia, v. p. 218). Comme Seigneur des Manes, Odinn fut comparé par les érudits à Hermès le Conducteur des Mânes (gr. Psuchagôgos), et pour cette raison il fut désigné en latin par le nom de Mercurius. Voilà pourquoi le Mercredi ou le jour de Mercure sut désigné dans les langues germaniques par le nom de Jour de Wodan (angl. Wednesday).

§ 186. Thôr héritier du dieu Soleil. — Quelques-unes des attributions de Skalmoskis, de l'héritier de Targitavus, comme Dieu du soleil, passèrent aussi à Thôr (Donar), le Dieu du tonnerre. C'est que Thonars, ayant succédé à Firgunis, le Dieu de l'orage, qui, semblable au Héraclès grec, avait emprunté quelques attributions au Dieu du soleil (v. p. 167), hérita aussi de ces attributions solaires et les conserva dans la tradition. Voilà pourquoi les Colonnes orientées (norr. ondvegis-sûlar, v. p. 185, note), qui étaient les symboles du domicile et qui se rapportaient proprement au Dieu du soleil, furent consacrées, dans la Mythologie norraine, non à Irmin (cf. germ. Irmin-sûl), mais à Thôr. C'est ainsi encore que Thôr, non en sa qualité de Dieu du tonnerre, mais comme héritier de certaines attributions de l'ancien Dieu du soleil, était supposé boire les eaux de la mer, et passait ainsi, dans le mythe, pour être à la fois, comme le Soleil, un grand Buveur et l'Ennemi déclaré du Serpent-

de-mer, qui était le symbole des débordements de l'Océan (v. Les Aventures de Thôr, p. 25).

Telle est, en abrégé, l'histoire mythologique du diéu Soleil chez les Scythes, ainsi que de ses dédoublements et de ses héritiers chez leurs descendants, les peuples issus de la branche gète. Dans les religions naturelles, le Soleil est le dieu le plus généralement adoré; il a été divinisé chez tous les peuples iafétiques, et il l'a été principalement par les peuples de race scythe. C'est aussi le dieu Soleil qui, par dédoublement, a produit, dans la religion des peuples de cette famille, le plus grand nombre de divinités d'un rang supérieur. Concu d'abord comme dieu zoomorphe, le Soleil devint dans la suite une divinité anthropomorphe. Il fut plus tard remplacé par la déesse Sôl; mais les dieux qui héritèrent des attributions de Tarqitavus et d'Oitosuros, restèrent les divinités principales dans la religion du peuple. Ce qui résulte pour nous de plus important de ce tableau, rapide il est vrai, mais complet, que nous venons de retracer dans ce Chapitre, c'est la preuve que, par rapport au culte du Soleil, la religion des peuples de la branche gète forme la transition naturelle et nécessaire de la religion des Scythes à celle des Germains et des Scandinaves.

## CHAPITRE XII.

## D. LA LUNE. - ARTÎNPAZA.

- a. Conception et attributions de la déesse Lune chez les Scythes.
- § 187. Noms primitifs de la Lune. Les peuples primitifs de la race de Iafète adoraient la lune en même temps, et pour les mêmes motifs, que le Soleil. On la considérait à la fois comme une divinité analogue au Soleil, en tant que brillante et bienfaisante comme lui, et comme une divinité opposée à l'astre du jour, en tant qu'astre de la nuit. Étant, en quelque sorte, un soleil plus faible, la lune passait pour être une divinité féminine, ou un soleil féminin. Aussi, dans les langues iafétiques primitives, les noms, par lesquels la déesse Lune fut désignée, n'étaient-ils que les formes féminines des noms du dieu Soleil. Tels ont été, par exemple, chez les Hindous, le nom de Svaliá (la Céleste) ou de Souriá, qui correspondait sans doute, chez les Scythes, à un nom Saulia, et chez les ancêtres des Latins,

au nom de Diâna (p. Divâna, la Céleste, Tenant du Ciel Divus), lequel était proprement le féminin de Jânus (p. Dianus). Les ancêtres des Hellènes la nommaient Sélène (p. Svaliana, SFeilene, Tenant du Céleste ou de Svalios, ou de Hélios, v. p. 178, note), nom qui exprime, non pas comme celui de Diâna (gr. Diône), son origine ou son séjour céleste, mais ses rapports, comme sœur ou comme épouse, avec le Soleil fils du Ciel. La lune, comme astre, n'avant point une forme qui pût être rapportée tant soit peu, par l'imagination, à la figure humaine, la déesse Lune, ainsi que le Soleil, fut conçue, dans l'origine, comme une divinité zoomorphe. Or, le Soleil ayant été imaginé, chez les différentes tribus et à une certaine époque, sous la figure de certains animaux mâles en chaleur (v. p. 178), la lune, par cela même qu'elle était considérée comme un soleil féminin, passait aussi pour être l'animal femelle, correspondant à l'animal mâle sous la forme duquel on se figurait le Soleil. Plus tard, prenant en considération moins les rapports de la Lune avec le Soleil que ses qualités particulières, la Mythologie a symbolisé cette déesse par certains animaux qui avaient quelque rapport avec les qualités prolifiques ou autres qu'on lui attribuait. Tels furent particulièrement la biche, la truie, la chatte, etc., qui, encore plus tard, restèrent des animaux consacrés à la Déesse de la lune.

A l'époque où les Scythes entrèrent dans l'histoire, savoir vers le septième siècle avant notre ère, leur divinité zoomorphe Lune s'était déjà transformée en une Déesse anthropomorphe de la lune. Depuis cette transformation, cette déesse put passer directement pour la sœur ou l'épouse de Targitavus, qui, de dieu zoomorphe, qu'il avait été dans l'origine (v. p. 178), était également devenu dieu anthropomorphe. Comme sœur ou épouse de Oitoskuros ou Targitavus, la Déesse de la lune eut quelques attributions, et prit, par conséquent, aussi quelques noms épithétiques, qui, les unes et les autres, rappelaient les attributions et les noms du Dieu du soleil. C'est ainsi, par exemple, que, le Dieu du soleil étant représenté comme un jeune Héros Prompt à la chasse (scyth. Vaituskurus), on se figurait aussi la Déesse de la lune sa sœur ou son épouse, ainsi que l'Artemis chasseresse (gr. agrotera; hékatè) des Grecs, comme une jeune Héroïne Chasseresse, et on lui donnait, par conséquent, le nom attributif de Prompte à la chasse (scyth. Vaitu-shura; gr. Oitoskura; v. p. 180).

## § 128. La Déesse de la lune préside à la Production.

- Une attribution de la Déesse de la lune, qui tenait, non comme celle de Chasseresse, à sa forme extérieure, mais, comme on le croyait, à sa nature ou puissance particulière, c'est celle de Déesse de la Production. On considérait principalement la Lune sous le point de vue de l'influence fécondante, qu'on lui attribuait, ainsi qu'au Soleil, sur les plantes et sur les animaux. C'est pourquoi la Déesse de la lune devint la divinité présidant à la fécondité, à la génération et à la naissance (cf. lat. Lucina, Lûna). En cette qualité elle eut le nom épithétique de Dame productive, dans le sens de Dame favorisant la production. Or, dans la langue scythe, l'idée de Dame (lat. domina) ou Maîtresse s'exprimait par le mot paza (p. patia, puissante; cf. lat. potis; goth. faths) qui était le féminin de patis (puissant, seigneur; sansc. patis; gr. posis; goth. faths); et l'idée de productive s'exprimait par l'adjectif artîn (sansc. arthin; vieux hautall. artîn) dérivé du substantif art (produit, chose, richesse; sansc. arthas, production, naissance, espèce; all. art, façon; lat. art-s'). C'est pourquoi la Déesse de la lune eut le nom de Artîn-paza, que les Scytho-Grecs ont changé en Artim-pasa. Hérodote (1, 131) ne soupconna pas que ce nom eût quelque analogie avec celui d'Arte-mids (dorien Arta-mits, formé de artas ou artos, produit, récolte, pain, et de mits, ou de mitein, medein, mesurer, modérer, dominer; cf. Midas, le Modérateur, espèce de Bacchus ou de Soleil; Medeïa Modératrice, Déesse de la lune 2). Aussi ne songea-t-il pas à expliquer le nom d'Artin-paza par son équivalent grec Artémis. Mais reconnaissant du moins, avec raison, comme caractère distinctif de la déesse scythe son attribution de Déesse de la génération, il donna comme nom grec équivalent du nom scythe d'Artînpaza, celui d'Aphrodite Ourania (Vénus céleste), et ajouta, pour prouver cette équivalence, que Artin-paza avait de l'analogie avec la Mulitta (syr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le thème dont dérive art est aRa (ou aLa), qui exprime l'idée de progression. Le participe passif fort est ar-n (produit, gagné, récolté; vieux h. all. srn). Le participe passif faible est ar-t. Comme le substantif art signifie production, espèce, l'adjectif dérivé artin avait aussi la signification de gentil, noble. Voilà pourquoi, dans Les Scythes, p. 41, j'ai cru devoir expliquer Artinpasa comme signifiant Noble Dame. Mais je préfère aujourd'hui prendré le mot art dans sa signification primitive de produit, gain, et traduire par conséquent Artin-pasa par Dame productrice ou productive.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Cf. GUIGNIAUT, Rel. de l'Ant., III, 2, p. 423

Mauledtà, Génératrice) des Syriens, avec l'Al-ilahat (la Déesse) des Arabes et avec le Mitras (l'Ami), ou le Soleil fécondateur des Perses. Tous ces rapprochements prouvent que la Déesse de la lune était considérée, chez les Scythes, encore du temps d'Hérodote, principalement comme Déesse de la génération. C'est sans doute à l'influence du culte d'Artin-paza, lequel favorisait l'acte de la propagation, qu'il faut attribuer, en grande partie, la promiscuité qui régnait chez les Scythes nomades (Hérod., I, 216). Il était naturel que les jeunes gens nubiles, de l'un et de l'autre sexe, ou comme on disait les puissants (norr. mögr) et les puissantes (norr. mey), passassent pour être spécialement consacrés (scyth. pleistai, v. § 187) à Artîn-paza ou bénis par elle. Cette déesse, aimant les jeunes gens portés à l'amour ou au mariage, détestait, par cela même, ceux qui, par impuissance, restèrent célibataires ou, comme on disait en lanque scythe, hommes solitaires (scyth. vén-varai; Hérod., Én-ârès). Les Scythes considéraient l'impuissance comme un malheur, une malédiction, qui avait été infligée, à quelques-uns de leur nation, par la Déesse elle-même qui présidait à la procréation; et, d'après eux, ce malheur leur était arrivé en punition de ce qu'ils avaient osé piller le temple d'Aphrodité ourania (Astarté), à Askalon, lors de leur grande expédition en Syrie et en Palestine (v. p. 31), au commencement du'septième siècle avant Jésus-Christ. Comme on sacrifiait ou consacrait aux dieux et les objets qui leur étaient agréables et ceux qu'ils haïssaient, les Enares étaient également consacrés à Artin-paza; mais ils ne l'étaient pas à titre de bénis par cette déesse, ils l'étaient à titre de maudits par elle (v. Gavaihtai, § 187).

§ 139. Artîn-paza Béesse de la Bestruction. — La Déesse de la lune ou du soleil-nocturne se confondit de bonne heure avec la Déesse de la nuit. Or, la Nuit, du sein de laquelle toutes les créatures paraissaient naître, et au sein de laquelle toutes semblaient rentrer, était considérée à la fois comme l'Origine et la Mère, et comme la Fin et la Destruction des choses. La Déesse de la lune, identifiée en partie avec la Déesse de la nuit, eut donc aussi les attributions contradictoires de Déesse de la génération ou de la vie, et de Déesse de la mort ou de la destruction. Ces attributions contradictoires ont été données à la Déesse de la lune avant l'époque à laquelle la race arie, la race kamare et la race iône se sont détachées de la souche iafétique. Ce qui le prouve, c'est que ces races

emportant de la patrie primitive commune, l'idée ou le germe de cette antithèse ou contradiction, l'ont développée, chacune, dans sa mythologie respective. De là ce phénomène particulier que, dans toutes ces mythologies, la Déesse de la lune et par suite ses dédoublements et ses héritières, ainsi que son époux ou frère, le Dieu du soleil, ont un caractère en quelque sorte double on contradictoire en lui-même (v. Les Amazones, etc., p. 9). C'est ainsi, par exemple, que, dans la Mythologie hindoue, la Déesse de la lune, devenue Déesse de la nature, présidait, sous le nom de Bhavant (Naissance) à la naissance, et sous celui de Kálî (Effrayante), à la destruction et à la mort. Dans la Mythologie kimméro-thrâke, la Déesse de la lune, sous le nom de Ciça (Mammelue), présidait à la naissance et à l'entretien, et sons celui de Taranis (gr. Artémis Tauropolos), à la destruction et à la mort. Dans la Mythologie grecque la Déesse de la lune, en tant qu'Artémis Maîtresse (gr. Despoina), Salvatrice (gr. Soteira), Accoucheuse (gr. Lochela), présidait à la maissance (cf. lat. Lucina) et à la vie; et comme Artémis Chasseresse (gr. Agrotera) Bouvière (gr. Tauropolos), Tueuse de génisses (gr. Perse-phone; lat. Proser-pina; gr. Perse-phatta), elle présidait à la mort et à la destruction. Pour les mêmes raisons Artinpaza, la Déesse de la lune et de la procréation, chez les Scythes, devint aussi Déesse de la chasse et de la guerre, et, en cette qualité, Déesse de la destruction. Aussi était-ce autant en sa qualité de Déesse de la destruction qu'en celle de Déesse de la divination (cf. p. 195), qu'elle avait à son service des Femmes Victimaires qui sacrifiaient les prisonniers de guerre et formaient une espèce de corporation qu'on désignait par le nom abstrait neutre de Tuerie d'hommes (scyth. vairo-pata; Hérod., oiro-pata; v. Les Scythes, p. 56). Ces femmes qui avaient un caractère approchant de celui de prêtresses d'Artinpaza, imitaient dans leur extérieur et dans leurs mœurs (selon l'habitude généralement suivie par les prêtres et les prêtresses dans l'Antiquité) la divinité qu'elles servaient; elles étaient armées comme des guerrières et des chasseresses (cf. Vaito-skura); et sons ce rapport les Grecs ont pu les comparer aux Amazones vierges, prêtresses de l'Artémis d'Ephèse. Mais comme le culte d'Artin-paza était plutôt orgiastique qu'ascétique, et que les Scythes n'attribuaient à la virginité aucun caractère de sainteté, leur Déesse de la lune n'était pas considérée, par eux, comme vierge, et les Femmes de la Tuerie d'hommes n'étaient par conséquent, non plus, vouées au célibat, comme le prétendaient les Grecs, trompés par une fausse analogie qu'ils supposaient exister entre ces Femmes et les Prêtresses de l'Artémis d'Ephèse.

§ **180. Virginité de la Déesse de la lune.** — L'idée de la sainteté attachée à la virginité n'est pas née du sentiment naturel de la pudeur; elle n'a pas même une origine religieuse, puisque dans toute l'Antiquité, chez les peuples sémitiques aussi bien que chez les peuples iafétiques, toutes les divinités sans exception, même les divinités suprêmes, et celles-ci surtout, sont représentées dans le dogme, dans le culte et dans la tradition (et cela sans aucun préjudice pour leur caractère divin et sacré), comme ayant engendré d'autres divinités ou des héros et des héroïnes, qui, eux-mêmes, étaient adorés ou vénérés comme leurs fils ou leurs filles. L'idée ascétique de la sainteté attachée à la virginité, doit son origine à un système philosophique qui n'a pu naître que chez les Hindous, de tous les peuples de l'Antiquité celui qui a eu le génie philosophique par excellence, et qui seul était arrivé par ses spéculations aux prémisses dont les conclusions renfermaient cette idée ascétique. En effet, d'après la métaphysique des Hindous, Dieu, en sa qualité d'esprit pur et absolu, a seul une existence réelle; le Monde matériel, la Création n'est qu'un reflet de Dieu, une Illusion; et, par conséquent, la vie en dehors de Dieu, l'existence terrestre, est, pour tous les êtres qui vivent dans ce monde, une dégradation, un mal et un malheur. Mourir, pour vivre en Dieu, était regardé comme la délivrance du mal, comme la félicité suprême; revenir dans ce monde et y reprendre, par la métasomatose, une existence physique ou terrestre quelconque, c'était comme encourir une punition divine, c'était subir le malheur, la conséquence du péché. Or, le corps, la matière ou la vie matériellement déterminée, étant considérés comme l'antithèse de l'Esprit absolu ou de Dieu, et, par suite, comme la source du mal, ou du moins comme l'empêchement du bien, la conséquence logique en était que la procréation, comme acte physique et matériel, dut passer aussi pour un acte impur; et c'est pourquoi la Continence dut être recommandée comme sainte et méritoire. Cet ascétisme, né de la philosophie indienne, pénétra aussi dans la religion populaire ou dans le Brahmanisme, malgré le dogme ancien qui servait de base au Culte des Mânes ou des Pères, et qui recommandait à tout Hindou, même aux prêtres ou brahmanes, d'avoir autant de fils que possible, afin d'augmenter ainsi le nombre de ceux qui sacrifieraient aux Pères ou aux Ames des Trépassés. Cet ascétisme se rattacha principalement au culte de la Déesse de la lune et y trouva même son appui, parce que cette déesse, étant devenue la Déesse Nature, présidait à la fois à la vie et à la mort et favorisait également la procréation recommandée par la religion, et la continence ou la virginité recommandée par l'ascétisme philosophique et religieux. A commencer du huitième siècle avant notre ère, l'influence ascétique du culte de la Déesse indienne Bhavanî-Kâlî se fit aussi sentir dans les religions des peuples de l'Asie occidentale. Elle s'exerca d'abord sur les Kimméro-Thrâkes qui étaient un peuple sacerdotal comme les Hindous, mais moins philosophe qu'eux. De là naquit chez eux le culte de la déesse Cica (v. p. 209), qui était servie par des druidesses vierges ou, du moins, observant le célibat pendant la durée de leur sacerdoce. Des kimméro-thrâkes firent pénétrer le culte ascétique d'Artémis jusque dans la religion des Hellènes, qui cependant étaient un peuple laïque peu porté au mysticisme. Des Druidesses, établies sur le Thermodon de la Thrace, fondèrent le sanctuaire d'Apollon et d'Artémis dans l'île de Délos (v. Les Amazones, etc., p. 12). Ce fut encore de la Thrace que sortirent les Amazones kimmériennes qui fondèrent la ville d'Ephèse, en consacrant à leur divinité Artémis-Eileithuia-Oupis un tronc de frêne. symbole de l'établissement (cf. Irminsûl, p. 193), au-dessus duquel s'éleva plus tard le temple le plus magnifique de l'Asie Mineure. C'est dans le culte de l'Artémis d'Ephèse que se manifesta, autant que le pérmettait le génie grec, l'ascétisme qui était originaire de l'Inde et qui avait été transmis aux Hellènes par les Kimméro-thrâkes. Outre les attributions contradictoires qu'avait déjà depuis longtemps la Déesse de la lune (v. p. 208), l'Artémis d'Ephèse prit encore deux caractères contradictoires nouveaux, savoir celui de Mère et celui de Vierge. Comme Mère, elle eut le nom de Mamelue (gr. Amazon) el était figurée avec de nombreuses mamelles, symboles de la maternité et de la fécondité. Comme Vierge, elle était servie par des prêtresses ou Amazones vierges et par des prêtres eunuques qui étaient nommés Megabuzes, et qui se recrutaient parmi les paysans cariens 1 établis autour d'Ephèse.

<sup>1</sup> Cf. P. MERIMEE, Gazette des Beaux-Arts, 15 juillet 1859, p. 76.

Au milieu du septième siècle avant notre ère, les Scythes apprirent à connaître l'Artémis tauropolos des Kimméries et l'Artémis d'Ephèse des Grecs; mais ni l'une ni l'autre n'exerça quelque influence sur le culte de leur déesse Artin-paza. Jamais les Scythes n'ont considéré leur déesse à la fois comme mère et comme vierge; elle était pour eux toujours la Déesse de la procréation et elle protégeait les jeunes gens, non en tant que vierges, mais en tant qu'aptes au mariage. Encore du temps d'Hérodote, les Scythes attribuaient l'impuissance à la colère ou à la malédiction de la Déesse de la procréation. La déesse Artin-paza différait donc de la déesse kimmérienne, au point que celle-ci put passer pour une divinité étrangère aux Scythes; aussi ne respectèrent-ils point, lors de leur invasion dans la Tauride, le sanctuaire de l'Artémis kimmérienne. Les Scythes ayant expulsé les Kimméries de ces régions, le culte de l'Artémis tauropolos cessa dans la Chersonèse, et ses prêtresses, les Druidesses kimmériennes, disparurent de cette contrée. Mais bien que le culte, à la fois orgiastique et ascétique de l'Artémis Tauropolos, avec laquelle les Grecs avaient mis en rapport l'Artémis-Iphigéneïa et Y Orestès-Dionusos de Lemnos, eût cessé dans la Tauride, les anciennes traditions sur cette déesse kimmérienne, ainsi que celles sur Orestès et sur Iphigéneïa, se conservèrent néanmoins parmi les Grecs. Or, comme les Scythes avaient pris la place des Kimméries dans la Chersonèse taurique, et que peu à peu ces contrées au nord de la Mer Noire furent désignées sous le nom général de Scythie (v. Les Scythes, p. 17), les Grecs substituèrent aussi le nom des Scythes à celui des Kimméries dans les traditions historiques et mythologiques de la Tauride. Voilà pourquei l'Artémis tauropolos des Kimméries eut, dans la tradition mythologique des Grecs, le nom d'Artémis scythique (Diod., II, 46), bien qu'il y ait eu une différence marquée entre cette déesse et l'Artin-paza des Scythes. Cette dénomination d'Artémis scythique devint de plus en plus ordinaire dans les poëtes tragiques du siècle de Périklès, d'autant plus qu'à cette époque la civilisation grecque, commençant à rougir du culte sanguinaire de l'Artémis tauropolos (cf. Kallimachos, Hym. ad Artemid.), ne voulut plus qu'on le prît pour un culte grec originaire de Lemnos, mais préféra en attribuer l'origine aux Scythes, qui alors passaient encore pour des barbares. Ayant confondu la Déesse taurique avec l'Artin-paza scythe, les Grecs donnèrent également aux Femmes Victimaires, ou à la Tuerie d'hommes de celleci, le nom d'Amazones, par lequel ils désignaient les prêtresses de celle-là. Sans doute il y avait extérieurement quelque ressemblance entre les unes et les autres; mais les Victimaires scythes avaient une origine distincte de celle des Prêtresses kimmériennes; elles ne portaient jamais le nom d'Amazones, si ce n'est dans les récits fabuleux des Grecs, et leur caractère, quelque peu saccrdotal, ne les obligeait nullement à faire vœu de virginité.

§ 131. Artînpaza Déesse de la Divination et Maîtresse des Ames. — De même que le Dieu du soleil était également le Dieu de la Vision, de l'Inspiration et de la Divination (v. p. 185), de même sa sœur ou son épouse, la Déesse de la lune, paraît aussi avoir présidé à la Divination, à la Magie et à l'Incuntation. En effet la Tuerie d'hommes d'Artîn-paza ou les Femmes Victimaires, qui étaient au service de cette déesse, n'avaient pas seulement l'office de tuer les prisonniers de guerre destinés au sacrifice, mais elles étaient aussi chargées de pronostiquer le destin et les événements futurs, en examinant les entrailles et le sang de ces victimes. Ces prédictions étaient sans doute faites sous l'invocation et d'après l'inspiration de la déesse Artîn-paza.

Déjà à une époque antérieure à la séparation des différentes races iafétiques de leur souche commune, la Déesse de la lune s'était confondue avec la Nuit, qui était considérée comme la Mère, du sein de laquelle tout était sorti et au sein de qui tout devait rentrer (v. p. 208). Il semblait donc naturel aux Scythes de supposer que les hommes, après la mort, se rendraient en partie chez leur Père Targitavus (v. p. 187), et en partie chez leur Mère Artinpaza, qui avait pris quelques-unes des attributions de la Déesse de la nuit. Il est probable que le Dieu du soleil et la Déesse de la lune, comme divinités faisant la réception des Morts, portaient, déjà chez les Scythes, les noms de Kvâleis (Effrayant, Noir; norr. Hâlr; sansc. Kâlyas; gr. Hâdès) et de Kvâlei (Effrayante, Noire; norr. Hel; sansc. Kâlî<sup>1</sup>).

<sup>&#</sup>x27;Le thème KaLa exprime l'idée de frapper (cf. lat. cellere); de là le mot sanscrit kalas (frappant, coup, instant). Frapper est aussi synonyme de effrayer. De là le mot sanscrit kâlas (effrayant, noir). De kâlas dérive la forme kâlyas (tenant du noir), à laquelle correspond la forme grecque primitive haliès, qui s'est changée par transposition en Haïlès (cf. Moïra p. Moria), et Haïlès s'est changé

b. La Déesse de la lune et ses Héritières dans la religion des peuples de la branche gète.

§ 137. Le Dieu de la lune substitué à la Déesse de la lune. — A mesure que, dans la religion des Scythes, la déesse Artin-paza, outre les attributions qu'elle avait comme Déesse de la lune, en prit encore d'autres plus ou moins étrangères à sa spécialité primitive, et que par là elle se rapprocha d'autres divinités analogues et se confondit avec elles, pour ensuite se dédoubler en presque autant de divinités qu'elle avait acquis d'attributions nouvelles, il arriva que le rapport direct qu'on savait exister entre Artin-paza et la lune s'effaça de plus en plus, au point qu'à la fin Artin-paza et ses dédoublements ou les déesses qui lui furent substituées, ne furent plus considérées ni reconnues spécialement comme déesses lunaires. Dès lors la lune, comme astre, fut envisagée séparément ou en dehors de sa relation avec la déesse ou les déesses qui, pendant longtemps, étaient censées y présider. Ce rapport étant donc rompu, les déesses héritières de l'ancienne Artin-paza eurent dès lors une histoire mythologique distincte et indépendante de celle de l'astre de la nuit, lequel, de son côté, eut aussi une mythologie conforme à la nouvelle position qui lui était faite dans la religion. Puisqu'on n'était plus alors dans la période de l'intuition mythologique, l'astre de la lune ne fut plus, comme dans l'origine, considéré comme une divinité zoomorphe, mais simplement comme un objet de la nature. Cependant la lune jouissait traditionnellement d'un culte religieux; on continuait donc à la considérer comme un objet sacré, et l'on imagina une divinité pour présider à cet astre. Cette nouvelle divinité était naturellement anthropomorphe, comme l'étaient toutes les divinités conçues dans cette seconde période de la religion; et puisqu'elle n'était au fond que la personnification allégorique de l'astre de la lune, elle eut aussi le nom par lequel on désignait alors cet astre. Or, jusque-là la divinité qui présidait à la lune, ainsi que ses héritières, ayant toutes été des déesses, la lune, comme astre, avait aussi été considérée comme étant du genre

en Haïdès et Hâdès (cf. Opusseus et Ulusses). Dans les langues gètes, la forme Kalias s'est changée, dans les unes, en Kvaleis (norr. Vali), dans les autres, en Tfaleis, que les Géto-Grecs ont rendu par Thalès (voy. p. 198).

féminin¹. Mais depuis que Sôl fut devenue l'Épouse du Jour (v. p. 188), la divinité présidant à la lune fut aussi opposée à cette déesse et dut par conséquent passer pour être l'Époux de la Nuit et le Frère de Sôl. Voilà pourquoi l'astre de la lune eut le nom masculin de Mesuré (sansc. māsas; goth. mēna; gr. mèn); et dès lors étant du genre masculin, la lune ne put plus se confondre avec les divinités féminines, qui, autrefois, avaient été ses personnifications mythologiques. Cependant les attributions de l'ancienne Artin-paza et les mythes qui se rapportaient à la lune comme divinité féminine, se conservèrent encore dans la tradition; mais les unes et les autres furent maintenant rapportés en partie au nouyeau dieu Mêna (lat. Lunus) ou Mâni, en partie aux Déesses qui furent les dédoublements et les héritières d'Artin-paza.

Bien que Mâni fût considéré comme un Génie anthropomorphe, présidant à l'astre de la lune, il y eut cependant encore quelques mythes qui, maintenant l'ancienne intuition mythologique, représentaient cet astre comme un être zoomorphe féminin. Tel était, par exemple, le mythe norrain qui représente la lune comme une Biche courant dans le ciel nocturne, pour échapper au Loup qui la poursuit. Ce loup qui, dans chaque mois, atteint sa proie et la dévore à moitié (ce qui est la cause de la diminution de la lune) porte, dans la mythologie norraine, le nom de Hati (Haineux), et son dédoublement c'est le loup appelé le Hurleur (norr. Garmr; cf. jarmr; gr. Kerberos) ou le Hurleur de Mâni (norr. Mâna-garmr), qui, à la fin du monde (norr. Ragna-rökr, Crépuscule des Grandeurs), dévorera entièrement Mâni, c'est-à-dire l'astre de la lune. Ce mythe, dont la forme prouve qu'il est très-ancien, a dû exister déjà dans

<sup>&#</sup>x27;Parmi ces noms féminins de la lune, en langue scythe, on peut citer celui de mespla qui, d'après Hésychius (II, 578), est le nom de la lune chez les Scythes. Voici comment je m'explique ce nom. L'adjectif masculin pils signifiait plein (sansc. purus; gr. polus; goth. filu; lett. pils). Le féminin en est pilà (pleine). A cause de la croissance et de la décroissance de la lune, les peuples primitifs considéraient cet astre comme un Etre mesuré, c'est-à-dire ayant une différente mesure ou grandeur. Or, l'idée de mesure s'exprimait par le mot mâs ou mes (cf. l'allemanique mesz = all. mâsz; illyr. mes = lune). Mes-pila signifiait donc Pleine en mesure et désignait la Pleine-lune. Les Grecs ont changé Mespila en Mespla et lui ont attribué la signification de Lune en général. Je ne sais s'il y a quelque rapport entre ce nom de la lune et celui de Mespila, qui est le nom propre de la ville de Ninus (Xenoph., Anab., III, 4, 10), et dont les Arabes ont formé plus tard le nom de Mossoul (Maoussil).

les traditions des peuples de la branche gète, avant de passer, avec certaines modifications, dans la Mythologie norraine.

§ 133. Le Séjour des Mânes dans la lune. — Déjà l'ancienne Artîn-paza, comme Déesse de la lune, recevait chez elle les Morts, et portait, comme Déesse des Morts, le nom de Kvâlî (v. p. 213). Le Séjour des Mânes était donc censé être placé dans la lune, et cette idée se retrouve dans beaucoup de traditions mythologiques de l'Antiquité. D'après les Orphiques, par exemple, les âmes des hommes provenaient de la lune et elles y retournaient comme Mânes après la mort des individus (cf. Orlando furioso, C. 34, ott. 83). De même que aller chez Skalmoskis (v. p. 197) signifiait mourir et aller dans le ciel, de même aller chez Kvâlî signifiait originairement mourir et aller dans la lune. La preuve que les peuples de la branche gète plaçaient encore le Séjour de Hâlî (p. Kvâlî) dans la lune, et non, comme plus tard, dans l'Enfer (cf. all. Hölle), se trouve dans une tradition qui s'est conservée dans la mythologie norraine. et d'après laquelle le Hurleur de Mâni (norr. Mânagarmr), quand à la fin du monde il se sera emparé de la lune, se gorgera de la vie (norr. fiorvi; cf. pers. ferver, mânes) des Morts qui auront passé dans cet astre (v. Völu-spå, p. 200). Cependant comme les Héritières de la Déesse Artin-paza considérée comme Déesse des Morts et, comme telle, surnommée Hâlî, ne furent plus mises en rapport avec la lune (v. p. 214), on commença aussi bientôt à ne plus placer le Séjour de Hâlî dans cet astre. Ensuite comme cette Déesse Hâlî devint une divinité distincte des autres Déesses qui, comme elle, étaient les dédoublements d'Artîn-paza, elle eut aussi son cycle mythique à part; et, dès lors, le Séjour de cette Déesse de la mort ne fut plus placé dans la lune mais dans les ténèbres et la froidure des régions septentrionales de la terre; et ce Séjour eut lui-même le nom de Hâlia (goth. hâlia, la hélienne, l'enfer), formé de l'adjectif féminin dérivé du nom de la déesse Hâlî 1).

§ 134. La déesse Skalmoskis substituée à Artînpaza. — De même que, chez les Scythes, Artin-paza eut le nom

<sup>&#</sup>x27;On pourrait considérer hâlia, le nom de l'enfer, comme ayant été primitivement le nom de la déesse, lequel serait devenu celui de son séjour. Mais hâlia me semble être une forme dérivée de Hâli, à moins que Hâli ne soit une forme contractée de hâlia (cf. sansc. kâli p. kâliā) et qu'il ne faille par conséquent admettre Hâliā, et non comme je le fais Hâli, comme la forme primitive du nom de la déesse.

de Vaitu-skura (Prompte à la chasse), dérivé de celui de son frère le Soleil Vaitu-skurus (Prompt à la chasse; v. p. 180), de même, chez les Gètes, la déesse qui remplaça Artîn-paza eut le nom épithétique de Skalmoskis (Pórte-peau, p. 191), qui était emprunté à celui de son frère le Dieu du soleil Skalmoskis (cf. Suidas, s. v.). On se figurait Skalmoskis comme une déesse chasseresse et guerrière, et comme la Protectrice des héros qu'elle recevait chez elle après leur mort, au même titre que d'autres héros étaient recus chez le dieu Skalmoskis (v. p. 197). Mais la principale attribution de la déesse Skalmoskis était de présider à la Production, à la Famille, à l'Entretien, au Bien-Être et à la Richesse. En cette qualité elle eut l'épithète de Bienfaisante (got. bleid; norr. blid). Elle dirigeait aussi la Destinée humaine, bonne ou mauvaise; et, pour cela, elle avait à son service les Entreteneuses (gèt. Nas-vunas, Aime-l'entretien : norr. Nornir), dont les Choisi-les-Occis (norr. Val-kyrior) n'étaient qu'un dédoublement ou une spécialisation. Comme Déesse de la Production et de la Famille, Skalmoskis était aussi la Déesse de l'Amour conjugal, et, en cette qualité, elle aimait et prótégeait les jeunes filles, non pas en tant que vierges, mais en tant que futures mères de famille.

De même que Artin-paza avait été, chez les Scythes, la Déesse de la Divination (v. p. 213), Skulmoskis le devint aussi chez les peuples gètes. Artîn-paza avait eu à son service la Tuerie d'hommes (v. p. 209); maintenant que les Gètes eurent des temples ou des sanctuaires (goth. alhs; v. § 171), les Femmes Victimaires, qui avaient composé autrefois la Tuerie d'hommes, prirent le nom de Conseil-· lères du sanctuaire (Alhi-rûnas). Ces Victimaires exerçaient aussi la Divination et la Magie, sous l'inspiration de la Déesse Skalmoskis, au service de laquelle elles étaient principalement placées. Chez les Kimméro-thrâkes, avec lesquels les Gètes avaient des rapports directs, la Divination et la Magie étaient fortement pratiquées; c'est aussi chez eux que des femmes vierges, renfermées dans une espèce de tour (mossun), rendaient des oracles. Les peuples de la branche gète, gagnés quelque peu par l'exemple et subissant l'influence des Kimméro-thrâkes, paraissent aussi avoir admis que les femmes vierges étaient les plus propres à la divination et à la magie. Cependant la virginité n'était nullement une condition indispensable pour entrer dans le Corps des Conseillères du sanctuaire. Ces femmes, établies généralement au milieu des camps pour y prédire l'issue des combats et des guerres, menaient, le plus souvent, une vie fort licencieuse; telles étaient, p. ex., les devineresses qui se trouvaient dans l'armée de Filimer, fils de Gandarik, et qui, par leurs dérèglements, inspirèrent à ce roi gote un tel dégoût qu'il les expulsa de son armée (v. Jornandès, De reb. get., c. 24).

c. Les Héritières d'Artin-paza dans la religion des Germains et des Scandinaves.

§ 135. La lune considérée comme Objet et comme Personne. — La lune (norr. mâni; v. sax. mâno; v.-fris. môna) ayant été personnifiée, chez les Scythes, dans Artin paza, et puis distinguée, dans la religion des Gètes, des divinités anthropomorphes qui autrefois y avaient présidé, fut envisagée, dans la mythologie scandinave, à la fois comme un astre et comme une personne. En effet, la nouvelle Cosmogonie ou Cosmologie mythologique, qui venait de se former dans cette période, voulant expliquer l'origine de la lune et du soleil, imagina qu'ils étaient, ainsi que les autres étoiles, des Étincelles gigantesques qui, lancées dans l'espace, hors du Séjour de Muspel, avaient d'abord erré sans règle, jusqu'à ce que les Ases leur eussent enfin donné pour guides deux Génies Mâni et Sôl. C'est ainsi que les noms de Mâni et de Sôl désignaient à la fois les astres de la lune et du soleil, et les personnes allégoriques ou les Génies présidant à ces astres. Comme astres, la lune et le soleil eurent pour origine les étincelles sorties du Séjour de Muspel; mais comme Génies, dirigeant la lune et le soleil, Mâni et Sôl eurent pour père l'Iotne ou le Géant, nommé Mundilfari, dont le nom signifiait Allant en circuit (norr. mund, cercle, tour; mondull, tour, axe) et qui était, dans l'origine, le symbole de la période ou du temps qui se meut, en quelque sorte, dans un cercle (cf. gr. chronos, p. 177, note).

§ 136. Freyia remplace la déesse Skalmoskis. — Targitavus et Artîn-paza avaient eu, dans la religion scythe, les noms épithétiques de Vaitu-skurus et Vaitu-skura, qui, dans la mythologie des peuples gètes, furent remplacés par ceux de Skalmoskis le dieu, et de Skalmoskis la déesse, et, dans la mythologie sarmate et slave, par ceux de Pravys (Maître) et de Pravaïa (Maîtresse). Dans la religion des Slaves, les deux divinités, Pravys et Pravaïa, furent con-

sidérées comme le fils et la fille du dieu Vnirdus (v. p. 238). Lorsque les peuples de la branche gète, surtout les Svies, furent entrés en rapport avec les Slaves (v. § 34), ils adoptèrent d'eux et le dieu Vnirdus, sous le nom de Niordr (Nerthus), et Pravas et Pravaïa, sous les noms de Freyr et de Freyia, qu'ils substituèrent dès lors aux noms de leur dieu Skalmoskis et de leur déesse Skalmoskis. Les Slares, à leur tour, adoptèrent des peuples de la branche gête leur dieu Hagunis. La tradition mythologique raconte ce fait en disant que les dieux Scandinaves, nommés Soutiens (norr. Æsir, Ases), et les dieux Slaves, nommés Seigneurs (sl. Pani; norr. Vanir, Vanes), après s'être combattus, ont fait la paix et se sont donné des ôtages. Les Slaves (Vanes) ont eu pour ôtage Hagunis (Hoenir) au long pied, et les Ases ont pris comme ôtages des Slaves le dieu Vnirdus (Niordr) et ses deux enfants Pravys (Freyr) et Pravaïa (Freyia), qui tous les trois portent, dans la mythologie norraine, l'épithète de divinités vanes.

Pravaïa chez les Slaves et Skalmoskis chez les Gètes, devenues l'une et l'autre les héritières de l'ancienne déesse scythe Artîn-paza, étaient au fond la même divinité sous deux noms différents. En adoptant Pravaïa des Slaves, et en substituant le nom de Freyia à celui de Skalmoskis, les peuples issus de la branche gète n'ont fait que remplacer le nom de leur déesse Skalmoskis par celui de Freyia. Aussi Freyia fut-elle en tout identique avec Skalmoskis et devint-elle l'héritière de son culte et de ses attributions.

§ 187. Freyia Décase de la Production. — Ainsi que Skalmoskis, Freyia, son héritière, présidait à la Production, à la Fécondité, à l'Abondance et au Bien-Être. Comme Déesse de la Production et de la Fécondité, Freyia a échangé souvent ses attributions avec Frigg (Pluie), l'épouse d'Odinn, laquelle présidait aussi à la fécondité de la terre (v. p. 165). Ainsi dans l'ancien mythe de Freyia, pleurant sur l'absence de son amant ou époux Odr (le Vent du printemps, v. p. 162), Freyia a été substituée à Frigg (Pluie), comme Déesse de la pluie fécondante. En effet, les larmes d'or versées par Freyia, mise à la place de Frigg, sont les pluies qui fécondent la terre au printemps, en l'absence des orages amenés par les vents (personnifiés dans Odr ou Odinn); ce sont des pluies d'or, soit parce qu'elles sont aussi précieuses que l'or, soit parce qu'elles produisent des moissons dorées. Les Orphiques ap-

pellent également la pluie les larmes de Zevs. Freyia, l'Amante d'Odr, est encore substituée à Frigg (Pluie), quand elle est représentée comme la Mère de Hnoss (Joyau); car les riches récoltes et les moissons dorées, symbolisés dans Hnoss, sont la production ou la Fille de l'action fécondante de la pluie (personnifiée dans Frigg) et de l'orage (personnifié dans Odr, cf. p. 166); et elles sont gardées par Fulla (Abonde, Abondance), qui est considérée comme la Suivante de la déesse Frigg (Pluie fécondante) ou bien de la déesse Freyia substituée à Frigg.

C'est aussi en sa qualité d'héritière de l'ancienne Déesse de la lune que Freyia possède le collier nommé Bijon des Fils de Brisi (norr. Brisinga-men), lequel est, en quelque sorte, le pendant de Hnoss (Joyau), la fille de Frigg. Car si Joyau désigne symboliquement les moissons et la récolte de l'été, le Brisinga-men, l'ornement de Freyia, désigne l'éclat de la lune, dont l'influence fécondante mûrit les productions de la terre et fomente dans les êtres vivants l'instinct chaleureux de la reproduction. Cet éclat et cette chaleur de la lune sont symbolisés dans les Fils de Brisir; et Brisir (Chaleureux; cf. norr. brûsir, bouc) était sans doute un Alse ténébreux (norr. döckals), symbole de la Chaleur humide de la terre.

De même que le Soleil Fécondateur a été appelé le Sanglier (Ifur, v. p. 193) et que Freyr a eu pour symbole le verrat (norr. thrêndr), de même Freyia, comme Déesse de la Fécondité, a eu pour symbole la truie, et a eu elle-même le nom de Truie (norr. Syr). Freyia préside à l'Amour, au Mariage et à la Familie; elle protège les Jeunes gens en tant que futurs époux; elle aime les chants d'amour; et les amants, ou ceux qui poursuivent des filles en mariage, lui adressent leurs prières et leurs vœux. Comme Déesse de l'Amour, Freyia a pu être rapprochée de Vénus; et c'est pourquoi les peuples germaniques ont traduit le nom latin Veneris dies (Vendredi, jour de Vénus) par Freïa-dag (jour de Freyia).

§ 188. Froyia Déesse des Eaux. — Non-seulement le soleil et la lune, mais aussi les eaux et la mer passaient dans l'Antiquité pour des principes de fécondité. Aussi, chez les Scythes, le dieu et la déesse Vrindus (v. p. 237), qui présidaient aux Eaux, étaient-ils également le Dieu et la Déesse de la Production. C'est pourquoi Pravys (Freyr) et Pravaïa (Freyia), en leur qualité de Soleil et de Lune, sources de fécondité, devinrent aussi, dans la mythologie

du Nord, le fils et la fille du dieu et de la déesse Vrindus; et, par suite, quelques-unes des attributions du père et de la mère Vrindus passèrent à leurs enfants. Voilà pourquoi Freuia est devenue également Déesse des Eaux. Sans donte, déjà chez les Seuthes, le dieu et la déesse Vrindus portaient, comme divinités des rivières et des lacs, le nom épithétique de Aime-submersion (Taupana). Ce nom a dû prendre, chez les peuples de la branche gète, la forme de Daupana (goth. daupian, submerger), et chez les Germains celle de Taufana ou Tavfana, nom propre que les Grecs et Tacite (Annales, 1, 51) ont rendu par Tamfana. Ce nom désignait, chez quelques tribus germaniques, la déesse Nerthus, qui, ainsi que Derketo (Atergatis) chez les Phéniciens, Isis chez les Égyptiens et la Vénus maritime chez les Grecs, était la Déesse de la mer et des eaux fécondantes. Aussi est-il probable que la déesse adorée chez les Svêves, et que Tacite a comparée à Isis, était la même que Taufana. Chez les Slaves, la déesse Nerthus avait sans doute le nom de Topien, qui correspondait à celui de Taufana; du moins ce nom paraît avoir été donné aux deux enfants du dieu slave Nirdus, à Pravys (Freyr) et à Pravaïa (Freyia). Lorsque les divinités vanes (slaves) Pravas et Pravaïa eurent passé, sous les noms de Freyr et de Freyia, dans la Mythologie scandinave, le nom slave de Topien fut aussi remplacé par le nom correspondant norrain de Gefn (anglos. geofon, gebhan; cf. dvairgs et querch; Thalès et Vali). Ce nom de Gefn désignait, dans l'origine, une divinité aquatique; mais, dans la suite, il devint simplement un nom poétique abstrait signifiant la mer. Gefn est resté dans la mythologie norraine un nom épithétique pour désigner Freyia, considérée comme Déesse de la mer. Dans la religion des habitants de l'île de Sécland, Gefn, identique avec Freyia, se sépara de cette déesse et se constitua comme une divinité distincte, sous le nom quelque peu modifié de Gefion. Mais ce qui prouve l'identité primitive de Gesion avec Freyia, c'est qu'elle était, comme cette déesse, la protectrice des Vierges, et qu'elle passait pour l'Épouse de Skiöldr, qui, ainsi que Freyr, était un nom épique désignant le Soleil, le frère ou l'époux de la Lune (Freyia). La déesse maritime Gefn avait pour symbole un navire et pouvait, par conséquent, être représentée symboliquement, ainsi que Isis, par une barque ou un navire (Tacite, Germ., 9). Aussi pouvait-on lui donner, comme nom épithétique un nom de navire. Or, comme les anciens Scandinaves

se servaient d'arbres creux en guise de bateaux, ils donnaient aussi au navire les noms métaphoriques de frène (norr. askr. v. p. 99) et de pin de mer (norr. mar-döll); et de là Pin-de-Mer (Mar-döll) devint un des noms épithétiques de Gefn ou de Freyia, considérée comme déesse maritime (v. Chants de Sól, p. 175).

§ 189. Freyia la Dame ou la Maîtresse. — En sa qualité de Déesse de l'Amour, du Mariage et de la Famille, Freyia, ainsi que l'avait fait son prototype Skalmoskis (v. p. 217), présidait aussi à l'Entretien et au Bien-Être de la famille; et c'est précisément pour cette raison qu'elle portait le nom de Freyia qui signifie Dame (lat. domina) ou Maîtresse de maison. En effet, ce nom de Freyia (all. frau) ne dérive pas du verbe frîa (aimer) et ne signifie pas maîtresse dans le sens d'amante; car, dans aucune langue germanique, il ne désigne le sexe, la femme, mais il exprime toujours le rang, la distinction (v. p. 184), et désigne la Maîtresse, l'Épouse, ou la Dame de la maison. Aussi le nom de Freyior (all. Frauen), donné aux femmes de qualité, ne dérive-t-il pas de celui de la déesse Freyia, comme le prétend Snorri, fils de Sturla, dans la Fascination de Gulfi (Gylfaginning); mais ce nom honorifique de Dame est devenu le nom propre de la déesse qu'on considérait comme le type de la Dame, ou comme la Dame par excellence. Voilà pourquoi, quand la déesse Freyia sort, elle est assise dans un char traîné par deux matous. Ce n'est pas là un char de guerre, mais le char paisible de la déesse Nerthus (v. Tacit., Germ., p. 40), ou une voiture telle qu'en avaient, dans ce temps, les Dames nobles (Fornalds. I, 360). Les deux matous ne sont pas ici les animaux symboliques de l'amour, pratiqué au clair de la lune; mais le chat, qui est habituellement assis auprès du foyer domestique, et qui s'attache au domicile plus encore qu'aux personnes, est ici l'animal domestique par excellence; il est le représentant du Génie du logis, et, comme tel, il est consacré spécialement à Freyia la Dame, la Maîtresse du logis. Encore aujourd'hui les Lapons considèrent le chat comme un Génie tutélaire de leur habitation; et en Allemagne la tradition populaire parle de Génies domestiques appelés Katermann (Bon homme Matou) et Heinzelmann (Bon homme Chaton). Les Keltes avaient également des Génies domestiques appelés Chats-Esprits (Kat-tuze; v. § 169).

§ 140. Freyia reçoit chez elle les Occis. — Chez les Gètes la Déesse des morts Halî se trouvait encore confondue avec la

déesse Skalmoskis (v. p. 216); mais Freyia, l'héritière de Skalmoskis, s'est complétement différenciée et séparée de Hel, l'ancienne Halî (v. p. 213). Cependant les traditions sur l'ancienne Skalmoskis-Halî ne furent pas toutes appliquées à Hel; mais quelques-unes devinrent l'héritage de Freyia. C'est ainsi que le mythe rapporte que Freyia, semblable à l'ancienne Halî, reçoit les guerriers occis dans sa Salle nommée Contient-les-Siéges (norr. Sessrumnir), nom qui exprime que cette salle est assez vaste pour contenir les siéges des nombreux hôtes de Freyia. D'un autre côté Freyia, comme antérieurement Skalmoskis et comme son frère Freyr (v. p. 201), portait aussi quelquesois un caractère héroïque et guerrier (cf. p. 206)<sup>1</sup>, et c'est pourquoi les mythes épiques rapportaient que cette déesse guerrière se mettait à la tête des Valkyries et, comme Déesse des Morts, invitait à venir chez elle les guerriers illustres qui étaient tombés dans l'occision (norr. val). En sa qualité de déesse guerrière et de Déesse des Morts, aussi bien qu'en sa qualité de rivale et de doublure de Frigg (v. p. 219), Freyia devint l'Amante d'Odinn, de ce dieu guerrier, qui fut substitué à Skalmoskis (Freyr, v. p. 204), le Seigneur des Ames, et qui fut surnommé le Père des Occis.

Dans les mythologies et dans les religions anciennes, les attributions des dieux leur sont maintenues le plus souvent dans la tradition, mais ces attributions ne sont pas toujours rapportées aux mêmes dieux pour les mêmes raisons: le plus souvent la raison première est oubliée et l'ancienne attribution, qui est donnée à telle ou telle divinité, est motivée plus tard sur les habitudes, les usages, les institutions de cette époque postérieure. C'est ainsi, p. ex., que dans la Mythologie norraine la circonstance que Freyia reçoit chez elle les guerriers occis n'est plus motivée, comme dans l'origine, par son caractère de déesse guerrière et de Déesse des Morts, mais par les mœurs de cette époque postérieure qui ont fait donner à cette déesse les attributions de Dame, de Maîtresse de maison. En effet, dans le Nord il était d'usage que la moitié des gens de la maison fût nourrie et entretenue par le Maître (cf. anglos. hlâf-ord, donnemiche; angl. l-ord) et l'autre moitié par la Maîtresse (anglos. hlâf-

<sup>&#</sup>x27;Freyia est fille de Niordur qui porte aussi le nom de Högnir ou Hænir (voy. p. 240). Or, Hilldr (p. Kvilldr, Qui frappe, la Déesse du combat sanglant), la fille de Högnir, correspond à Freyia (considérée comme Hel), la fille de Niordur. Hilldr n'est donc que la spécialisation et le dédoublement de Freyia considérée comme Déesse de la mort.

dige, boulangère; angl. La-dy). C'est pourquoi il est dit dans le mythe norrain que Freyia choisissait, pour sa part, la moitié des Occis, et que l'autre moitié entrait chez Odinn pour devenir les Fils adoptifs, les domestiques (lat. liberi, v. p. 101), les Troupiers-uniques de ce Père des Occis (v. p. 197). En recevant chez elle des guerriers occis. Freyia remplissait ainsi les fonctions paisibles et domestiques de Maitresse de maison; et elle se substituait encore de cette manière à la déesse Friqq qui, elle aussi, comme épouse d'Odinn, recevait dans Corridor-de-joie (Vin-golf) la moitié du nombre des Occis. Déjà les noms qu'on a donnés à la résidence et à la demeure de Freuia, indiquent q le cette déesse y remplit envers les guerriers les devoirs de l'hospitalité, et qu'elle leur fait, comme Dame, les honneurs du logis. En effet, le nom de Pelouses d'assemblée (norr. Folkvangur), nom donné à l'Enclos de Freyia, a une signification analogue à celui de Champ de mai, de Champ de Mars, et indique que les guerriers d'Odinn tenaient une espèce de cour plénière dans la résidence de Freyia, leur Maîtresse ou leur Dame. Le nom de Contient-les-sièges (norr. Sess-rumnir) exprime que c'est une salle de réception où l'on assigne des siéges d'honneur aux nombreux hôtes qui v arrivent.

Nous venons de passer en revue toutes les divinités qui sont les dédoublements et les héritières de l'ancienne déesse Artin-paza. Cette Déesse de la lune ainsi que ses Héritières ont subi, avec le temps, plusieurs modifications très-marquées; mais ce qui, pour nous, est la chose essentielle, c'est de voir que ces modifications tiennent à un développement continu des conceptions mythologiques, et que, par rapport à la déesse Artin-paza, comme pour les autres divinités de la race scythe, la religion des peuples de la branche gète forme la transition naturelle et nécessaire de la religion des Scythes à celle des Germains et des Scandinaves.

## CHAPITRE XIII.

E. LE PEU. - TAVITI.

a. Conception de la déesse Taviti chez les Scythes.

§ 141. Noms primitifs du feu dans les langues iafétiques. — Les peuples primitifs ont de bonne heure senti l'importance, l'utilité et la puissance du feu, lequel est le seul élément dont l'usage établit, dès l'origine, une différence marquée entre le genre de vie des hommes et celui des animaux, et le seul aussi dont l'emploi valût à l'espèce humaine la conquête et la soumission de la nature. Aussi les peuples primitifs de la race de lafète ont-ils considéré le feu comme une puissance divine, et l'ont-ils, par conséquent, adoré comme une divinité. Ce qui frappait surtout leur imagination à la vue du feu brûlant, c'est qu'il semble affecter de s'élever en pointe et de présenter comme des dards mordants ou piquants. C'est pourquoi ils ont donné au feu le nom de Mordant (sansc. agnis p. daknis 1; lat. ignis; lith. ugnis). En même temps le feu leur semblait être un animal vorace, dévorant les objets qu'il consumait. C'est pourquoi on l'a aussi nommé le Dévorant (véd. athar; zend. atars; v. all. eit; cf. pers. atesh et l'héb. esh; cf. sansc. hutaaçus, mangeur d'offrande). Enfin par son pur éclat, qui ne souffre aucune souillure, le feu semblait être à la fois l'élément pur et l'élément purifiant par excellence, et, pour cette raison, on lui a encore donné le nom épithétique de Purifiant (gr. pur; goth. fon; v. all. viuri; cf. lat. februus). Le ciel passait pour être le générateur primitif du feu; et le feu céleste se montrait surtout dans le soleil et dans la foudre. Aussi croyait-on que les objets provenant du ciel étaient faits de feu céleste, c'est-à-dire d'or ardent et brillant; et c'est pourquoi une tradition chez les Scythes rapportait, par exemple, que le soc, le joug, la hache et la gourde, qui passaient pour être tombés du ciel (Hérod., 4, 5), étaient faits d'or ardent. Le feu terrestre, qui était à l'usage des hommes, était considéré comme une particule détachée et conservée du feu céleste, soit du soleil, soit de la foudre. Aussi, dans toutes les mythologies, le feu terrestre, considéré ou comme objet ou comme divinité, a-t-il toujours été mis en rapport, soit avec le Dieu du soleil, soit avec le Dieu de la foudre, soit avec l'un et l'autre à la fois. Voilà pourquoi, chez certains peuples, le feu

<sup>&#</sup>x27;Cf. sansc. daç; gr. dak-nô; all. zacke; zahn; de la même manière les mots sanscrits ahan (jour) et açru (larme) proviennent de dahan (cf. norr. dagan, point du jour) et de daçru (gr. dakru; cf. scyth. sakiru). A mesure que j'avance dans l'analyse des thèmes primitifs, j'y trouve d'avantage la confirmation de la thèse que j'ai émise il y a vingt ans (voy. p. 131), savoir que les mots commençant par une voyelle sont à ramener à des thèmes primitifs antéhistoriques commençant par une consonne. Même dans l'idiome védique, il y a déjà des formes dépouillées de leur consonne initiale.

sacré de l'autel, s'il venait à s'éteindre, ne pouvait être ravivé qu'an moyen des rayons du soleil ou par le feu provenant de la foudre. Dans l'Inde, le dieu Agnis était représenté avec deux faces indiquant qu'il était à la fois le feu céleste et le feu terrestre; et ce qui prouve que ce Dieu du feu n'était que le dédoublement du Dieu du soleil, c'est qu'on se le figurait monté sur un bélier qui était l'animal consacré au Dieu du soleil (v. p. 190). Dans l'origine le feu terrette (le Mordant, le Dévorant) était adoré comme une divinité 200morphe, soit comme Serpent (sansc. ahis; gr. echis; lat. angvis'), soit comme Loup (ex. le Loup d'Apollon), soit même comme Bélier (cf. Phryxus). Dans la suite, au lieu d'adorer le Feu lui-même on adorait le Dieu du feu, et dès lors cette divinité dut devenir anthropomorphe. Comme le feu terrestre passait pour être une Production ou une particule détachée du feu céleste, c'est-à-dire du soleil on de la foudre, la divinité qui présidait au feu terrestre était aussi considérée comme la Fille du Soleil ou de la Foudre. C'est ainsi que, dans la Mythologie hindoue, la Déesse du feu Tapati (Fomentante, Échauffante; cf. lat. tepida, tiède) était Fille de Vivasmân (le Découvert, le Soleil) et de Tchâyâ (Ombre, Nuzge orageux).

§ 142. La déesse Taviti chez les Seythes. — Les Scythes donnaient à la pierre focale (pers. -adoscht; gr. eschara), c'est-à-dire à la pierre sur laquelle on allumait le feu (ugnis) le nom de brûlée (scyth. tapiti, taviti; cf. sansc. dhavitâ). C'est pourquoi la Déesse du feu était aussi appelée Taviti (Hérod., IV, 59, Tabiti) d'après la pierre focale qui lui servait d'autel (gr. hestia). On considérait sans doute cette déesse comme la fille de Tivus (le Ciel) ou de Pirkunis (v. p. 156) le Dieu de la foudre, et plus particulièrement comme

<sup>&#</sup>x27;Un animal anguiforme, qui, ainsi que ses congénères réels ou fictifs, tels que le crocodile, le dragon (chinois lung), la salamandre, etc., a été consacré au dieu du soleil ou à celui du feu, c'est le lézard, dont le nom germanique est egidehsa (all. ei-dechse). Ce nom se compose de egi, qui signifie serpent (parce que le lézard est un serpent à quatre jambes) et de dehsa (la taissonne), parce que le lézard est bas sur jambes et marche les pieds tournés en dehors, comme le basset et le taisson. Le taisson (it. tasso, de l'allemand dachs) est ainsi nommé parce que c'est un animal fouilleur (angl. dig, ditch fouiller), qui se creuse, pour s'y loger, un trou ou terrier. Le lézard, ainsi que le taisson, a aussi sa retraite dans un trou. Dans un ouvrage intéressant qui vient de parattre: Essai de Paléontologie linguistique, l'auteur, M. Adolfhe Pictet, explique le nom de egi-dehsa comme s'il signifiait ayant le corps ou la peau d'un serpent, voy. p. 498.

la fille de Targitavus, le Dien du soleil. Comme la production et l'emploi du feu, soit pour un sacrifice, soit pour l'usage dans la famille, passaient, chez les peuples primitifs, pour une faveur, ou un privilége accordé par le Ciel, ou bien pour un avantage résultant de l'industrie ou du travail individuel, on attachait naturellement au feu qu'on avait allumé artificiellement l'idée de privilège, de propriété exclusive, et on n'accordait la jouissance de son feu et le droit de participer à son sacrifice, qu'à ceux qu'on considérait comme les siens ou comme sa famille (v. p. 117). Le feu (ugnis), et par suite la pierre focale (taviti)ou le foyer (lat. focus, foyer, feu), ainsi particularisé et en quelque sorte approprié pour l'usage religieux et économique de la famille, devint donc par cela même le signe extérieur, le symbole et par suite le nom de la famille (scythe taviti, foyer, famille; cf. turc odjak, foyer, famille). Ensuite, comme dans l'état patriarchal, non-seulement la tribu, formée par l'agglomération des familles, mais encore la nation tout entière formée par l'agglomération des tribus, constituaient également une famille plus on moins étendue, le nom de foyer (taviti) servait aussi à désigner nonseulement la famille mais encore la tribu, et par extension la nation ou le peuple (cf. Tavit-varus, Garde-peuple, p. 184; kelt. Tent-atès, Père du Peuple; goth. thioth, p. theuth, famille, tribu; pers. dúd, p. dhavid, foyer, nation). Taviti, la Déesse du feu, était donc à la fois la Déesse de la famille, de la tribu et de la nation, et, en cette qualité, elle avait le surnom épithétique de Reine des Scythes (Hérod., IV, 127). comme son père Targitavus avait celui de Protecteur du peuple (scythe Tavit-varus; scytho-grec Teut-aros). Enfin comme, chez les peuples anciens, l'idée de famille se rattachait à celle de foyer, et que le feu ou le foyer était le représentant du domicile, la Déesse du foyer était aussi la Déesse protectrice du domicile. En latin Vesta (Fixe, cf. lat. festa; all. feste) signifiait proprement Établie, Habitation (cf. gr. astu, p. vastu, habitation, ville), et devint le nom de la Déesse du domicile représenté par le foyer. En grec hestia (sous-entendu eschara, pierre focale) signifiait originairement la domicilière, c'est-à-dire la pierre focale ou le foyer du domicile ou de l'habitation, et devint ensuite le nom propre de la Déesse du Foyer et de l'Habitation 1. En sa qualité de Déesse du Foyer et du Domicile, Taviti portait,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Le nom de Hestia est, quant à sa forme, un adjectif féminin dérivé d'un autre adjectif féminin hesta correspondant au latin vesta (festa).

chez les Seythes-Hellènes, le nom équivalent grec de Hestia, nom par lequel Hérodote l'a aussi désignée.

Les Scythes qui, dans l'origine, étaient généralement nomades et n'avaient pas de demeure fixe (cf. lat. Vesta), considéraient comme leur domicile la place où ils avaient momentanément établi leur fover familial, c'est-à-dire leur pierre focale (taviti; gr. hestia; cf. norr. hlôd; arin-hella; bœar-hella) qu'ils avaient l'habitude de transporter avec eux, dans leur char, d'un endroit à l'autre. Ce foyer domestique portatif était sacré et inviolable, d'abord comme symbole de la famille, et ensuite comme servant d'autel dans les sacrifices domestiques. Cette espèce d'autel était sous la protection de Taviti, considérée comme Déesse protectrice de la famille. Le roi étant le père ou le chef de la grande famille, c'est-à-dire de la tribu ou de la nation, son foyer était aussi pris pour l'autel public (gr. hestia koïnè; hestia prutannitis) et servait, comme tel, dans les sacrifices publics. Cet autel national était sous la protection toute spéciale de Taviti, considérée alors comme Déesse de la nation, et c'est pourquoi Taviti portait elle-même, chez les Scythes-Hellènes, le nom de Hestia koïnè (Vesta publique; v. p. 192).

De même que, chez les Grecs et les Romains, jurer par Hestia ou Vesta, c'est-à-dire par la religion, le nom et la majesté du peuple, était un serment plus solennel que celui qu'on prêtait par Herculès, le Dieu du feu céleste ou de la foudre vengeresse (v. p. 167), de même jurer par le foyer du roi, c'est-à-dire par l'autel public ou par la déesse Taviti, passait pour le serment le plus sacré chez les Scythes. Voilà pourquoi lorsqu'un serment ainsi prêté était faux ou qu'il fut violé, cela passait pour une profanation non-seulement du foyer public, c'est-à-dire de la majesté du peuple, mais encore pour une violation du culte sacré de Taviti. Aussi cette déesse protectrice de la nation devait-elle venger cette injure; et comme le roi, en sa qualité de chef, à la fois politique et religieux, de son peuple (v. p. 108), était responsable de toute infraction à la loi (v. § 173) et de toute profanation du culte et des mœurs, c'était sur lui que la déesse outragée se vengeait en l'affligeant d'une maladie grave, jusqu'à ce qu'il eût trouvé et puni le parjure (Hérod., IV, 68).

b. La Déesse du feu et ses Héritières dans la religion des Peuples de la branche gète.

§ 143. Noms du feu dans les langues gètes. — Les peuples d'origine scythe, étant entrés, pendant cette seconde période, en contact avec les Grecs, les Thrâkes et les Keltes, ont subi l'influence des idées de ces nations qui étaient plus civilisées qu'eux; et c'est pourquoi il s'est opéré aussi, dans leur religion, un développement et quelques changements notables. L'ancien nom d'ugnis (mordant, v. p. 225), par lequel on désignait le feu, se changea en ôhns (goth. auhns), et prit peu à peu la signification de foyer et de four (v. all. oven; cf. gr. ipnos, p. iknos, feu, four), et se substitua ainsi à l'ancienne expression de taviti, qui prit de plus en plus la signification exclusive de nation. L'autre nom du feu, savoir aiturs (dévorant, v. p. 225), se changea en eit et eitr, et finit par prendre la signification de venin. Le troisième nom furi (purifiant) dont la forme prévalut sur celle de fun (cf. all. fun-ke, petit feu, étincelle), continua à être employé pour désigner le feu en tant qu'élément purifiant (cf. neot-fyr, v. p. 232). Un quatrième nom, qui semble s'être formé dans cette période, est celui de eldir qui avait, peut-être, dans l'origine la forme de indis, et correspondait sans doute au sanscrit indhas (brûlant, cf. gr. aith-èr), mais qui plus tard fut pris dans le sens de vieux. Ce sens semblait indiqué par l'étymologie dans les langues germaniques et répondait à l'idée qu'on avait alors sur l'origine du feu. En effet, d'après les idées cosmogoniques qui se développèrent dans cette période (cf. p. 218), le feu fut considéré comme l'être primitif de la création. De là, encore chez les Scandinaves, les locutions proverbiales de: plus ancien que le feu (eldri eldstr); vieux comme le feu (eld gamall). Ensuite, de même que le feu était considéré comme le Principe de toutes choses, on croyait aussi qu'il serait le Destructeur de toutes choses à la fin du monde. On imagina donc un feu souterrain qu'on personnifia dans une espèce de Vulcain nommé Svartus (Noirci; norr. Surtur), et dont on supposa, selon la mythologie germanique et scandinave, qu'il viendrait, à la fin des siècles, brûler le ciel et la terre, comme Agnis ou Kâlas, surnommé le Mangeur du monde (sansc. Djagad-bakchakas) dans la mythologie hindoue, ou comme Dush-ak (Mal-portant) dans la mythologie

perse. C'est à son rôle de Destructeur du monde que se rapporte le nom épithétique de Mûd-spildis (norr. mû-spill, Gâte-monde), donné à Svartus, et qui, dans la suite, devint le nom du Séjour de Surtur ou de la personnification du feu destructeur du monde appelé encore le Crépusculaire des âges (norr. Aldur-nâri).

§ 144. La déesse Thiuth. — Le nom de Taviti se changea. dans les langues gètes, en Theuth (p. thevith), et Theuth se changea en thiuth, que les Scythes-Hellènes ont prononcé Zivuth. A mesure que le mot ohns, prenant la signification de fover ou four, se substituait peu à peu à taviti, qui prit exclusivement la signification de nation, le personnage mythologique Theuth (Nation) ne resta plus, comme l'ancienne Taviti, Déesse du feu, mais devint exclusivement le symbole et la protectrice de tout ce qui est national. Aussi les tribus de la branche gète, ayant la conscience et le sentiment de leur commune origine, se donnaient-elles toutes le nom de Fils de Nation (gète Thiuthidai; Hésych., I, 1585, Zibuthides; cf. Karpidai, p. 34, note), c'est-à-dire de Véritables fils (gr. quèsioi, v. p. 79) de la déesse Nation (Thiuth), par opposition aux étrangers (walahiskai, welches) et aux bâtards issus des Gréco-Scythes, des Thråko-Scythes, et surtout des Thråko-Gètes (cf. p. 84). Plus tard le nom mythologique de Fils de la déesse Nation fut remplacé par le nom ethnique plus abstrait de Fils de la Nation (Thiudiskai, Tudesques, v. p. 75). Ce qui prouve que, du moins jusque vers 320 avant notre ère, Thiuth, que les Grecs rendaient par Koinè Hestia, v. p. 228), était encore un personnage mythologique, c'est que Hékatæus d'Abdère, dans ses Égyptiagues, dit que Zalmoskis attribuait sa législation (v. p. 192) à cette Déesse (Diod. de Sicile, 1, 94). Cette donnée prouve en même temps que la Déesse Thiuth, comme anciennement Taviti, était la Protectrice de la nation et de tout ce qui tient à la nation, telles que les mœurs, les coutumes, les lois, la religion et la législation; et c'est pourquoi la tradition, devenue evhémériste dans la bouche de Diodôros, rapporte que le dieu Skalmoskis, qui présidait à la justice publique, attribuait les lois et les coutumes nationales à la déesse Thiuth (gr. Koïnè hestia).

<sup>&#</sup>x27;Le Stoïcisme n'est pas d'origine grecque, mais il se rattache par l'intermédiaire des écoles phénico-syro-chaldéennes à une philosophie qui, évidemment, est originaire de l'Inde. De là l'idée de la Conflagration de l'univers dans la physique des Stoïciens; voy. DENIS, Hist. des théor. et des idées mor. dans l'Antiq., I, p. 353.

C'est comme Gardienne des lois que *Thiuth* a probablement eu le nom épithétique de *Varu* (Gardienne), et, en se dédoublant, elle a produit ensuite, dans la mythologie norraine, le personnage allégorique nommé *Vör* (v. *Snorra Edda*, ed. Rask, p. 37).

§ 145. Divinités héritières des attributions de **Thiuth.** — En sa qualité de Déesse du feu, *Thiuth*, ainsi que l'ancienne Taviti, était fille du Dieu du soleil Skalmoskis ou du Dieu de la foudre Firgunis, appelé aussi Hlôdurs (Ardent, v. p. 163) ou Veihs (Sacré), qui était né du dédoublement de Firgunis. Lorsque Thiuth devint exclusivement Déesse de la nation, ses attributions, comme Déesse du feu et les mythes qui se rapportèrent à elle en sa qualité de divinité présidant au feu, durent se transmettre ou revenir, du moins en partie, au Dieu du soleil, Skalmoskis, et au Dieu de la foudre, Hlôdurs, appelé plus tard Thonars. Skulmoskis ayant eu, dans l'origine, quelques attributions du Dieu de la foudre (v. p. 191) et ayant pris, comme tel, le nom épithétique de Hlôdurs (Ardent, Brasier), sa femme ou sa sœur Skalmoskis eut aussi le nom de Hlódvinia (Amie de l'Ardent), et hérita, en cette qualité, des attributions de Thiuth, considérée comme Déesse du feu. Enfin comme Protectrice de la Famille, de la Tribu et de la Nation, c'est-à-dire de la Parenté en général, Thiuth eut le nom épithétique de Sifia (Parenté). Ce mot s'est sans doute déjà trouvé dans les idiomes scythes comme nom commun, mais ce n'est probablement que dans les langues gètes qu'il est devenu le nom propre d'un personnage mythologique. Ce nom épithétique, par sa signification convenait bien à la déesse Thiuth, à la fois la Protectrice du Foyer et de la Parenté. La forme primitive du mot a dû être safia (cf. sansc. sabhyas, amical, associé, ayant la même lumière, sabhâ, ou le même foyer), et ce nom a dû exprimer dans l'origine la parenté de ceux qui, comme membres de la famille, de la tribu ou de la nation, se réunissaient autour du même foyer domestique ou du même autel public (cf. gr. Hêphaïstos, et le superlatif du sanscrit sabhyas 1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kuhn, Zeitschrift, V, 214; Mannhardt, Germanische Mythen, p. 131. Cf. Alf. Maury, Hist. des Religions, etc., 103 (5).

c. La Déesse du feu et ses Héritières dans la religion des Germains et des Scandinaves.

§ 146. La déesse Thiuth disparaît de la religion. — Les mots les plus usités dans les idiomes germaniques et scandinaves pour désigner le feu étaient eldr et fyr (v.-all. fiur). Eldr signifiait le feu considéré comme l'élément primitif (v. p. 229): fur désignait le feu comme élément purifiant; de là le nom du neodfyr qu'on allumait principalement pour pousser à travers lui les troupeaux afin de les purifier, ou afin d'éloigner d'eux les mauvais génies ou les maladies contagieuses 1. Le mot thioth (v. all. deut. diot). dérivé de l'ancien taviti (feu), avait perdu complétement la signification de feu; il ne signifiait plus que nation, et, par catachrèse, il désignait, dans l'idiome norrain, une réunion de trente hommes. Ce mot n'était pas non plus employé comme nom propre mais seulement comme nom commun. C'est pourquoi le nom propre de Thiuthidai (Fils de la Déesse Thiuth, v. p. 230) fut remplacé par le nom commun de Thiudiskai (Nationaux, Tudesques). Le nom de la Prophétesse alamanique Thiota, qui figure encore au neuvième siècle, est un petit nom, c'est-à-dire un nom contracté d'un nom propre composé avec le mot thiot (peuple), tel que, par exemple, le nom allégorique et encore presque mythologique de Thiot-varta (Mamelle du peuple; v. Fiolsvinnsmål, str. 39). Le nom et les attributions de Thiuth, comme Déesse du Feu et de la Nation, ayant ainsi complétement disparu de la langue et de la religion des Germains et des Scandinaves, les mythes et les attributions de cette

La forme et le sens du mot en question ne sont pas encore fixés avec certitude. Le mot est évidemment vieux-saxon, c'est-à-dire qu'il appartient au bas-allemand. Il n'était plus compris par les copistes des Capitulaires de Charlemagne, qui étaient des Franks; et c'est pourquoi en le transcrivant ces copistes l'ont défiguré. Peut-ètre la forme véritable était neotfyr (feu purifiant le bétail; anglos. néat, bétail; norr. naut; frank. nóa). Les Francs du temps de Charlemagne n'avaient plus de nóa-fur, dont le nom aurait pu leur expliquer la signification du mot saxon neotfyr. Ils crurent donc que ce mot saxon était identique à nótfiur (feu de vio-lence) et qu'il désignait un feu produit par la friction ou par un moyen violent (nôt). Possible aussi que le mot saxon était nid-fyr, et désignait un feu qui sert de répulsif magique (norr. nid) contre les mauvais Génies auteurs des maladies contagieuses (cf. nidstông, p. 185). L'explication proposée par M. J. GRIMM (Deutsche Mythol., p. 574) ne repose encore, comme celles que je propose ici, que sur une conjecture ou hypothèse.

Déesse se répartirent entre plusieurs divinités qui étaient ses dédoublements et qui devinrent ainsi ses héritières.

§ 147. Freyia; Frigg; Rindur; Hlôdyn; Sif et Vör. - Quelques mythes sur Thiuth, comme Déesse du Feu et de la Famille, furent reportés sur Freyia la Dame, considérée comme présidant à la Famille et au Foyer domestique (v. p. 222). Les attributions de Thiuth, comme Souche de la Nation et comme Source de prospérité, tombèrent en partage à Frigg, la Déesse Suprême et la mère de Hnoss (v. p. 220), et à Rindur, la Déesse de la Richesse et de l'Abondance (v. p. 240). Les attributions de Thiuth, comme sœur ou épouse de Hlôdurs (v. p. 231), se spécialisèrent dans Hlôdyn (vieux-all. Hludana, Amie de l'Ardent), qui devint la Déesse du Foyer brûlant (norr. hlôd). Dans la suite le nom de foyer (hlôd), qui avait été employé pour désigner le domicile (v. p. 228), servait encore à désigner la terre, considérée comme le Domicile par excellence (norr. salr) ou comme le Séjour (norr. heimr) des hommes (lat. humani de humas terre), ainsi que le ciel était le Séjour et le Domicile par excellence des Dieux appelés Célestes (§ 105). Dès lors · le nom de Hlodyn (Amie du Foyer) signifiait aussi Amie de la terre, et, par conséquent, Hlôdyn a pu se confondre avec lord (v. p. 476) ou Fiorgyn; de sorte que la Déesse de la terre eut, entre autres noms épithétiques, aussi celui de Hlôdyn (v. Völu-spå, p. 206).

Les attributions de Thiuth, comme Déesse de la Parenté, se spécialisèrent dans Sif, dont le nom signifiait Parenté (goth. sibia; all. sippe). Comme le feu du foyer domestique passait pour le symbole de la parenté (v. p. 231), Sif, tout en se séparant de Thiuth, la Déesse du foyer, garda cependant les attributions qui se rapportaient au feu. Or, le feu était représenté comme une chevelure ardente ou dorée, et c'est pourquoi le mythe rapporte que Sif avait des cheveux d'or. Ensuite Sif fut substituée en grande partie à Hlôdyn ou à Thiuth, considérée comme sœur ou épouse de Hlôdur, le Dieu du feu céleste ou de la foudre. C'est pourquoi Sif, après avoir été substituée à Hlôdyn, l'épouse de Hlôdur, devint par cela même l'épouse de Thôr, qui, comme Dieu de l'orage, avait été substitué à Hlôdur, le Dieu du feu céleste (v. p. 167).

Une dernière héritière des attributions de Thiuth est la déesse presque allégorique de Vor, qui figure dans la Mythologie norraine. Thiuth, ainsi que l'ancienne Taviti, avait été la Gardienne de la loi et veillait sur l'observation des promesses faites ou des serments prêtés (v. p. 231). La déesse Vör (Assurance) succéda à Thiuth comme divinité intervenant pour donner l'assurance et la confirmation aux promesses et aux serments que se faisaient entre eux les contractants. C'est ainsi que l'Asynie Vör figure, comme Déesse de l'assurance et de la confirmation, dans le chant eddique le Thrymskvida (st. 30), où elle sanctionne une promesse de fiançailles. Snorri, fils de Sturla, confondant le substantif abstrait vör (assurance, confirmation) avec l'adjectif féminin vör (réservée, vierge), auquel il donna la signification de sage, n'a pas bien saisi le caractère particulier de la déesse Vör, et il a cru devoir lui attribuer, en conséquence, comme qualité caractéristique, la sugesse ou la perspicacité.

§ 149. Le Feu Destructeur du Monde; Surtur et Loki. - Le culte du feu avait perdu de son importance en Mythologie, à mesure que les attributions de la Déesse primitive du feu s'étaient réparties et partagées entre plusieurs divinités qui étaient ses dédoublements; mais il reprit un nouvel essor dans les mythes cosmogoniques. Le Monde igné, appelé le Séjour du Gâte-monde (norr. Mûspil-heimr), passait pour le monde primitif ou le monde antérieur à tous les autres, et celui d'où, dans l'origine, étaient sortis les germes de vie qui avaient produit les différents êtres de la création. Après que la création fut achevée, le Monde igné devint principalement le Séjour du Feu destructeur, comme l'indique déjà son nom mythologique de Séjour du Gâte-monde: Surtur (p. Svartus, Noirci), le Chef du Monde igné, devint le représentant du Feu volcanique, destructeur de la terre et du ciel; et, comme Puissance destructrice et ennemie des dieux et des hommes, il fut considéré comme associé à la race malfaisante des lotnes (v. § 166).

La Cosmogonie, en donnant un caractère plus général et plus abstrait aux divinités du culte, résuma en quelque sorte les Divinités présidant à la foudre, au soleil et au feu terrestre, dans le personnage presque allégorique de Logi (Flamme), qui, avec les deux Divinités, symboles abstraits de l'air et de l'eau, forma la Trinitié Kâri (Vent), Logi (Flamme) et Hlox (Eau). Cette Trinité vint se placer à côté d'une autre plus ancienne, d'un caractère moins abstrait, et qui était composée de Odinn (Impétueux, Vent), de Vili (Agréable, Eau) et de Vê (Sacré, Feu). Celle-ci s'était substituée à une Trinité

plus ancienne encore, composée de Odinn (Vâthans), de Hænir (Hagunis) et de Htôdurs (Chlôdurs). Vers le septième ou le huitième siècle, à peu près, il s'est établi, dans quelques mythes, la confusion du démon Logi (Flamme, Feu Destructeur) avec le démon Loki (Clotureur, Génie Destructeur), parce que l'un et l'autre passaient pour contribuer à la destruction du monde. Loki, dans l'origine, était l'opposé de Heimdallr (v.p. 202); il était le Symbole de l'Étoile du soir, et par suite du Crépuscule du soir ou de l'approche de la Nuit et de la Fin des choses. Ainsi que Lucifer (Hesperus) il devint le Génie du mal et de la Destruction (v. Chants de Sól, p. 111); il fut par conséquent compté parmi les Iotnes (v. § 166) et se confondit, dans certaines traditions populaires, avec l'Iotne Logi, le Feu Destructeur du monde.

Telle est, en résumé, l'histoire externe du culte du Feu, telle qu'elle s'est produite comme expression du développement interne ou logique de l'idée religieuse source de ce culte. Ce développement progressif, continu et normal de l'histoire de Taviti, tel que nous venons de le faire voir, prouve que, dans le culte du Feu aussi bien que dans les autres parties de la religion, la Mythologie des Peuples de la branche gète forme la transition naturelle et nécessaire, de la religion des Scythes à celle des Germains et des Scandinaves.

## CHAPITRE XIV.

## F. L'EAU. - VRINDUS.

a. Idée et attributions du Dieu et de la Déesse de l'eau chez les Scythes.

§ 149. Nom primitif de l'eau dans les langues iafétiques. — Si le feu a été l'élément le plus utile à l'homme, au point de vue moral de la civilisation, l'eau lui a été cependant plus indispensable, puisque, ainsi que l'air, elle est même une des conditions de son existence physique. L'eau méritait donc d'être adorée aussi bien que l'air et le feu. Ce qui frappait l'homme primitif à la vue de l'eau c'était sa propriété particulière d'être toujours parfaitement plane. C'est pourquoi les tribus primitives de la souche iafétique désignaient l'eau par l'épithète caractéristique de plane (v. p. 170). C'est là le nom le plus ancien de l'eau dans les langues iafétiques; tous les autres noms sont postérieurs. Dans les grands

courants d'eau on remarquait surtout le mouvement ondulé ou l'entrelacement des ondes, et c'est pourquoi, dans la suite, on a aussi désigné l'eau par des mots dérivés d'un thème vanda (sansc. und, tourner, contourner), tels que, p. ex., le gothique vatô, le slave woda, le grec hudor, le latin unda, le letton udens, etc. Le mouvement andulé des eaux fut cause qu'on a souvent symbolisé, dans les mythes, les eaux par des Serpents. S'en tenant à l'observation purement extérieure et superficielle des choses, les hommes primitifs croyaient que l'eau était la Mère de la terre, et c'est pourquoi ils donnaient à la terre le nom de aquatique (v. p. 169), dans le sens de issue de l'eau. Voyant que les sources et les cours d'eau étaient alimentés par les pluies tombant du ciel, ils en conclurent que les eaux terrestres provenaient toutes du ciel. Aussi ces eaux passaient-elles pour un don fait aux hommes par le dieu Ciel. Par leur origine, les eaux étaient donc célestes, et par conséquent pures et sacrées. Ce n'est qu'après s'être séparées les unes des autres. que les nations primitives de la souche iafétique, dans leurs mythologies respectives, ont imaginé et établi des Divinités particulières pour présider aux eaux. Aussi faut-il considérer ces divinités particulières, dans les différentes mythologies, comme des dédoublements ou spécialisations du dieu Ciel, envisagé comme Dieu de la pluie, et qui, comme Source des eaux terrestres, était adoré, dans l'origine, par toutes les tribus de la souche iafétique.

Aux yeux des Scythes, peuples pasteurs et nomades, les sources où s'abreuvaient leurs troupeaux, passaient naturellement pour une richesse, un bienfait du ciel, et, dans la suite, pour les symboles du Bien-Être et de l'Abondance. Aussi adoraient-ils une divinité, qui, selon eux, présidait aux Eaux et aux Sources du pays, ainsi qu'à l'Abondance et au Bien-Être de la Nation. De même que le feu sur la terre était considéré comme tirant son origine du feu céleste (v. p. 225), de même aussi les sources et les cours d'eaux passaient pour avoir une origine céleste et pour être alimentés par les nuages et les pluies du ciel. Aussi, dans l'origine, le dieu Ciel était-il également adoré en qualité de Dieu des Eaux (cf. gr. Ouranos, Ciel, et sansc. Varounas, Dieu des Eaux). Comme les pluies tombent du ciel, non pas quand il est brillant, mais lorsqu'il est chargé de nuages, le dieu Ciel devint le Dieu des Eaux, non pas en sa qualité

de Brillant (Tivus, v. p. 154), mais comme Dieu de l'orage appelé Pluvieux (Pirkunis, v. p. 155). Cependant comme les pluies et les rosées tombent souvent sans qu'il y ait des orages, le Dieu des Eaux se détacha de Pirkunis, comme Pirkunis s'était détaché de Tivus (v. p. 156). Il y eut dès lors une divinité spéciale présidant aux Eaux, et comme elle passait pour être la Source céleste des eaux terrestres, on la désignait aussi par un nom signifiant Source. Or, la source étant quelque chose de frémissant (cf. norr. brinna, p. brinda, pétiller, brûler, sourdre), d'effervescent, de jaillissant (norr. hrinda, p. vrinda, jaillir, lancer, éjaculer), le nom de Vrindus qui, en langue scythe, signifiait Jaillissant, devint le nom du Dieu des Eaux. Comme Vrindus s'est formé par le dédoublement de Pirkunis, à une époque où ce dieu était déjà connu comme une divinité anthropomorphe, Jaillissant sut également considéré comme un dieu anthropomorphe, résidant dans le ciel et présidant aux nuages pluvieux, sources des eaux terrestres.

Les peuples pasteurs, tels que les Scythes, comparaient les noirs nuages à un troupeau de bétail noir. La pluie qui tombait de ces nuages, qui alimentait les sources et abreuvait ainsi la terre, les hommes et les animaux, fut assimilée au lait (sansc. payas, boisson, lait) que donnait le bétail céleste. Ensuite comme, dans le langage symbolique des peuples de l'Antiquité, l'eau jaillissante et les rayons de lait étaient aussi l'emblème du sperme fécondateur, et que d'ailleurs l'idée de source réveillait naturellement celle d'origine et de génération, le dieu Vrindus, présidant aux nuages pluvieux, c'est-à-dire aux taureaux fécondateurs et aux vaches laitières du ciel, fut aussi préposé à la génération et à la fécondation tant par rapport à la terre que par rapport aux hommes et aux animaux.

Le nom de Vrindus (Source), en tant qu'il signifiait Jaillissant, était d'abord seulement du genre masculin, mais, en prenant encore la signification tropique d'origine, il devint aussi du genre féminin. Le nom de Vrindus étant dès lors à la fois masculin et féminin, on associa également, en mythologie, au dieu Vrindus une déesse du nom de Vrindus et personnifiant sa qualité (sansc. çakti, énergie). Les Grecs, en citant le nom de la déesse Vrindus, lui donnaient la terminaison féminine usitée dans leur langue; Vrindus fut donc rendu en grec par Rhindè, que les Latins changèrent naturellement en Rinda (v.

Plin, Hist. nat., 6, 7). Le dieu et la déesse Vrindus furent préposés non-seulement aux Eaux; mais encore à la Génération et à la Fécondité. Les nuages fécondateurs et fécondés du ciel, ayant été assimilés à des taureaux et à des vaches, les eaux, les torrents et les sources sur la terre, furent aussi symbolisées par ces animaux qui devinrent, par conséquent, les animaux consacrés au Dieu et à la Déesse Vrindus, et furent même désignés, eux-mêmes, par le nom de vrindus (cf. vieux-all. rindur, bétail), pris dans le sens de bétail fécondateur ou fécondé.

En leur qualité de Dieu et de Déesse de la Fécondité, les deux Vrindus eurent quelques attributions qui leur furent communes 1° avec le Dieu de l'Orage-Fécondateur (Scyth. Pirkunis, Pluvieux, v. p. 155), 2° avec l'épouse de celui-ci nommée Pluie (scyth. Pirkia; norr. Frigg), 3° avec le Soleil-Fécondateur, appelé Targitavus, et surnommé le Maître (Pravus, v. p. 184), et enfin 4° avec la Lune-Mère, appelée Dame Productive (scyth. Artin-paza, v. p. 207), et surnommée la Maîtresse (Pravaïa). Le dieu et la déesse Vrindus furent principalement mis en un rapport mythologique plus intime avec le Dieu du soleil et avec la Déesse de la lune. Or, Targitavus et Artin-paza, étant considérés comme le fils et la fille du Dieu Ciel (Tivus), et le Dieu Vrindus n'étant, dans l'origine, qu'un dédoublement ou une spécialisation du Dieu Ciel (v. p. 236), le Dieu et la Déesse Vrindus devinrent naturellement, dans la suite, le père et la mère de Targitavus et d'Artin-paza (v. p. 219).

de pluie, comme-élément pur et provenant du ciel, passait pour sacrée (norr. heilög vöin). Comme élément clair, transparent et pénétrant les corps par imprégnation, l'eau devint aussi le symbole de la clarté et de la pénétration de l'intelligence. D'un autre côté, comme on s'apercevait que les boissons, surtout les spiritueux, augmentaient, dans certains cas, la puissance et la vivacité des facultés intellectuelles (v. § 451), l'eau, le représentant des boissons en général, fut considérée comme la source de l'intelligence, de la sagesse et de la science. Voilà pourquoi, dans les mythologies anciennes, la Poésie, la Sagesse, la Vérité et les Représentants symboliques de la poésie, de la sagesse et de la prescience, telles que les Muses, les Néréïdes, etc., sont toujours mises en rapport avec les Divinités des eaux ou avec les eaux elles-mêmes. C'est ainsi,

par exemple, que, dans la mythologie hindoue, Varouni, l'épouse de Varounas, le Dieu des eaux, est aussi la Déesse des spiritueux (Soura-dêvî). Dans la tradition épique, le grand poëte Valmîki est fils de Varounas, le Dieu des Eaux. D'après le mythe tkrâko-grec, le poëte Thamyras est fils de Neptune, le Dieu des Eaux. Chez les Scythes, le Dieu et la Déesse Vrindus passaient également pour être doués de beaucoup d'intelligence et d'une grande prescience, comme le prouvent les témoignages qui, à cet égard, deviennent de plus en plus positifs dans les deux périodes suivantes. Les eaux, par suite de leur mouvement ondulé (v. p. 236), étaient symbolisées par le Serpent. Aussi le Serpent, comme symbole des eaux. est-il représenté, dans les mythes, comme doué d'une intelligence et d'une prescience supérieures. D'un autre côté, l'Oiseau qui, des hauteurs où il vole et où il se perche, semble tout voir, tout épier, passait également pour bien connaître les secrets des hommes et de la Destinée. Aussi c'est sur les oiseaux qu'on prenait l'augure (gr. ozonos, oiseau, augure); et c'est leur langage qu'on étudiait pour y découvrir quelque oracle. Les Ames, comme Génies intelligents, prenaient de préférence la forme d'oiseaux (v. Chants de Sôl, p. 95). Les oiseaux aquatiques, habitant l'eau, ce symbole de la sagesse et de la prescience, passaient surtout pour des oiseaux prophétiques. Le cygne (sansc. hânsas, nageur; lat. olor, habitant de l'herbe palustre, ulva) semblait jeter au vent ses oracles en monosyllabes et prophétiser en aboyant en quelque sorte. De là son nom de svaknus (aboyeur; norr. svânr; gr. kuknos; cf. lat. ciconia, v. p. 134, note). Les Scythes lui donnaient encore le nom de aglu (p. agilu; v. Hésych., 1, 35) qui signifiait sans doute Serpentin, le cygne ayant une tête et un col de serpent (cf. armén. anggh; gaël. eala). Le cygne était l'animal consacré à Vrindus, considéré comme Dieu des eaux et de la prescience. Comme Dieu de la prescience et de la fortune, Vrindus était censé présider également à la Destinée des hommes.

- b. Dédoublements et Divinités héritières du Dieu et de la Déesse des Eaux dans la religion des peuples de la branche gète.
- § 152. Hagunis et Vili; Nirdus et Rindus. Le dieu et la déesse Vrindus passèrent dans la religion des peuples de la branche sarmate et dans celle des peuples de la branche gète. Les

peuples sarmates changèrent, par métathèse, le nom de Vrindus en Vnirdus, qui, plus tard chez les Slaves, fut changé en Nirthus. Le dieu et la déesse Nirthus restèrent le Père et la Mère de Pravys et de Pravaïa dans la mythologie des Sarmates et dans celle des Slaves (v. p. 219). Chez les peuples de la branche gète, Vrindus, le dieu des Eaux, de la Fécondité et de l'Abondance, prit le nom épithétique de Chaqunis (Agréable; norr. Hænir, p. Hagunis, Haunir) ou de Vili (Agréable); et ces deux noms, le premier surtout, prirent le dessus sur celui de Vrindus, qui disparut ainsi de la mythologie des Gètes, et ne fut pas transmis, par ceux-ci, à leurs descendants les Germains et les Scandinaves. Mais quant à la déesse Vrindus, elle se maintint, sous ce nom, dans la religion des peuples de la branche gète, et, par conséquent, elle fut aussi transmise aux Germains et aux Scandinaves, qui lui donnèrent, dans leur idiome, le nom de Rindur (p. Vrindus). De même que, dans la mythologie des Scythes, le Dieu et la Déesse Vrindus avaient été le père et la mère de Targitavus et d'Artîn-paza, ou de Pravys et de Pravaïa (v. p.-219), de même, dans celle des Gètes, le dieu Hagunis et la déesse Vrindus devinrent le père et la mère du dieu Skalmoskis ou Thalès (Vali, v. p. 197) et de la déesse Skalmoskis, qui, l'un et l'autre, remplacèrent, chez les Gètes, Pravys et Pravaïa (v. p. 217). Comme Hagunis et les deux Vrindus étaient les Dieux et la Déesse des Eaux, de la Pluie, de la Fécondité et de l'Abondance, et que ces attributions étaient aussi, en grande partie, celles de leur fils et de leur fille Skalmoskis (v. p.219), Hagunis et les deux Vrindus se confondirent aussi, en partie, avec le dieu et la déesse Skalmoskis (v. p. 192). Les uns et les autres eurent le nom épithétique de Puissances bénignes (norr. blid Regin). Hagunis ou Vili confondu, en partie, avec son fils Skalmoskis (norr. Freyr), faisait partie de la Trinité composée de Vâthans (Odinn), de Hagunis (Hœnir) et de Hlôdurs (Hlôdurs) ou de la Trinité identique, composée de Vâthans, de Vili et de Veihs (ou Vê, v. p. 234).

§ 153. Hagunis, père de Hvildus. — Hagunis, en sa qualité de père de la déesse Skalmoskis, devint aussi le père de la déesse Hvildus (v. haut-all. Qvilt, Combat à mort), qui était un dédoublement de Skalmoskis. En effet, Skalmoskis avait, entre autres attributions, celle de Déesse de la mort (v. p. 216). En cette qualité elle prit le nom de Hâlî et se détacha plus tard de Skalmoskis.

Háli recevait chez elle les Morts, surtout les Occis (v. p. 223); car, comme elle avait, dans l'origine, un caractère guerrier, elle aimait aussi à voir des héros entrer dans sa demeure. Or, ces héros ne pouvaient y aller qu'après la mort, mais après une mort héroigne, c'està-dire par un combat mortel. C'est pourquoi Hâli choisit elle-même, sur le champ de bataille, ceux qui lui semblaient dignes d'entrer-chez elle; et comme elle dirigeait en conséquence le combat à mort, elle eut elle-même le nom épithétique de Hvildus (norr. Hilldur, Combat à mort; v.-all. Qvilt). La déesse Hvildus n'était donc qu'une spécialisation de Hâli, laquelle était elle-même un dédoublement de Skalmoskis. Ensuite, comme les Déesses des Occis, Skalmoskis, Hâli et Hvildus, s'étaient substituées peu à peu, l'une à l'autre, Hagunis (l'ancien Vrindus), comme Père de Skalmoskis (l'ancienne Artin-paza), devint par cela même aussi le Père de Hâli (identique à Skalmoskis) et de Hvildus, qui était le dédoublement de Hâli (cf. p. 223). Hagunis passa, avec d'autant plus de raison, pour le père de la Déesse de la mort, qu'en sa qualité de Dieu du Destin (v. p. 249), il devait aussi être en rapport mythologique direct avec l'occision ou la mort, qui, aux yeux des peuples de l'Antiquité, était le Destin par excellence (cf. gr. moira et lat. fatum; norr. orlög, destin; holl. oorlog, occision, guerre).

§ 154. Mihmis une spécialisation de Hagunis. -- Le Dieu des Eaux et de la Pluie, Hagunis, devint l'héritier de Vrindus, qui lui-même n'était qu'une spécialisation du dieu Ciel (v. p. 237). Aussi quelques mythes anciens qui, dans l'origine, se rapportaient au Ciel, comme au Dieu des Eaux et de la Pluie, furent-ils appliqués par les Gètes à leur dieu Haqunis. Ces mythes rapportaient que le Dieu des Eaux se nommait aussi Mihmis (norr. Mimir. Pleuvant, Ruisselant; cf. goth milhma, núage); que Mihmis habitait, au ciel, un lac céleste; qu'il buvait de ses eaux pures et sacrées, et que, par là, son intelligence et sa prescience étaient chaque jour augmentées. Comme ces mythes pouvaient s'appliquer aussi à Haqunis, Mihmis aurait dû se confondre avec ce dieu, ou bien sonnom aurait dû devenir un nom épithétique du dieu Hagunis. Cependant Mihmis fut distingué de Hagunis, et voici pourquoi. Dans cette seconde période se formèrent la plupart des mythes cosmogoniques. Par suite du système cosmogonique des Gètes, quelques anciens mythes sur les Dieux, ne cadrant pas avec l'ensemble, durent être modifiés en partie ou s'effacer complétement. Or, les Gètes, d'après leur

système cosmogonique, considéraient, comme appartenant à la race iotnique (v. p. 256), tous les êtres que, d'après ce système, ils durent supposer avoir existé avant la naissance des Dieux ou des Ases, ou qui passaient pour exercer une puissance ennemie ou opposée à celle de ces Ases. C'est ainsi, par exemple, que le dieu Ciel (Tius, v. p. 159) devint un des fils de l'Iotne Gymir, le représentant de l'Océan glacial primitif, et que, plus tard, Háli, la Déesse de la mort, fut rattachée, par son origine, à la race pernicieuse des Iotnes. Mihmis (Ciel), le dieu primitif des eaux, ayant du exister avant Vâthans le chef des Ases, fut donc aussi rangé parmi les Iotnes, de même que, dans la cosmogonie grecque, tous les êtres mythologiques, qu'on supposait avoir existé avant Zevs, furent considérés comme des Êtres violents et titaniques. Et voilà pourquoi l'ancien Mihmis ne put se confondre avec l'Ase Hagunis, mais devint en quelque sorte le Vrindus ou le Hagunis des Iotnes.

§ 155. Les Nas-vunes (Nornes) et les Kval-kiusies (Valkyrics). — Hagunis, le Dieu des Eaux, le Dieu de la Prescience et du Destin, le Père de Hvildus (norr. Hilldr), eut aussi des rapports mythologiques avec les Nornes et les Valkyries, qui étaient les Arbitres du Destin et les Servantes de la Mort. Les Nornes mythologiques ont été conçues d'après les Alhi-hrûnes (Conseillères du sanctuaire) historiques (v. p. 217). Elles prévoient et prédisent l'avenir et sont censées déterminer le Destin. Comme Devineresses et Prophétesses mythologiques, elles se rattachent, comme les Alhi-hrûnes, principalement au culte du dieu et de la déesse Skalmoskis (v. p. 217). Les Valkyries ne sont proprement qu'une spécialisation des Nornes; ce sont des Nornes guerrières, les Arbitres du Destin dans les combats, et les Conductrices d'âmes (gr. psucho pompoi) des héros (cf. p. 204), c'est-à-dire les déités qui choisissent les héros destinés à mourir pour entrer dans les demeures célestes (v. p. 223). Par cela même que quelques-unes des attributions de Hagunis et de Rindus se sont confondues avec celles du dieu et de la déesse Skalmoskis (v. p. 240), les Nornes et les Valkyries ne se rattachent pas seulement au culte du dieu et de la déesse Skalmoskis, mais elles tiennent aussi, par quelques-uns de leurs caractères, au culte du dieu Hagunis et de la déesse Rindus. En effet, ainsi que Hagunis, elles affectionnent et habitent les Eaux. Vurthus (norr. Urdur, Passée), la principale des Nornes, habite

comme Mimir, un lac céleste. Saga (Tradition), qui n'est qu'une spécialisation de la Norne Vurthus (Passée), réside sous l'Eau et boit avec Vâthans, considéré comme Dieu de la prescience (v. p. 203), les ondes fraîches et sacrées, pour augmenter par la son intelligence et sa science. Les Nornes et les Valkyries ont, comme Hagunis, la prescience et le don de la prophétie: aussi aiment-elles se revêtir d'une dépouille de cygne ou du plumage de cet oiseau aquatique et prophétique consacré à Hagunis. Elles sont donc aussi reconnaissables à leurs pieds de cygne ou à l'empreinte que leurs pattes de cygne laissent dans le sable de la rive ou du bord des lacs où elles aiment séjourner.

Le dieu Hagunis, doué de l'esprit de sagesse et de prophétie, avait sans doute aussi, comme attribut symbolique, des pieds de cygne, et, pour cette raison, il a pu être surnommé Pied-plat (goth. braid-fôtus, v. p. 246).

c. Les Divinités, Dédoublements et Héritières du Dieu et de la Déesse des Eaux, dans la religion des Germains et des Scandinaves.

§ 156. Niörthr et Skadi. — Le dieu scythe Vrindus, après avoir reçu, chez les peuples de la branche gète, les noms de Hagunis et de Vili, fut transmis par eux à leurs descendants les Scandinaves; il se retrouve, par conséquent, dans la Mythologie norraine sous les noms correspondants de Högni ou Hænir et de Vili; mais il n'y figure point sous celui de Rindur, qu'il aurait dû prendre comme corrélatif au nom scythe de Vrindus. C'est que les Scandinaves, et principalement les Svies (v. p. 58), qui avaient été longtemps en rapport avec les Slaves, adoptèrent de ceux-ci le dieu slave Nirdus (p. Rindus, v. p. 219) ainsi que son fils et sa fille Pravys et Pravaïa, et ils substituèrent ces Divinités à Hagunis ét aux Skalmoskis, son fils et sa fille. Nirdus, l'ancien Vrindus scythe, passa ainsi dans la Mythologie norraine sous le nom de Niörthr au lieu de celui de Rindur; et Niörthr fut substitué, dans le culte, au dieu Hagunis, dont le nom avait remplacé, chez les Gètes, celui de Vrindus. Pravys et Pravaja passèrent également dans la Mythologie norraine sous les noms de Freyr et de Freyia; et, depuis ce temps, ces noms, qui avaient existé dans les langues gètes comme noms communs signifiant Maître et Maîtresse, furent employés pour désigner le dieu et la déesse qui jusque-là avaient été nommés Skalmoskis (v. p. 217). Les divinités slaves étaient appelées les Seigneurs (sl. Panie; norr. Vanir); aussi Niörthur, Fregr et Freyia, vu leur origine slave, furent-ils appelés, dans la Mythologie scandinave, les Dieux Vanes. Hagunis ayant été remplacé, dans le culte, par Niörthur, tomba au rang d'une simple divinité mythologique qui, ne vivant plus que dans la tradition, perdit de plus en plus son importance primitive. Hagunis, sous le nom de Högni, devint un personnage épico-mythologique, que la tradition, devenue ensuite entièrement épique, représenta comme le père de Hilldr, laquelle était le dédoublement de Hel, qui était elle-même le dédoublement de Freyia (v. p. 223). Hagunis figure aussi, sous le nom de Hænir, dans quelques mythes anciens, qui, de bonne heure, sont devenus obscurs et inintelligibles au peuple norrain.

§ 157. La déesse Nerthus et Rindur. — Les Germains qui habitaient les bords orientaux de la mer Baltique, et surtout les Svêves (p. Svaves, Slaves), qui étaient un peuple germanique mêlé à des Slaves (comme l'indique son nom même de Svaves, qui est dérivé de celui de Svales ou Slaves), adoptèrent de ceux-ci la déesse Nerthus et la substituèrent à la déesse Rindus, qui leur avait été transmise par leurs pères, les peuples de la branche gète. C'est cette déesse que Tacite, dans la Germanie, appelle également Nerthus, et qui est identique, par son origine et par ses attributions, avec la déesse Rindur des Scandinaves. Mais de même que les Germains, en adoptant des Slaves la déesse Nerthus, n'adoptèrent pas également, pour l'associer à cette déesse, le dieu slave Nerthus, de même les Scandinaves, en adoptant des Slaves le dieu Nerthus, n'en acceptèrent pas en même temps, pour l'associer à ce dieu, la déesse slave Nerthus. Ils ne songèrent pas même à associer de nouveau leur déesse traditionnelle Rindur, soit comme épouse, soit comme sœur. au dieu Niörthur, qu'ils avaient nouvellement introduit dans leur religion. C'est que, songeant à associer au Dieu des Eaux et de la Pêche Niorthr, une Déesse de la chasse, ils ne trouvèrent cette qualité ni dans la déesse slave Nerthus, ni dans la déesse Rindur transmise par leurs pères. C'est pourquoi ils adoptèrent des Finnes une Déesse de la chasse à laquelle ils donnèrent le nom de Skadi (Nuisible), qui était un ancien nom épithétique de Skalmoskis ou Freyia (Vaitoskura, v. p. 206), considérée comme déesse chasseresse. Skadi, à cause de son origine finne, fut rattachée à la race iotnique et passa pour être la fille de l'Iotne Thiassi (p. Thiarsi, Féroce, Querelleur).

Mais ce qui prouve qu'on voyait en elle principalement une espèce de Freyia Chasseresse ou une Déesse de la lune, c'est qu'il est dit, dans le Mythe, que Skadi, devant prendre au sort un époux parmi les Ases, désirait (sans doute comme héritière de la Déesse de la lune) obtenir pour époux le Dieu du soleil Baldur (v. Snorra Edda, p. 82). Skadi, comme Déesse de la chasse, ayant été associée à Niorthur (p. Vrindus) à la place de l'ancienne déesse Rindur (p. Vrindus), celle-ci ne figura plus dans le culte et tomba au rang d'une divinité émérite. Elle resta cependant encore, dans la tradition norraine, la mère de Vali (l'ancien Thalès, v. p. 199), qui était devenu le représentant du Soleil printanier (v. p. 199), comme Niorthur, autrefois le frère ou l'époux de Rindur, devint le père de Freyr, le représentant du Soleil automnal. Rindur garda, de plus, ses attributions de Déesse de la Fécondité et de l'Abondance; mais ces attributions ne tardèrent pas à se confondre avec les attributions analogues de Freyia, laquelle, ayant un culte, fut substituée à Rindur, qui tomba ainsi au rang de simple déesse traditionnelle, et finit par s'effacer complétement dans la religion. Freyia, en devenant l'héritière de Rindur, acquit d'elle ses nouvelles auributions de Déesse des Eaux, et par suite de Déesse de la navigation. Comme Déesse des Eaux, elle se dédoubla et produisit ensuite plusieurs divinités particulières, nommées Taufana (Tacit. Tamfana), Gefion (cf. Gefn, Mardöll), Huldur et Biört (v. Grimm, Myth., p. 250), qui toutes, par conséquent, peuvent être considérées comme les dédoublements, les spécialisations et les héritières, non-seulement de Freyia, l'ancienne Déesse de la lune (Artinpaza) et la Déesse des morts (v. p. 223), mais aussi de Rindur, l'ancienne Déesse des Eaux.

§ 158. Le Caractère sacré attribué à l'Eau. — Les attributions de Niërthur comme Dieu des Eaux, s'effacèrent en grande partie devant celles de Dieu de l'Abondance et des Richesses. Aussi Niërthr fut-il surnommé le Riche (v. Chants de Sôl, p. 122) et, plus tard, les érudits l'ont comparé à Saturne, le Dieu de l'âge d'or. De même que le septième jour de la semaine était consacré, chez les Romains, à Saturne, de même les peuples germaniques le consacrèrent à Niërthr; mais au lieu de nommer ce jour d'après ce dieu, ils le nommèrent Jour de Saturne (angl. Saturday) ou Jour du lavage (norr. laugardagr; danois löverdag; suéd. lördag), parce qu'on y lavait ou purifiait les objets de la maison en l'honneur du Dieu

des Eaux. La déesse Nerthus, ainsi que le dieu Nibrthur, fut considérée comme une divinité présidant à la Fécondité et à l'Abondance, plutôt qu'aux Sources et aux Eaux. De même que la déesse Vrindus, chez les Scythes (v. p. 238), elle passait aussi, chez les Germains, pour la Mère des Dieux (v. Germ., cap. 40). Comme Déesse de la Fécondité elle était promenée en un char traîné par des vaches, ces animaux symbo liques déjà consacrés à l'ancienne déesse Vrindus (v. p. 238). Comme Déesse des eaux et des lacs elle avait sa résidence au fond d'un lac qui se trouvait dans une île de la mer Baltique. D'après la religion des Germains et des Scandinaves, comme d'après celle de leurs aïeux les Scythes, l'eau de pluie, ainsi que l'eau de source, passait pour être sacrée et pour posséder des vertus curatives. De là le nom de Eaux sacrées (norr. heilög vötn), pour désigner l'eau de pluie qui était tombée pendant l'orage (v. Helgakv., I, 1); de là le nom de Vagues salutaires (all. heilawag), pour désigner l'eau curative puisée à une source sacrée; de là enfin le nom de Pays sacré qu'on donnait à Helgoland, parce qu'il y avait, dans cette île, une source sacrée. L'eau étant l'embléme de la Prescience et de la Prophétie (v. p. 238), le Cuque, l'oiseau aquatique par excellence, resta aussi, dans la Mythologie germanique et scandinave, l'animal consacré aux Dieux de la Divination et de la Prophétie. Les Êtres mythologiques doués de sagesse et de prévision, tels que les Alfes, les Nornes, les Valkyries, etc., étaient revêtus de la peau de cygne (norr. alptar ham) ou avaient des pieds de cygne. Aussi Hænir, qui originairement était identique avec Niörthr, avait-il le nom de Pied-plat (v. p. 243). Plus tard la Tradition, ne sachant plus que Pied-plat était synonyme de Pied de cygne, rapporta que Hænir avait le pied long (norr. lang-fôtr; v. Snorra Edda, p. 82). C'est de la même manière que, chez les Francs, la Tradition postérieure, ignorant que Pied-d'auque (Pes aucæ) était le nom épithétique populaire de l'ancienne déesse Berthe (v-all. Berhta; norr. Biört, v. p. 245), un des nombreux dédoublements de la déesse Nerthus, la confondit avec la Reine Berthe au grand pied (v. Grimm, Mythol., p. 258). Il est très-probable que Baldur, le Dieu de la vision (v. p. 199), et Niördur, appelé antérieurement Hænir, passaient également pour avoir des pieds de cygne, auxquels ils étaient reconnaissables comme les Nornes et les Valkyries. La Mythologie, bien qu'elle n'ait plus eu entière connaissance de cette particularité, l'indiquait cependant encore indirectement. Car elle

rapportait (Snorra Edda, p. 82) que Skadi, ayant à choisir un époux parmi les Ases, dut faire son choix en voyant seulement les pieds de ces dieux. Skadi qui aurait aimé épouser Balldur (v. p. 245), espérait le reconnaître à ses beaux pieds, c'est-à-dire, sans doute, à ses pieds de cygne. Mais il y avait encore un autre Ase ayant de beaux pieds ou des pieds de cygne, savoir Niördur; et Skadi, ignorant cela, et pensant avoir découvert Balldur, tomba malheureusement, dans son choix, sur Niördur<sup>1</sup>.

## CHAPITRE XV.

- G. L'OCÉAN. THAMI-MASADAS.
- a. Le Dieu de l'Océan chez les Scythes.

## § 159. Noms de la mer dans les langues iafétiques.

— Aussi longtemps que les peuples primitifs de la race de Iafète habitaient ensemble leur berceau primitif sur un plateau élevé (v. Les peuples primitifs de la race de Iafète, p. 8), ils ne connurent point la mer. Ils ne pouvaient avoir vu que la mer Caspienne avec le lac Aral. La stupeur qui donc dut saisir ces peuples lorsqu'ils virent, pour la première fois, la grande mer agitée, fit donner à ce vaste élément le nom d'Effrayant (sansc. limi; scyth. thami, tama; cf. assyr. Semi ou Zamis; v. Eusèb., Chronic. arm., 1, p. 98). Ce nom se rattachait à un thème TaMa ou MaTa, qui exprimait l'idée de frapper (cf. lat. metus), étourdir (cf. gr. thambos), effrayer (cf. lat. timeo); et c'était là, sans doute, le plus ancien nom de la mer que les langues iafétiques eussent en commun. Les Hindous furent probablement les premiers qui vissent le grand Océan où se jette l'Indus. Ils considéraient cette mer comme le confluent des eaux terrestres (sansc. sam-udra, océan), et comme ces eaux terrestres provenaient, à ce qu'on

<sup>&#</sup>x27;Je ne sais s'il y a quelque rapport éloigné entre ce mode de choisir un époux et l'épreuve à laquelle on soumet le nouveau marié, aux noces dans le Berry. Quand sonne l'heure du repos pour les époux, en fait ranger par terre toutes les «femmes de la nôce ensemble, et sur le dos; en les déchausse de leurs bas et «de leurs souliers; en les cache toutes d'un drap, depuis la figure jusqu'aux «mellets exclusivement, qui seuls restent découverts. Dans ce pêle-mêle de jambes nues, le mari doit reconnaître, sans se tromper, celles de sa femme. S'il met la main dessus, il a le droit d'aller se coucher immédiatement; sinon, «son bonheur est renvoyé à la nuit du lendemain.» Félix Pyat, Les Français peints par eux-mêmes, t. II, p. 329.

croyait (v. p. 236), des eaux célestes, et que le Dieu des eaux célestes se nommait Varounas (le Cercle, la Sphère, v. p. 177; gr. Ouranos), ce dieu devint également et le Dieu des Eaux célestes et le Dieu de la Mer. Dans les Védas, Varounas est encore presque exclusivement le Dieu des Eaux célestes, c'est-à-dire des Nuages; ce n'est que plus tard qu'il devint exclusivement Dieu des eaux terrestres et de la mer. Les peuples de la famille hellénique réservèrent le mot de ouranos pour désigner seulement le ciel; ils ne l'employèrent point comme les Hindous pour désigner également le confluent des eaux terrestres. Frappés d'étonnement à l'aspect de l'immense plaine (cf. p. 170) que présente l'Océan, ils lui donnèrent le nom de Pontos (Epandu; lat. pandere; cf. lat. æquor, plan; aqua, plane). Mais voyant que cette plaine liquide était sans cesse agitée par les vaques, ils donnèrent aussi à l'Océan le nom plus général de Agité (Ogèn, p. Vagèn; Ogènos; Okéanos; sansc. aughas, p. vagas; norr. vågr, v. Alvismål, str. 25).

🖇 160. Signification du nom de Thami-masadas. ---Les Scythes qui ont conservé généralement, dans leur langue. les termes primitifs (v. p. 134), ont désigné la Mer par l'ancien mot Tamis ou Thami (Redoutable). Ils croyaient, avec les autres peuples iafétiques, que la mer était formée par les eaux du ciel; que cette descente des eaux célestes se faisait à l'est de la terre (Hérodot., IV, 8), et que la terre (apia, aquatique, v. p. 170) était sortie de l'océan. et, par conséquent, entourée par lui comme d'un cercle. Les Scythes croyaient également que la mer était encore alimentée par les rivières et les fleuves qui prenaient leur source (vrindus, v. p. 237) dans des lacs, et c'est pourquoi ces lacs furent appelés non-seulement Sources des fleuves, mais aussi Sources de la mer (scyth. Tamavrindus; Plin., H. N., Teme-rinda). A l'époque où les Scythes apprirent à connaître l'océan, ils n'étaient déjà plus dans la période de la conception intuitive, d'après laquelle certains objets de la nature furent considérés directement comme des dieux. Aussi l'Océan ne fut-il plus conçu lui-même comme un dieu; mais les Scythes, étant entrés dans la période de l'intuition rationnelle, conçurent un dieu présidant à l'océan. Ce dieu, dans l'origine, n'était non plus zoomorphe, mais tout d'abord anthropomorphe; et il eut, comme personne divine, le même nom de Thami qu'avait l'élément auquel il devait présider. Ce dieu anthropomorphe Thami, la plus jeune, par ordre

de conception, de toutes les divinités scythes, passait pour être platôt terrible et redoutable que bienveillant et bienfaisant. Aussi. les Scuthes de la mer Caspienne et de la mer Noire mettaient-ils la pêche et la navigation maritime heureuses, non dans les attributions. du Dieu redoutable Thami, mais dans celles du Dieu et de la Déesse Vrindus (v. p. 240). Cependant quelques tribus scythes de la mer Caspienne paraissent aussi avoir adoré Thami, et l'avoir considéré même comme la souche de leurs rois. En effet, les Masa-Gètes qui se disaient issus du Soleil (v. p. 27) avaient pour reine Thamuris ou Tomiris, dont le nom signifiait probablement Océanide ou Fille de Thami (cf. sansc. tamara, fleuve; gr. Thamyros, Thymbros, Thybris; lat.' Tiberis, fils de Neptune), et qui appartenait sans doute à une famille de rois qui avait pour Aïeul le Dieu de l'océan Thami. Les Scythes royaux, établis sur les bords septentrionaux de la mer Noire, et qui mangeaient des poissons de mer, sacrifiaient au dieu Thami, que Hérodote (IV, 59) a désigné par le nom équivalent grec de Poseidon. L'eau, cet élément clair et limpide, étant le symbole de la clarté de l'intelligence (v. p. 238), et la mer, par sa profondeur, son étendue et son ancienneté, rappelant la profondeur et les mystères de la Tradition antique (cf. Saga, p. 149), le Dieu de l'océan passait également pour être en possesion d'un trésor de science. d'antant plus que son nom (Thami, Étourdissant) était presque synonyme de celui du breuvage étourdissant (sansc. madhu; gr. methu; norr. miodr) ou enivrant, auquel les peuples anciens attribuaient la propriété d'exciter les facultés intellectuelles (cf. gr. 1 thambos, étourdissement, ivresse) et d'inspirer la science et la pres cience (v. p. 238). Aussi les Scythes donnaient-ils au dieu Thami l'épithète de Maza-das (zend. maz-dao), qui signifie Beaucoup-brillant ou Beaucoup-sachant, ou ce que les Latins désignaient par le mot de Genius (cf. scythe Okta-masa-das; norr. âtt-vættr, Génie de ` la Contrée; zend. Ahuro maz-dão, Soleil Beaucoup-sachant). Chez les Hindous et chez les Thrâkes, le Dieu de l'océan beaucoup-sachant était même mis en rapport avec la poésie. C'est ainsi que d'après la tradition hindoue, le poëte Valmiki, l'auteur du Ramâyana, était fils de Varounas, le Dieu de l'océan, et que, d'après la tradition thrâko-grecque, le poëte thrake Thamuras était fils de Poseidôn, le Dieu de la mer.

§ 161. Le Serpent de l'Océan. — L'Effrayant Beaucoup-

sachant (Thami-Masadas) étant le Dieu de l'océan, mais non t'Océan lui-même, beaucoup d'anciens mythes, sans toucher à ce dieu, ont pu être rapportés à l'océan tout seul. D'après le symbolisme del'Antiquité, l'eau, considérée par rapport à ses effets salutaires. est représentée par l'Hydre (gr. hudra, aquatique), tandis que ses effets terribles, tels que, par exemple, l'agitation des vagues salées, sont symbolisés par le Serpent vénimeux. C'est ainsi que, dans le mythe hindou, l'océan primitif que couve le Soleil ou qui sert de couche au dieu Vichnous, est représenté par le serpent Sansfin (sansc. Anantas); et, d'après Pline et Solin, le Serpent ou Dragon du jardin des Hespérides désignait les eaux ondulées qui entouraient et protégeaient ce jardin. Les Scythes ont donc aussi pu imaginer que dans l'océan, qui, d'après eux, entourait la terre comme un cercle, gisait un serpent gigantesque. Ensuite on croyait que, si le Soleil ne faisait pas évaporer une grande partie des eaux de la mer, celle-ci finirait par envahir les continents. Le Soleil passait donc pour le Protecteur de la terre et pour l'Ennemi et l'Adversaire du Serpent gigantesque de l'océan. Cette lutte du Soleil (Thôr) contre le Serpent de mer diffère, non quant à la forme, mais quant au fond, de la lutte analogue que Indras (le Soleil), d'après la mythologie hindoue, soutenait contre Vritras, et de celle que, d'après la tradition persane, Féridoun entreprit contre Ashi-dahaka. En effet, Vritras (le Dévorateur; cf. lat. voratrum; gr. barathron) symbolise originairement les nuages noirs qui avalent le soleil; et, par conséquent, la lutte du Tueur de Vritras (sansc. Vritra-hâ) ou d'Indras contre ce monstre est une lutte de la lumière contre l'obscurité. D'un autre côté, Ashi dahaka (le Serpent pernicieux) est un dragon brûlant qui veut dévorer les nuages fécondateurs de la terre, et Féridoun, son adversaire, est le Dieu de l'orage qui arrose le sol; sa lutte contre le Dragon est donc une lutte de l'humidité contre la sécheresse.

- b. Le Dieu de l'Océan dans la religion des peuples de la branche gète.
- § 162. Les Héritiers de Thami-masadas. Les peuples de la branche gète changèrent le mot Tamis (scytho-gr. Thami, Effrayant, Océan) en Samis (norr. cf. Samr, Effrayant, Océan; samleits, visage effrayant) et en Tomis (norr. tomr, désert). Le bourg principal des Gètes, qui était situé près de la mer, portait le nom de Tomeis (Maritime), que les Grecs changèrent en Tomis et plus tard en

Tomoi, pour pouvoir y rattacher, par l'étymologie, le mythe sur Médée (gr. Medeïa, Maîtresse, la personnification de la lune, cf. p. 207). Le nom propre scythe de Tom-bagos (Bæckh, Corp. Inscr. gr., nºº 2061, 2071) signifiait sans doute Servant l'océan ou la mer (cf. langob. mar·pah, Soigne-chevaux). Dans la suite le mot tomi (effrayant) prit de plus en plus la signification de trouble, obscur, désert, vide, et il perdit celle de mer ou océan, à mesure que les peuples gètes, s'étant familiarisés avec la mer, ne la considéraient plus comme redoutable. Dès lors, pour désigner le Dieu de l'océan redoutable, le nom propre de Tami fut remplacé par le nom plus expressif de Aqis (norr. Eqir; sansc. Ahis; gr. Echis) qui signifiait le Serpent océanique, dont le vaste anneau entourait la terre. La Cosmogonie s'étant développée dans cette période (v. p. 241), l'océan, symbolisé sous le nom de Gumis (norr. Gymir, Entourant, Protégeant), fut considéré comme le Père de la Terre (cf. Apia, la fille de l'Eau, v. p. 169). Gumis (Gymir) devint même alors le Père de Tius (Ciel: norr. Tur), comme dans la Cosmogonie hindoue Indras, sous le nom de Aptuas (Issu des Eaux), était fils des Eaux célestes. C'est alors que se formèrent, chez les peuples gètes, les mythes sur l'inimitié et la lutte entre le Serpent Agis et le dieu Thonars qui avait été substitué au Dieu du soleil (v. p. 204). Gumis, la personnification de la mer primitive, et Agis, le symbole de la mer redoutable, différaient complétement de l'Ase Hagunis (Hœnir), le Dieu bienfaisant et bienveillant des Eaux. Aussi, dans la tradition cosmogonique, assignait-on à Gumis et à Agis une origine iotnique (v. p. 256). Bien qu'ils fussent, déjà par leur origine, les ennemis des Dieux, Gumis, le père de Tius, et Agis (l'Océan) se trouvaient cependant, dans certaines circonstances, en rapport d'amitié avec eux. En effet, la Meriotnique (Gumis) était aussi le receptacle des eaux fécondantes qui, sous forme d'exhalaisons, étaient aspirées par les Célestes (norr. Tivar, Dieux). C'est pourquoi il est dit que les Ases tenaient en hiver leurs compotations chez Agis ou Gumis; et comme le Soleil, dont les rayons étaient d'or, se couchait chaque soir dans la mer, l'Océan, ainsi enrichi, passait pour avoir toutes choses en or. Enfin, comme la mer était le symbole de la Science, de la Prescience et même de la Poésie (v. p. 238), l'Iotne Agis passait pour un Beaucoupsachant ou Magicien, et, dans les compotations, il aimait à s'entretenir surtout avec l'Ase Braqi, le Dieu de la poésie (v. Braqa-rædur).

c. Le Pieu de l'océan dans la religion des peuples germaniques et scandinaves.

§ 168. Œgir, Hymir, Hiser. — Dans l'idiome scandinave le mot Samr (p. Samis) a conservé l'ancienne signification de Océan dans quelques noms propres composés, comme, par exemple, dans Sams ey (Ile de Samr ou de l'Océan), Sam-land (Pays maritime; cf. Samo-Gitia, la Gétie maritime; cf. Samo-thrakè, la Thrace maritime). Mais la signification ordinaire de samr était effrayant, sombre (cf. norr. sam-leitr, visage sombre). Egir, l'ancien Agis, substitué à Tamis, était le Dieu redoutable de l'océan, par opposition à Niördur (cf. p. 242) ou Hænir, qui passaient pour être les Dieux bienfaisants et bienveillants des Eaux, c'est-à dire des fleuves et de la navigation favorable sur mer. Gymir (Hymir, Ymir), l'ancien Gumis, resta, dans la Cosmogonie scandinave, le Symbole de la Mer primitive et devint dans la suite le Symbole du Monde glacial primitif. Sa femme était nommée Orboda (Forts-brisants) et symbolisait les brisan's ét les banquises qui rendent la navigation si périlleuse dans les mers arctiques. Le fils de Gymir et d'Orboda était Beli (Harleur), la Personnification du bruissement des vents et des flots dans la mer hivernale. La sœur de Beli est Gerdur (Ceignant, Protégeant, Paisible); elle est la Personnification de la mer hivernale, devenant paisible, accessible et navigable en été.

Gymir, le Symbole de la mer de glace, prit, comme Représentant de la mer fondue ou liquide en été, le nom de Hlær (Tiède), et se confondit, avec Ægir, le Symbole de la mer en été et en automne. Hlær (Océan tiède) fut considéré comme le fils de l'Hiver primitif nommé For-niôtr (Préoccupant; cf. slave Porenut), et passa pour le frère de Kâri (Vent froid) ou Vindr (Vent), et de Logi (Flamme) ou Eldr (Feu), Trinité qui s'est formée après celle de Odinn, Hlôdur et Hænir.

§ 164. Noms épithétiques et Symboles de l'Océam et des Eaux. — L'ancienne épithète honorifique de Beaucoup-sachant (scyth. masa-dâs), qu'on donnait à Tamis comme doué de science et de prescience, se transmit aussi à son successeur et héritier Egir; mais elle prit, chez les Scandinaves, la signification défavorable de Magicien (norr. fiöl-kunnigr, beaucoup-sachant, magicien, v. p. 151). Dans la mythologie norraine, Egir passe pour Magicien, d'abord parce que l'Océan exerce une certaine magie, une fascina-

tion sur l'esprit des hommes, et ensuite parce que Œqir appartient à la race des Iotnes qui sont beaucoup-sachants (norr. hund-visir, sachant cent choses) et de redoutables magiciens (ef. p. 154). Dans quelques idiomes germaniques Fimul, Fimbul ou Fift, qui signifiait Effrayant, Étourdissant, était un nom épithétique de Œgir (cf. anglos. Fish-cynn, Engeance de l'Effrayant, synonyme de Monstres marins; Fifl-d'or, Porte de l'océan, synonyme du norrain Œgisdyr). Plus tard ce nom garda seulement la signification générale de Terrible, et c'est pourquoi l'Hiver affreux, qui précédera le Crépuscule des Grandeurs (norr. Ragna-rökur) ou la Fin du monde, est désigné par le nom de Fimbul-vetr (l'Hiver terrible; cf. Fimbul-fambi, Terrible Fat; Fimbul-thulr, Terrible Conteur). Enfin fift (étourdissant) prit encore la signification de ensorcelé, hébété, stupide. Œqir, le Dieu de l'Océan, se différencia complétement, dans la mythologie norraine, du Serpent vénimeux, qui était le Symbole des eaux agitées et salées de l'Océan. Cette distinction s'établit d'autant plus facilement qu'on n'avait plus conscience de la signification primitive du nom de Ægir (gète Agis, Serpent). Ce Serpent, qui de son anneau entoure la terre appelée l'Enclos moyen (norr. midgard), eut le nom de Serpent de l'Enclos moyen (norr. Midgards-orm); et comme les dragons en général, passaient pour des animaux fascinaleurs, et que le Serpeut de l'Océan se défendait, contre le Dieu du soleil, moyennant la magie, ce serpent eut aussi le nom de Fascinateur solaire (norr. lörmun-gandr, v. p. 193). Quelques-unes des attributions du Dieu du soleil, entre autres celle d'Ennemi ou d'Adversaire du Fascinateur solaire, ayant passé à Thôr (v. p. 204), ce dieu devint, dans la Mythologie norraine, le grand Ennemi du Serpent de mer. Comme fils de lord (Terre), Thôr est par cela même déjà le Protecteur de la terre ou de l'Enclos moyen (norr. Midgards-veorr; cf. scyth. Tavit-varus, p. 192), et il la protège surtout contre les débordements de l'Océan ou contre les attaques ou envahissements du Serpent nommé Fascinateur solaire. Dans les légendes du Moyen âge, les débordements des fleuves ou les inondations apaisés ou arrêtés par certains Saints qui furent substitués au Soleil, ont aussi été symbolisés par des Serpents ou Dragons représentés comme domptés ou vaincus par ces Saints. Parmi ces Dragons symboliques, on remarque, par exemple, la Chair-salée à Troyes, le Dragon de Saint-Marcel à Paris, la Gargouille de Saint-Romain à Rouen, lesquels sont les

Symboles des inondations de la Seine. Tels sont encore la Kraulia à Reims sur la Vesle, le Dragon de Saint-Bienheuré à Vendôme sur le Loir, la Grande-Gueule ou la Bonne-Sainte-Vermine à Poitiers, au confluent du Clain et de la Boivre, la Grouille (cf. Kraulia) à Metz sur la Moselle, la Tarasque à Tarascon sur le Rhône, etc.

Le Dieu de l'Océan Egir ne fut plus adoré, en Scandinavie, comme les Dieux proprement dits ou comme l'avait été autrefois Tamis (v. p. 249), dont il était l'héritier et le successeur; il fut seulement compté parmi les Êtres mythologiques surhumains qu'on nommait Thurses ou Iotnes.

Nous avons retracé maintenant l'histoire de l'origine et des dédoublements de toutes les Divinités scythes, et montré comment elles se sont transformées dans la religion des peuples de la branche gète et dans celle des Germains et des Scandinaves. Ce tableau rapide, mais complet, prouve d'abord que toutes les Divinités des Ger 'mains et des Scandinaves sont les continuations, les métamorphoses et les dédoublements de celles des Gètes, comme les divinités des Gètes sont les continuations, les métamorphoses et les dédoublements de celles des Scythes; il prouve ensuite que le mythologie chez les Scythes, chez les Gètes, et chez les Germains et les Scandinaves n'est que le développement normal, dans trois périodes successives, d'une seule et même religion; et que, par conséquent, les Germains et les Scandinaves sont les fils des peuples gètes, comme les peuples gètes sont les fils des Scythes. Cette dernière thèse, qui est ici de la plus grande importance pour nous, sera encore confirmée par la similitude qu'on remarque, entre la religion des Scythes, celle des Gètes, et celle des Germains et des Scandinaves, d'abord, quant aux Étres mythologiques non adorés et ensuite, quant aux phénomènes que présentent le culte et les usages religieux de ces peuples.

# II. ÉTRES MYTHOLOGIQUES NON ADORÉS.

### CHAPITRE XVI.

A. LES THURSES ET LES IOTNES.

§ 165. Les Dieux adorés et leur nom générique. — Les Dieux adorés, chez les Scythes, étaient dans l'origine les repré-

sentants des principaux objets utiles ou bienfaisants de la Nature, savoir le ciel, la terre, le soleil, la lune, le feu, l'eau et la mer; et ces objets divinisés passaient pour être les Protecteurs et les Bienfaiteurs · des hommes et du monde. Aussi longtemps que ces Dieux étaient encore zoomorphes, ils ne pouvaient pas former un même genre, une même famille, et, par conséquent, ils ne pouvaient pas non plus avoir un nom générique. Mais plus tard, étant devenus anthropomorphes, ils pouvaient aussi être considérés comme appartenant à une même famille, comme formant une espèce distincte, et comme ayant un seul et même domicile. Dès lors on leur assigna à tous le ciel pour demenre; et voilà pourquoi le nom générique, le plus ancien, par lequel on désignait les Dieux comme une espèce distincte, et celui qui existait déjà lorsque les différentes branches de la raçe iafétique ne s'étaient pas encore séparées les unes des autres, était le nom de Célestes, (Habitants du ciel) par opposition à celui de humains (ou habitants de la terre, cf. p. 173). Ce nom de Célestes, les Hindous l'ont exprimé par daivas, les Grecs par théoi (p. deifoi, deihoi), les Seythes par taivas (norr. tivar, diar). Plus tard, surtout chez les peuples de race scythe, le nom propre ou épithétique du Dieu qui était le plus généralement adoré, devint le nom choisi pour exprimer l'idée de dieu en général. C'est ainsi que les peuples de la branche parthe et sarmate vénéraient surtout le Soleil, auquel ils donnaient le nom épithétique de Pakus (Respectable, v. p. 183; sansc. bhagas; pers. baga; gr. bakchos; slave bog); et ce nom est devenu plus tard, chez leurs descendants, les Parthes et les Slaves, le nom de dieu en général. Voilà pourquoi le titre de Paku-purus, que se donnaient les princes parthes, signifiait, dans l'origine, Fils du Respectable, c'est-à-dire Fils du Soleil; mais il prit plus tard le sens plus général de Fils de Dieu, de sorte que les historiens persans et arabes purent employer le nom de Fak-fur pour traduire et exprimer le titre de Fils du Ciel (chinois Tien-tseu) que portaient les Empereurs de la Chine. Le mot slave bog (dieu) est dérivé du scythe Pakus (le Respectable), qui était le nom épithétique du Soleil (v. p. 183). Chez les peuples de la branche gète, un autre nom épithétique du Soleil devint également, plus tard, le nom commun pour désigner Dieu en général. En effet, ces peuples considéraient le Soleil surtout comme le dieu intelligent et lui donnaient, par conséquent, le nom épithétique de Got (Avisé, Intelligent; scyth. Geta; cf. norr. gautr; lat. catus, avisé), qui, dans la suite, devint l'expression pour désigner l'Être divin en général (cf. all. Gott). Les peuples scandinaves et germaniques, pour désigner les Dieux (norr. godh) plus spécialement comme Protecteurs des hommes, les ont nommés Ases (p. Anses; norr. Æsir), c'està-dire Supports ou Soutiens (sansc. ansas, épaule; lat. ansa, support, épaule, anse; âra p. ansa, support, autel); les Déesses furent appelées les Amies ou Amantes des Ases (norr. Asynior p. Asviniar).

§ 166. Les Thurses et les Ietnes. — A côté des Dieux qu'ils adoraient, les Scythes, ainsi que les autres branches de la race iafétique, conçurent des Êtres mythologiques doués d'une puissance surhumaine, et qui, plus ou moins anthropomorphes on . zoomorphes, représentaient les forces gigantesques, terribles et pernicieuses de la Nature. Ces Étres surhumains, qui passaient plus ou moins pour les Ennemis des Dieux et des humains, n'étaient pas adorés mais plutôt craints ou haïs des hommes. Comme, dans l'origine, les Scythes habitaient, dans l'Asie, des plateaux élevés, où les pluies étaient, pour eux, un bienfait, et la sécheresse une calamité, ils durent considérer comme des Démons malfaisants, les Représentants ou les Personnifications mythologiques des vents secs, qui, dans ces contrées, chassaient, absorbaient, ou comme on disait, mangeaient les nuages fécondateurs, rassemblés et amenés par le dieu Ciel (Tivus), surnommé Pirkunis (Pluvieux, Orageux, v. p. 155). Aussi ces Démons avaient-ils les noms de Turses (Secs, Arides; gr. tarsos; goth. thairs; all. dürr; cf. lat. terra, sèche) et de liunes ou loines (Mangeurs; sansc. ad; lat. edere; norr. ēta, manger). Le nom du roi scythe Itun-tursus (scytho-grec Ithanthursos; Justin I-an-dyssus; cf. norr. kötun-thurs) prouve que les Turses et les James étaient déjà connus des Scythes sous ces noms mythologiques. Les traces de la foudre, ou, comme disaient les Scytho-Grecs, de Héraklès, que l'on montrait, en Scythie, sur les bords du Tyras (Hérod., IV, 82), étaient, sans doute, les marques du combat terrible que, d'après la tradition mythologique, le Dieu de tonnerre (Pirkunis) avait livré, en cet endroit, à ses ennemis les Turses et les Itunes (v. p. 156).

 $<sup>^4</sup>$  Dans Itunes le u est bref et l'accent est sur la première syllabe radicale. C'est pourquoi on fait bien d'écrire et de prononcer en français Itnes ou Iotnes au lieu de Itunes.

Les traits que les Gètes tiraient avec leurs arcs contre le ciel, toutes les fois qu'il y avait un orage, étaient dirigés contre les Démons, que le Dieu du tonnerre Skalmoskis était supposé combattre; et cette habitude qu'Hérodote considérait comme une injure sacrilége faite à Zevs, était au fond, c'est-à-dire aux yeux des Gètes, un acte pieux et méritoire, ayant pour but de venir en aide au dieu Firgunis ou Skalmoskis, dans sa lutte contre les Thurses et les Itunes (v. p. 160).

Dans la mythologie des Scandinaves, ces Démons durent prendre un caractère quelque peu différent de celui qu'ils avaient eu dans la religion des Scythes et dans celle des peuples de la branche gète. En effet, comme dans le Nord, ce ne sont pas les vents brûlants et secs, mais les froids excessifs de l'hiver qui sont nuisibles ou pernicieux; les Thurses et les lotnes, de Géants de sécheresse qu'ils avaient été dans l'origine, devinrent, dans la Mythologie scandinave, des Géants de glace. Leur nom de Thurses (Secs, Raides) désigna dès lors, soit la raideur des corps transis de froid, soit la sécheresse ou le manque d'eau des régions polaires, soit enfin l'aridité de la Nature manquant de sève en hiver 1.

## CHAPITRE XVII.

## B. LES GÉNIES. - KVARKES.

§ 167. Signification du nom de Kvarkes. — Les peuples primitifs de la race de *Iafète* se figuraient l'âme comme quelque chose d'animé (gr. zôon, animal), renfermé dans le corps et lui donnant le mouvement et la vie. Dans l'origine, lorsque les hommes ne voyaient encore jusque dans leurs Divinités que des Êtres zoomorphes, on ne pouvait pas non plus se figurer l'âme autrement que comme un petit Être matériel zoomorphe logé dans le corps, l'animant pendant la vie et le quittant au moment de la mort. Plus tard les Dieux étant devenus anthropomorphes, l'âme

<sup>&#</sup>x27;Ce qui prouve que les idées de froid et de sec se touchaient de près dans les langues d'origine scythique, c'est que le mois de décembre, dans la langue lithuanienne, porte le nom de Sausis (Sécheresse). Thôrkell, fils de Thôrolf, eut le surnom de Gelée sèche (norr. Thurra-frost), parce que, toutes les fois qu'il allait à la chasse, il y avait une forte gelée ou, comme on disait, une gelée sèche. (Voy. Weinhold, Altnordisches Leben, p. 281.)

fut aussi concue comme un Être matériel ayant la forme humaine, ou comme la Figure en miniature de l'individu dont cet Être matériel animait le corps. C'est ainsi que les Hindous croyaient que l'âme, qu'ils nommaient le préexistant (sansc. pourouchas, p. pravasas, préexistant; zend fravashi, la préexistante; pers. fervèr) était une petite Figure matérielle, l'image de défunt, de la grandeur du pouce (v. Mahâbhârata, Savitri). Ce petit Génie (cf. gr. daïmonion) qui, comme on croyait, avait été l'âme du corps pendant la vie, continua son existence après qu'il se fut séparé de ce corps par la mort. Les peuples iafétiques croyaient généralement que ces petits Génies des défunts seraient dans l'autre vie les Protesteurs des membres de leurs familles : et c'est pourquoi les Hindows donnaient à ces Mânes ou Ames protectrices le nom de Protecteurs (sansc. piteras, Pères). Les Perses représentaient sur leurs monuments le Génie protecteur ou le Fervèr du roi défunt, comme la Figure en miniature de ce prince, planant au-dessus du trône du roi régnant. En général, l'Antiquité se figurait les Mânes ou les Génies Protecteurs comme des Nains d'une taille plus ou moins petite. parce qu'on se représentait ainsi les âmes renfermées dans les corps humains, et que ces Génies n'étaient, comme on croyait, que des âmes qui, par la mort, étaient sorties des corps qu'elles avaient animés pendant la vie. Tels étaient, p. ex., chez les Hindous, les Génies-nains nommés Balakhilyas (Issus de l'Inculte aux poils; v. Les Scythes, p. 54): tels étaient encore les Pugmées (Hauts comme le poing) chez les Grecs, les Patnikes (Libéraux) chez les Phéniciens, les Térafim (Nobles) chez les Hébreux, les Kabeires ou Kobeires (Protecteurs; cf. gaël. cabhair, cobhair 1) des Kimméro-thrâkes. Tels étaient aussi, chez les Scythes, les Kvarkes, (Lucien, Toxaris, Korakoï, dont le nom signifiait Nains et se rapportait à un thème (K-RaKa. lat. ex-tendere) qui exprimait l'idée de élancé (cf. gr. makros). mince (lat. macer), petit (gr. mikros) et chétif (sansc. krças, petit: lat. graechus, gracilis; fr. grêle). Les Kvarkes, comme Génies des défants ou Ames des Pères, étaient, dans l'origine, seulement les Protecteurs des membres de leur famille et du foyer domestique (scyth. taviti). Mais déjà au septième siècle avant notre ère, ces Kvarkes passaient aussi pour être les Protecteurs du paus (cf. le nom

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Adolphe Pictet, Du Culte des Cabires chez, les Irlandais, et E. RENAN, Mémoire sur Sanchoniathon, p. 29.

propre scythe de Okta-masa-das, Génie de la contrée; cf. norr. landeatir; lat. lar), et ils présidaient, en cette qualité, à tout ce qu'on considérait comme produisant le bien-être de la contrée, tels que les vents, les pluies, les rosées et tous les autres phénomènes météorologiques qui n'étaient pas attribués aux divinités adorées, telles que Vrindus (v. p. 236), Pirkunis (v. p. 155) ou Vâtus (v. p. 161). Ces attributions plus étendues de Protecteurs du pays, étaient données aux Kvarkes par les Scythes, sans doute en imitation de celles qu'avaient les Kabires chez les Kimméries. En effet ce qui, entre autres preuves, démontre l'influence mythologique des Kabires sur les Kvarkes, c'est que, d'abord, les Kimméries de la Tauride avaient, dans la Chersonèse, un sanctuaire renfermant deux Kabires, qui présidaient aux vents favorables à la navigation si pleine de dangers sur le Pont-Euxin, et que, ensuite les Seythes qui, au septième siècle avant notre ère, remplacèrent, dans la Chersonèse, les Kimméries, qu'ils avaient vaincus et en grande partie chassés de cette contrée, conservèrent ce sanctuaire avec les deux Kabires, auxquels ils donnèrent seulement le nom scythe de Kvarkes. Les Grecs, qui aimaient à rapporter à feur religion les cultes qu'ils voyaient établis chez les peuples étrangers, confondirent ensuite ces deux Kvarkes ou Kabires avec Kastor et Pollux et avec Orestès et Pyladès (v. Lucien, Toxaris) qui, eux aussi, présidaient aux vents favorables et à la navigation heureuse.

§ 168. Les Dvairgs chez les peuples de la branche gète. — Quelques dialectes de l'idiome gète, qui avaient subi l'influence des idiomes thrako-keltes (v. p. 137), aimaient à remplacer l'initiale gutturale par une dentale (cf. p. 155, note): c'est ainsi, par exemple, que Kvaleis s'est changé en Thalès (v. p. 197), et que Vrandus (vieux-all. vranno, étalon) s'est changé en thrandus (norr. thrandr, verrat, v. p. 190). De la même manière le nom scythe Kvarkus (Nain) s'est changé, dans quelques dialectes gètes, d'abord en thvarichus et puis en dvairgs. Dans la mythologie des peuples de la branche gète, les Dvergs étaient les continuateurs des Kvarkes scythes. Or, chez ces peuples gètes, c'est dans cette seconde période que les idées cosmogoniques commencèrent à se former et à se développer. Lorsque donc les Dvergs, de Génies ou d'Ames qu'ils avaient été dans l'origine, furent devenus peu à peu des Étres mythologiques, et constituèrent une race à part, on songea aussi à

expliquer par un mythe leur origine, comme on avait imaginé des mythes théogoniques et anthropogoniques pour expliquer l'origine des Dieux et des hommes. Un ancien mythe hindou, formé dans la période philosophique ou dans la troisième période de la religion de l'Inde, énonçait que les Dieux, après avoir fait naître du corps de Brahma (Substance primitive), les Brahmanes, les Kchatryas, les Vaiçyas et les Coudras, firent encore sortir des cuisses de ce Géant le nain Nichadas ou Nicadas, dont le nom, suivant les grammairiens hindous, signifiait Crépusculaire (ou Ayant la nuit pour commencement; de niça, nuit, et adi, commencement), et lui fut donné, sans doute, parce que les Nains, issus de lui et nommés comme lui Nichadas, commençaient, comme on croyait, à agir et à s'agiter seullement au crépuscule du soir (cf. les Nerves, p. 34). Ce mythe hindou fut reproduit, sous une forme quelque peu modifiée, dans une légende née postérieurement et d'après laquelle les Brahmanes (substitués aux Dieux), en secouant les bras du roi Vênas (substitué à Brahma), qui était mort sans postérité, en ont fait sortir le grand roi Prithous (Le Large; cf. sansc. Prithvi, La Large, la Terre) et sa sœur Artchis (Flamme, Feu). De la cuisse de Vênas sortit encore un nain Nichadas, dont proviennent les Nichadas (Crépusculaires) qui habitent les cavernes et les montagnes (v. Bhagavat-Pouranam; éd. Burnouf, chap. XV). Bien que ces mythes soient nés dans l'Inde et ne remontent nullement à l'époque primitive où les différentes branches de la race iafétique ne s'étaient pas encore différenciées les unes des autres, et bien que, d'un autre côté, on ne puisse supposer une influence historique exercée par les Hindous sur les peuples de la branche gète, on remarque cependant une analogie curieuse entre ces légendes hindoues sur l'origine des Nichâdâs et le mythe cosmogonique des peuples de la branche gète sur la naissance des Dvergs. En effet, ce mythe rapporte que les Ases ou les Grandeurs (norr. Regin) firent sortir des membres inférieurs ou des Cuisses du géant Humis (norr. Ymir, v. p. 252) deux Etres (norr. Modsognir et Durinn) d'où proviennent les Dvergs de la première famille. Cette analogie est sans doute fortuite; mais il n'en est pas de même des ressemblances qu'on remarque entre les Gobelins des peuples keltiques et les Dvergs des peuples germaniques. Ces analogies ne sauraient être l'effet du hazard; elles proviennent d'une influence historique directe exercée par les peuples kimméries sur les peuples de la branche gète; et il faut admettre que cette influence s'est exercée déjà dans cette seconde période, dès l'époque où les Gètes furent entrés en rapport avec les Kimmérothrakes et les Kimméro-Keltes (v. p. 38).

§ 169. Les Nains chez les peuples germaniques et seandinaves. — Le nom scythe de Kvarkus ayant produit dans les dialectes gètes les deux formes de kraki et de dvairgs, les langues germaniques et scandinaves, issues des dialectes gètes, adoptèrent également ces deux formes différentes. Les idiomes scandinaves employèrent la forme kraki pour désigner le nain en général, et réservèrent la forme dvergr pour désigner le Nain considéré comme Être mythologique. Le dialecte saxon préféra la forme querch (quarchil), l'anglo-saxon la forme duaruh (angl. dwarf) et le haut-allemand la forme zverch. Les traditions mythologiques sur les Nains passèrent des peuples de la branche gète aux peuples germaniques et scandinaves, qui les développèrent et les augmentèrent. C'est à la Critique d'abord à distinguer quel en a été le fonds primitif chez les peuples de la branche gète, et ce qu'y ont ajouté les Germains d'un côté, les Scandinaves de l'autre, et ensuite à déterminer ce qui en est dû à l'influence particulière ou spéciale soit des Keltes de la Germanie, soit des Keltes de la Gaule, soit des Keltes de la Grandc-Bretagne.

Dans la Scandinavie, la distinction entre les Dvergs, qui présidaient aux phénomènes physiques et météorologiques attribués à la terre, et les Alses qui présidaient aux phénomènes et objets météorologiques attribués au ciel, s'effaça de plus en plus, de sorte que plus tard, surtout en Islande, le nom même de dverg sur remplacé par celui de alse (all. elbe, else 1). Selon la nature des objets auxquels ils étaient censés présider originairement, les Dvergs, revêtus de dissérentes sormes anthropomorphes et zoomorphes, habitaient soit les eaux, soit les plaines, soit les cavernes ou les montagnes. Il y avait bien parmi eux aussi des Génies malsaisants qui

<sup>&#</sup>x27;Le nom de Alfr, qui me semble correspondre au grec alfos et au latin albus, signifie Blanc et désignait, dans l'origine, un Génie qui, sous le plumage d'un cygne, présidait aux eaux (cf. Albis, l'Elbe). Plus tard ces Génies-cygnes devinrent aussi les Génies présidant aux nuages, et enfin leur nom devint une dénomination générale pour désigner les Génies célestes et météorologiques. J'ai des raisons historiques, philologiques et linguistiques pour mettre en doute le rapprochement qui a été fait du nom des Alfes avec celui des Ribhavas des Hindous.

se rapprochaient, par leur caractère, de la méchanceté des Iotnes. et ils se voyaient aussi obligés, quand on les persécutait, de recourir à la ruse et à l'astuce, pour suppléer par elles à ce qui leur manquait sous le rapport des forces physiques. Mais ils étaient généralement bons, serviables et bienveillants, et pour cela on les appelait le bon peuple (angl. good-people; norr. huldu-folk; dans le Poitou, Holdes). Ceux qui habitaient les cavernes et les souterrains passaient pour exceller dans la métallurgie et pour être d'habilesforgerons. En cette qualité ils étaient possesseurs et gardiens des trésors cachés dans la terre. Tels étaient, p. ex., chez les Hindous, les Yakchas (Respectables), les serviteurs de Kouvéras, le Dieu des richesses; chez les Perses, les Arimaspes (Chevaux du Révérend ou du-Soleil); chez les Assurs, les Grupes (Griffons; cf. héb. Keroub); chez les Égyptiens, les Nains fils et serviteurs de Phtha (Vulcain); chez les Grecs, les Pugmées et les Daktules, fils et serviteurs d'Héphaïstos; chez les Kimméro-Thrâkes, les Kabeires (Protecteurs; cf. basse lat. Gobelinus; all. Kobalt, Kobold; gaël. cabhair) et les Telchines (Fascinateurs; cf. thelgo, enchanter). En leur qualité de forgerons, de mineurs, de gardiens de trésors ou de Génies protecteurs du pays, les Nains mythologiques se confondirent, dans la tradition populaire, avec les races primitives ou avec des peuples, des tribus, des familles historiques renommés comme mineurs, comme forgerons ou comme ayant excellé dans la métallurgie. C'est ainsi, p. ex., que, chez les Hindous, certaines classes de Génies-Nains furent appelées. les unes Nichâdas (Crépusculaires, v. p. 260) d'après le peuple des Nichâdâs (p. ni-sâdâs, Établis plus bas), fixés sur la Sarasvatî, les autres Kirâtâs (Arrh. Kirrhadai), d'après le peuple de ce nom établi sur la côte de Koromandel, d'autres encore Prasies (Plin., 6, 22, 7), d'après le peuple qui portait anciennement ce nom ethnique. Les Kimméro-Kares confondaient les Pygmées ou Incubes (kimmér., Tussyl, Dormeur; gaël. dusal; cf. norr. Dus-niâll, Petit-Colin, Dusil-menni, Petit-Dormeur) avec les habitants de la ville de Tralles (Euanthia, Antiochia). Les Kimméro-Thrâkes rapportaient que les Génies-Nains (Tuzes), appelés par les Grecs Pugmaioi (Gros comme le poing), habitaient autrefois la ville thrâke de Kat-tuze (Chat-Incube; cf. Steph. de Byz. s. v. Kattouza) ou l'ancienne Géranie (Ville aux Grues), d'où ils furent chassés par des Grues (Plin., H. N., 4, 18, 6), c'est-à-dire par des Génies-Nains ayant la forme de Grues (cf. Alfes, p. 261, note). Les Keltes d'Écosse donnaient à certains Génies le nom de Peohtes (angl. pixies; cf. Grimm, Mythol.), d'après le nom de leurs voisins et ennemis, les Pictes. Les Scandinaves aussi, surtout à l'époque où les idées évhéméristes avaient pénétré dans le Nord, confondaient non-seulement les Géants (Iotnes, p. 256), mais aussi les Dvergs avec les Finnes, leurs voisins qui avaient été les habitants primitifs de la Presqu'île (v. p. 51). C'est ainsi que plusieurs Dvergs portaient le nom de Finnr, d'après les anciens habitants d'origine finne, et que Virvir était à la fois le nom d'un dverg (v. Poëmes islandais, p. 193) et le nom d'une ancienne tribu finne (v. p. 57). Le dverg artiste Volund (Artificieux; all. Wieland) était fils du roi des Finnes, et habitait le fond de la Vallée-du-Loup. Comme les Dvergs s'étaient confondus avec les Alfes (v. p. 261), on désignait aussi le Pays des Finnes par le nom de Séjour des Alfes (norr. Alf-heimr); et Völund qui, selon la tradition, habitait le Pays des Finnes, au nord de la Suède, fut également appelé Chef des Alfes (norr. Alfa-visi).

Comme Protecteurs (sansc. Pitaras) des hommes, les Génies-Nains se rapprochaient de la nature des Dieux. Aussi quelques-uns d'entre eux furent-ils adorés comme des divinités. Tels étaient, par exemple, chez les Scythes, les deux Kvarkes qui furent substitués aux deux Kabires kimméries (v. p. 259), et, chez les Germains, les deux Halkes (Vénérables; Alci, German. 43; norr. haligir), les Divinités des Nahar-Vales. Généralement les Génies-Nains étaient seulement vénérés, mais non adorés; on ne leur rendait pas un culte comme aux Dieux et ils n'avaient pas, comme ceux-ci, des sanctuaires ni des prêtres.

## III. ÉLÉMENTS DU CULTE ET DE LA RELIGION.

## CHAPITRE XVIII.

### A. LES SANCTUAIRES.

a. Les Lieux sacrés chez les Scythes.

§ 170. L'Offertoir sur la Terrasse de l'assemblée. — L'adoration, qui était la partie principale du culte, exigeait qu'on s'adressat directement aux Dieux qu'on invoquait; il fallait connaître, par conséquent, le lieu qu'on supposait être celui de leur Séjour habituel. Dans l'origine, lorsque les Dieux étaient encore 200morphes et des objets toujours visibles de la Nature, tels que le ciel, la terre, le soleil, la lune, etc., on s'adressait directement à ces objets divinisés pour les invoquer ou les adorer, et il n'y avait pas lieu de donner à ces Divinités des temples pour demeures, ni de les représenter par des images quelconques, afin de les rendre présentes à la vue. Mais plus tard, lorsque les Dieux furent devenus anthropomorphes, ils étaient censés appartenir à une même race ou famille et avoir une seule et même demeure, savoir le ciel; de sorte que le nom le plus ancien pour désigner les Dieux comme race, genre ou famille divine, était celui de Célestes (v. p. 255). Étant donc devenus anthropomorphes, les Dieux n'étaient plus comme antérieurement des objets de la Nature divinisés et toujours visibles; ils présidaient seulement à ces objets, qui, autrefois, passaient pour être eux-mêmes des dieux, et ils devinrent des Génies anthropomorphes ou les Divinités, généralement invisibles, de ces objets toujours visibles. Dès lors on songea à rendre aussi ces Divinités célestes toujours visibles, en les supposant en quelque sorte incarnées, chacune, dans une Image; et pour mettre ensuite cette Image à l'abri dans une demeure, et pour la soustraire aux regards profanes et indiscrets, elle fut placée dans un Sanctuaire, où on venait l'adorer. Si les Scythes n'ont pas eu des Images de leurs Divinités, cela ne tenait pas à leur inexpérience dans l'art plastique (v. p. 125); car les peuples primitifs sont toujours assez habiles pour fabriquer quelque image informe et grossière de leur Dieu; mais cela provenait de ce que, habitués en toutes choses à s'en tenir au strict nécessaire, ils ne sentaient pas encore le besoin d'avoir des Images des dieux qu'ils adoraient, ni par suite des Temples pour les abriter. Aussi longtemps que les Scythes, encore nomades, n'avaient pas eux-mêmes des demeures fixes, ils ne songeaient pas non plus à construire des demeures à leurs Divinités (Hérod., IV, 59). Ils n'avaient qu'un offertoir ou table de sacrifice (cf. goth. biuds; norr. biodr), dressée en plein air et en face du ciel; et c'est en dirigeant leurs regards au ciel, comme vers la demeure supposée des Dieux ou des Célestes, qu'ils pratiquaient l'aderation et faisaient l'invocution. Pour les Sacrifices de famille, la pierre focale ou le foyer de la

familie (v. p. 226) servait d'autel, et pour les Sacrifices publics l'autel c'était le foyer du chef de tribu ou le foyer de Taviti (v. p. 228). L'offertoir de Taviti était érigé sur le lieu de l'assemblée ou sur la terrasse publique (norr. mål-biörg, lög-biörg; cf. Hérod., IV, 62), et c'était une espèce de support (lat. âra p. ansa; sansc. ansas, épaule, soutien, v. p. 256), un échafaud ou une grande table faite en charpente ou de dalles en pierre, à l'instar des tables-pierres (kelt. dôl-men) des Keltes. Monté sur cet offertoir, auprès duquel se trouvait fiché en terre le Glaive ou le Dard (scyth. Kaizus, v. p. 158), le symbole du Dieu du Ciel, qui, comme Dieu Suprême,. présidait aussi à la guerre (v. p. 157), le sacrificateur ou les Femmes-Victimaires (scyth. vairo-pata, v. p. 309) y immolaient les victimes destinées, soit aux sacrifices (v. p. 274), soit aux consécrations (v. p. 279). Quand la tribu nomade comptait séjourner longtemps au même endroit, cet offertoir public était entouré d'un fossé et d'une clôture à claire-voie (cf. Gerrhes, p. 281), faite de bâtons de coudrier (norr. höslur). La terrasse ainsi entourée était sacrée (scyth. vaihus; goth, veihs) et inviolable et formait une espèce de Fort (goth. alhs, temple; lat. arcs, fort; cf. gr. alkè, force). Dans ce Fort on gardait les armes et les enseignes et les objets sacrés composant le trésor du Dieu suprême. Chez les Scythes de la mer Noire ce trésor renfermait la charrue d'or, le joug d'or, la gourde d'or et la hache d'armes d'or, tous objets sacrés qu'on disait être tombés du ciel (Hérod., IV, 5). La possession de ce trésor était attachée à la royauté, parce que le roi était également le Pontife suprême de la nation (v. p. 270). Aussi est-il dit, dans la traditon, que Hleiposkaïs et Arpo-skaïs ont cédé à leur frère Kola-skaïs (v. p. 92) la royauté, lorsque celui-ci fut devenu possesseur de ce trésor sacré. Pour que les rois pussent disposer à leur gré de ce trésor, ils préposaient à sa garde des esclaves, qu'ils pouvaient mettre à mort quand ils jugeaient nécessaire d'employer ce moyen pour prévenir leur indiscrétion (cf. Tacit., Germ., 44). Un certain jour de l'année, ces objets, comme pour en constater officiellement l'existence, étaient montrés au peuple, et ensuite un esclave faisait auprès d'eux la veillée de nuit. Ordinairement le gardien qu'on avait déterminé, par de grandes promesses, à faire cette veillée fatale, disparut dans la nuit d'une manière mystérieuse, comme ces serfs dont parle Tacite (Germ., 40) qui avaient fait partie du convoi de

la déesse Nerthus (cf. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, L. p. 194).

. b. Les Sanctuaires chez les peuples de la branche gète.

§ 171. La Tente dans l'Enclos. — Chez les peuples de la branche gète le culte était plus développé et plus perfectionné que chez leurs pères les Scythes. Non-seulement le Dieu du ciel Tius était représenté par une épée ou un dard, mais les autres Divinités étaient également représentées symboliquement, soit par quelque arbre dans un bois sacré, soit par quelque image anthropomorphe ou zoomorphe grossièrement faite. Comme, parmi les tribus gètes, celles qui étaient encore nomades vivaient, comme leurs pères les Scythes, sous des tentes placées sur des chars (scyth. koli-maha, p. 98), les images symboliques de leurs Divinités étaient aussi placées sous une tente (goth. hleithra, treillage; cf. gr. kleithron) faite de claies et de peaux. De même que, avant d'avoir des temples, les Israélites eurent un tabernaele portatif, et que les Arabes, avant Mohammed, avaient de petites tentes carrées (ar. caabah) qu'on pouvait transporter d'un endroit à l'autre, de même les tribus gètes, quand elles étaient en marche, portaient au devant des rangs une tente servant de sanctuaire. Cet usage fut observé encore plus tard chez les Goths chrétiens (Hieronym. Epistola ad Lætit., IV), toutes les fois qu'ils étaient en voyage; alors les prêtres précédaient le convoi, tandis que la foule qui suivait, chantait des psaumes (Hieronym. ad Heliod.).

Chez les tribus gèles qui n'étaient plus nomades, mais qui avaient des demeures fixes, le Sanctuaire de la Divinité était une imitation de la demeure du chef de tribu ou du roi. Les demeures des rois étaient des espèces de tentes assez solidement construites, mais encore recouvertes de peaux et placées au milieu d'une enceinte fermée (goth. alhs). Telle était, sans doute, la demeure ou la résidence (gr. basileion) du roi gète Dekeballus (v. p. 40), laquelle était nommée Skalmi-thakit-hus (géto-gr. Zarmi-zegeth-usa) ou manoir (hus) couvert (thakit) de peaux (skalmus). Déjà les princes des Scythes de la mer Noire ont habíté des tentes placées dans une enceinte; car la chambre sépulcrale qu'on leur préparait, après leur mort, pour leur sépulture, et qui était une imitation de la demeure que ces princes avaient occupée dans leur vie, ressemblait à une

espèce de tente ou de dais placé dans un enclos ou derrière un espace servant d'antichambre (v. p. 282).

L'Offertoir chez les Gètes était une table de sacrifice placée devant la tente qu'habitait la divinité (goth. gud-hus) et qui était entourée d'une Enceinte sacrée (goth. alhs). Tout cet enclos formait ce qu'on appelait le Sanctuaire (gr. herkos; v.-all. haruc; norr. hörgr); mais, plus tard, on désignait, par ce nom, plus spécialement la partie couverte du sanctuaire (anglos. kyric; angl. church; all. kirche) ou la tente, par opposition à la cour découverte (norr. hof) qui entourait ou renfermait cette tente. Ces sanctuaires étaient placés quelquesois dans des espèces de forteresses où l'on renfermait aussi les trésors, et les armes et les enseignes de guerre. Telle était, par exemple, chez les Gètes, la forteresse nommée Genukla (v. p. 39).

c. Les Sanctuaires chez les Germains et les Scandinaves.

§ 172. Les Bois sacrés et les Temples. — Les tribus germaniques et scandinaves, dans l'origine, étaient généralement plus pauvres et plus privées de ressources que leurs pères les peuples de la branche gète. Si, au commencement', elles n'ont pas eu des temples et des statues de leurs divinités, comme les autres peuples contemporains, cela ne provenait pas de ce que emprisonner les « dieux dans des murailles, ou les représenter sous une forme hu-« maine, leur eût semblé trop peu digne de la grandeur céleste » (Tacit., Germ., IX), cela provenait de ce qu'en toutes choses, ces tribus étaient réduites au strict nécessaire. Un arbre s'élevant dans un bois touffu au-dessus d'un lac ou près d'une fontaine ou d'une source thermale ou salée, était, la plupart du temps, l'Image symbolique de la Divinité (cf. p. 211), et le bois sacré tenait lieu de temple ou de sanctuaire. Tel était, par exemple, le Bois sacré qu'habitait la déesse Nerthus dans une fle de la mer Baltique; tel était encore le Bois consacré sans doute à la déesse Gesion, dans l'île de Sécland, appelée antérieurement Sælundr (Bois de la mer), précisément d'après ce Bois sacré. Quelquesois, au pied d'un arbre sacré, on construisait une cabane de branchage (lat. casula, v. Indiculus superstit., etc., 4) pour y abriter l'Image de la Divinité. Plus tard cette cabane fut transformée en une tente (hleithra) plus ou moins ornée. De là le nom de Leire (p. hlêdre, tente) que portait,

en Fionie, le plus ancien sanctuaire des Dânes. Si Adam, de Brême, dit que le temple d'Upsal était tout en or, cela veut dire, qu'au lieu de la tente primitive en peaux, on voyait à Upsal les planches des parois tendues, comme une tente royale, de tapis d'or.

Chez les Scandinaves, et probablement aussi chez les Germains, les Temples renfermaient, ainsi que les Sanctuaires de leurs ancêtres les Scythes, et de leurs pères les Gètes, le trésor public composé d'objets précieux provenant, soit de dons volontaires, soit du produit de l'impôt sacré. Dans le Nord, cet impôt, le seul que les princes eussent le droit de lever au profit du culte et du temple. en leur qualité de chefs religieux (v. p. 273), était payé par toute âme respirante ou, comme on disait dans le pays, par tout nez (norr. nef, nez); et pour cette raison il était appelé l'impôt du nez (norr. nef-giâld). Le temple d'Upsalir renfermait un si grand trésor que la richesse en devint proverbiale (norr. Upsala audr, Trésor d'Upsal; cf. aurum Tolosanum, Trésor de Toulouse). Les trésors des temples scandinaves étaient gardés, comme chez les Scythes, par un esclave (Tacit., Germ., 43). Aussi est-il dit dans le Heimskringla (Le Cercle du Monde), que le trésor du roi On le vieux, c'est-à-dire le trésor public, était sous la garde de l'esclave Tunni, le confident du roi. Dans l'Antiquité les armes comptaient parmi les objets précieux, et c'est pourquoi, chez les Grecs, les trésors (thèsauroi) privés ou publics étaient également des dépôts d'armes. Voilà pourquoi la tradition rapportait que Héraklès a distribué, à ses compagnons, les armes qu'il avait enlevées au trésor d'un temple. Cet usage de faire du trésor d'un temple également un dépôt d'armes, subsistait aussi dans le Nord, et les rois des Sviônes (v. p. 60), le mirent à profit pour rendre leur puissance absolue, en désarmant ainsi les Nobles et les manants (v. Tacit., Germ., 43). Car, sous prétexte de confier les armes à la garde de la Divinité, comme cela se faisait chez les Scythes et chez les Gètes, ils les enlevèrent à leurs sujets et les retinrent enfermées dans le Sanctuaire. Les temples scandinaves, germaniques et slaves devinrent ainsi en même temps des arsenaux fortifiés (norr. vapn-hus, maison d'armes; cf. sal-hus, dans Atlakvida, 17); et plus tard encore, du temps du christianisme, on donnait, en Suède, au porche de l'église, le nom de dépôt d'armes (vapn-hus)

## CHAPITRE XIX.

#### B. LE SACERDOCE.

a. Les Sacrificateurs chez les Scythes.

§ 178. L'Origine des fonctions sacerdotales. — L'Antiquité considérait comme hommes divins ceux auxquels leurs relations généalogiques ou leurs rapports extérieurs avec la Divinité donnaient un caractère religieux et sacré. L'idéal de l'homme divin, dans l'Antiquité, était le sacerdote ou le prêtre. Les fonctions de prêtre, à leur apogée et dans leur plus grande étendue, consistaient, chez les peuples anciens, à servir d'organe intermédiaire entre la Divinité adorée et le peuple adorateur. Pour le peuple, le prêtre était l'interprète de ses vœux, moyennant la Prière, et de sa gratitude ou de ses craintes, moyennant le Sacrifice. Par rapport à la Divinité, le prêtre était l'organe de la volonté céleste, moyennant l'Oracle et la Divination, et l'interprète de l'idée religieuse, par le Dogme et par les cérémonies du Culte. A l'époque où les différentes branches de la souche iafétique se sont séparées les unes des autres, le sacerdoce n'avait pas encore cette étendue, et il n'était pas même une fonction spéciale. Chez les Scythes, comme chez les Hindous primitifs, la civilisation de ces peuples, à l'état patriarchal, était encore trop peu avancée et développée pour comporter et nécessiter la division du travail ou des fonctions dans la société. Dans l'origine le père de famille et le chef de tribu présidaient seuls aux sacrifices, qui étaient toujours accompagnés de prières. On attribuait à ces prières une puissance magique et un pouvoir irrésistible jusque sur la Divinité (v. Les Chants de Sol, p. 70). Lorsque les Divinités étaient encore zoomorphes (v. p. 257), on présentait les prières sous la forme de conjurations. Tels étaient. par exemple, les Mantrani (Monitions) qu'on trouve encore dans les parties les plus anciennes des Védas. Pour composer ces formules sacramentelles et magiques, et pour les prononcer chaque fois qu'il s'agissait d'attirer sur les hommes quelque faveur, ou de détourner d'eux quelque malheur imminent, le chef de la tribu n'avait pas toujours l'aptitude nécessaire; on choisit donc certains hommes qui avaient le don de la parole ou le génie de l'éloquence

et de la poésie religieuses. C'est ainsi que les fonctions sacerdotales du chef de tribu se dédoublèrent; le prince resta, il est vrai,
chef de la religion, mais d'autres, choisis parmi les guerriers ou les
nobles et ayant l'aptitude voulue, furent préposés aux prières, et,
de cette manière, parvinrent plus tard à présider aussi aux sacrifices, à la place du chef de tribu. Tels étaient chez les Hindous primitifs les Nobles appelés Préposés ou Mis en avant (sansc. Pourohitás), parce qu'ils étaient préposés aux sacrifices qu'ils faisaient au
nom du chef de tribu, et qu'ils étaient mis en avant pour prononcer
les prières et les formules sacramentelles et magiques.

Comme, chez les Scythes, les rois passaient pour être les file des Dieux (v. p. 157), on attribuait à leur intercession toutes les bénédictions du ciel; mais, par la même raison, ils devenaient aussi responsables des malheurs publics, et quelquefois, en temps de détresse, ils étaient punis de mort pour avoir perdu ou détourné du pays la faveur et la protection de la Divinité. Comme pontife suprême du peuple, le roi était encore responsable des infractions à la religion et à la loi commises par ses sujets. C'est pourquoi la déesse Taviti punissait le roi par une maladie, quand quelqu'un de la tribu ou de la nation avait commis un parjure (v. p. 228). Le roi avait aussi à veiller sur l'observation des rites traditionnels du culte; et voilà pourquoi le roi scythe Saulius (v. p. 173) se crut en droit de tuer son frère, l'illustre Anacharsis, qui avait essayé d'introduire dans le culte de la déesse Apia (Terre) quelques cérémonies empruntées au culte grec de la déesse Kubelè (Hérod., IV, 76). Le roi Skulès (v. ib., IV, 80) fut chassé par son peuple et tué par son frère Okta-masa-das (v. p. 259) pour avoir secrètement pris part au culte grec de Bacchus, célébré à Olbie, et pour avoir introduit, sans doute dans le culte de Targitavus, surnommé Pakus (v. p. 183), des cérémonies empruntées à la religion de Bacchus.

b. Le Sacerdoce chez les peuples de la branche gète.

§ 174. Les Familles sacerdotales. — Le sacerdoce ou la science sacerdotale, si elle est transmise de père en fils comme un héritage, produit les familles sacerdotales; et les familles sacerdotales, si elles se constituent comme corps distinct, engendrent la caste sacerdotale. C'est ainsi que, dans l'origine, les premiersnés, choisis indifféremment dans toutes les tribus d'Israël, furent

chargés des fonctions du culte (Genès., 49, 3): Mais plus tard la tribu de Lávi, à laquelle appartenaient Moise et Aron, se chargea, de préférence aux autres, de ces fonctions; et enfin cette tribu de Lévi, s'occupant exclusivement des fonctions du culte, se constitua comme caste sacerdotale dans la Judée. Dans l'Inde primitive les Pouro-hitâs (v. p. 270) étaient au commencement des Kohatryas (guerriers, nobles, princes), chez lesquels on avait remarqué des dispositions pour l'éloquence et la poésie religieuses, et qui, pour cette raison, furent préposés au culte et aux sacrifices et chargés de prononcer les prières et les conjurations auxquelles on attribuait un pouvoir magique sur la Divinité. Plus tard les Pouro-hités laïques transmirent à leurs descendants leurs formules et leur science, qu'ils rendirent de la sorte héréditaires dans leurs familles. Ainsi se formèrent, dans l'Inde, des familles sacerdotales, qui bientôt se séparèrent des familles des Kchatryas laïques, d'où elles étaient originairement sorties, et acquirent sur celles-ci, comme étant en possession du Brahman (La Prière énergique), une supériorité incontextée. Ces Familles sacerdotales, après avoir ensuite formé entre elles une association, se constituèrent en une caste supérieure à la caste des Kehatryas, et prirent dès lors le nom général de Brahmanas (Possédant le Brahman). La caste sacerdotale, chez les Kimméro-Thrâkes et les Kimméro-Keltes, eut une origine analogue.

Par l'influence des peuples thrâkes et keltiques, avec lesquels les Gètes étaient entrés en rapport, la Prêtrise prit chez coux-ci, dès le premier siècle avant notre ère, un caractère plus sacerdotal. Cependant les prêtres, chez les peuples de la branche gète, ne formèrent jamais une caste, quoique les fonctions sacerdotales fussent devenues héréditaires dans plusieurs familles nobles. En effet, lorsque les Dieux qui, dans l'origine, étaient seulement particuliers aux familles nobles ou royales, furent dans la suite devenus aussi les Dieux de la tribu et de la nation, il était naturel que la prêtrise appartînt, non pas comme antérieurement, à la famille du roi considéré comme pontife suprême, mais aux familles nobles qui avaient institué le culte de ces Divinités, formées pour la plupart par le dédoublement des Divinités primitives (v. p. 254). Mais ces familles nobles, tout en devenant sacerdotales, gardèrent cependant leur caractère guerrier et laïc, au point que le sacerdoce, bien

qu'il fût devenu héréditaire dans elles, ne put engendrer la caste, et resta, en quelque sorte, une fonction civile ou laïque. Comme, d'après l'opinion généralement répandue dans l'Antiquité, ceux qui avaient fondé le culte de quelque Divinité étaient, non-seulement ses prêtres, mais passaient aussi pour être les fils ou les descendants de cette Divinité, ces familles nobles et sacerdotales furent encore considérées comme divines ou issues des Dieux, au même titre que les familles royales. Aussi les chefs de ces familles nobles prirent-ils le nom de Divins (lat. divi; norr. dîar; cf. goth. gudia 1). Ils s'attribuèrent même le nom spécial ou épithétique du Dieu dont ils se disaient les descendants, et ce nom, par extension, fut aussi appliqué dans la suite à toute leur descendance, et quelquesois même à la tribu ou à la nation entière. C'est ainsi, par exemple, que chez les Austro-Gotes, Amal (L'Actif, v. p. 190), le nom épithétique du Dieu du soleil, après avoir été d'abord le nom de la famille princière qui avait institué le culte de ce dieu, devint ensuite encore celui de toute la tribu des Amales. Chez les Gètes de la Thrace (Plin., 4, 11) il y avait la famille sacerdotale des Diobesses (Ours-de-Tius; norr. Ty-bassi, Tys-biörn) qui étaient probablement les prêtres de leur prétendu Aïeul le dieu Tius (scyth. Tivus; norr. Tyr). Le chapeau que portaient les Nobles chez les Scythes, et par lequel, sous le nom de Porte-chapeaux (Lucien, Pilo-foroi; norr. hâtt-berandi), ils se distinguaient des roturiers libres nommés Octopodes (v. p. 105), devint, chez les Gètes, presque un attribut de la prêtrise, et resta encore, dans la suite, le signe distinctif du dieu Odinn surnommé Sidhöttr (Chapeau-rabattu). D'après Dio Cassius et Petrus Patricius, les Dâkes et les Gètes se distinguaient en hommes libres laïcs nommés Chevelus (gr. Komètui; goth. Hazdingos; norr. Haddingiar; v. Grimm, Mythol.), et en Nobles sacerdotaux nommés d'abord Révérends (gr. Tarbusteoi de tarbusein; lat. Tremendi) et appelés plus tard Porte-chapeaux (v. Jornandès, De rebus get.).

## c. Le Sucerdoce chez les Germains et les Scandinaves.

§ 175. Les Laïcs prêtres sacrificateurs. — Les tribus germaniques et scandinaves, s'étant séparées de leurs pères les

Dans Iornandes il faut lire Dii au lieu de Pii.

peuples de la branche gète, à une époque où l'influence sacerdotale des Thrâkes et des Keltes ne s'était pas encore fait sentir sur elles, le sacerdoce, dans la Germanie et dans la Scandinavie, a gardé son caractère traditionnel de simplicité patriarchale. Aussi Jules César a-t-il été frappé des grandes différences qu'il y avait entre les Druides des Keltes et les Prêtres-laïcs des peuples germaniques (De bello gall., VI, 21). Toutes ces différences se résument en ce que les Keltes étaient un peuple sacerdotal, dont les prêtres formaient une caste, tandis que les Germains étaient un peuple laic qui considérait la prêtrise comme une fonction purement sociale ou politique. Chez les peuples germaniques et scandinaves, le Chef de tribu était ordinairement secondé par un ministre de la religion, qui était chargé à la fois des affaires du culte, de l'administration de la justice et de l'exécution des décisions judiciaires du peuple (Tacit., Germ., c. 7, 11). Ce ministre était pour le chef germain ou seandinave ce qu'était le brahmane (v. Lois de Manou, liv. 8, 9-11) pour le roi hindou, savoir son confident, son conseiller, son assesseur au tribunal, et, en général, le soutien de son autorité; c'était, ordinairement, un homme d'un âge avancé, le plus souvent choisi dans les familles les plus anciennes et les plus nobles; aussi, chez les Burgondes, portait-il le titre de Sinistus (Le plus Ancien; goth. sinista, superlat. de sins; lat. senis, senex; senior; cf. séné-chal). Comme ministre issu de la Divinité, il portait le nom de Divin (qudia; norr. godi); comme desservant du sanctuaire, il était appelé Sanctuarien (germ. harugari), et s'il desservait un temple avec une enceinte (hof), on le nommait le Divin dé l'Enceinte (norr. hofgodi); enfin comme présidant aux sacrifices, il avait le nom de Consécrateur (germ. pluostrari) ou de Homme de consécration (norr. blôt-madr). Dans la république d'Islande, où le gouvernement avait été ramené à sa simplicité patriarchale, le Chef de district était à la fois préfet et pentife; mais il portait communément le titre de Divin (Godi), qui rappelait plutôt son caractère sacerdotal accessoire que son caractère principal d'administrateur civil. D'un autre côté, comme chez les peuples laïques, la loi civile se confondait avec la loi religieuse, le prêtre, comme juge et comme divin, était aussi le gardien de la loi, et c'est pourquoi, encore au Moyen âge, en Allemagne, il était quelquesois désigné sous le nom de Garde-loi (êowart; v. Grimm, Myth., p. 79).

## CHAPITRE XX.

#### C. LES SACRIFICES.

a. Origine des Sacrifices chez les Scythes.

§ 176. Idée du Sacrifice. — Dans l'origine le Sacrifice n'était autre chose qu'un don fait par l'homme à la divinité pour se la rendre favorable et pour obtenir d'elle des dons plus agréables en retour. Le Sacrifice étant un don, l'homme qui faisait un sacrifice se considérait comme libéral, généreux; et c'est pourquoi sacrifice était aussi synonyme de être libéral envers la Divinité. La libéralité étant un témoignage d'amour ou de faveur, être libéral était aussi synonyme de être bienveillant, favorable, incliné (norr. lutr; de lyt, laut). Dans les langues scythes, libéral, favorable, incliné a donc été exprimé par p-lautus et p-leitus (goth. bleiths; norr. blidr et blaudr); de là l'acte de libéralité ou le sacrifice a dû se nommer plaut ou pleit (norr. blôt; v.-all. plôz), dont s'est formé ensuite le verbe dérivé plautan (norr. blôta; v.-all. plôzzan) ou pleitan (cf. pleistai p. pleittai, consacrés, v. p. 47; gebleistis p. gebleit-tis, consécration, v. p. 139) qui signifiait sacrifier, consacrer, bénir.

Quelle que soit l'idée que l'homme se fasse de sa divinité, qu'elle soit pour lui, ou bien un fétiche ou bien l'Essence de l'Étre, son devoir ou sa moralité consiste à tout sacrifier, à tout consacrer, sa personne y comprise, à ce qu'il croit être Dieu. Au point de vue moral, la vie de l'homme doit donc être une consécration, un sacrifice au Divin. Aussi, jusque dans les religions naturelles, le Sacrifice est-il l'acte religieux par excellence, et la plupart des autres açtes n'en sont, au fond, que les différentes modifications.

Né à l'époque où les hommes vivaient encore à l'état pastoral, et n'avaient que leurs troupeaux à offirir à leur divinité, le sacrifice consistait dans l'immolation des victimes; aussi l'immolation estelle devenue le type du sacrifice, et c'est pourquoi les cérémonies de cette immolation ont été plus ou moins imitées dans le rit des autres modes du sacrifice usités dans les religions anciennes.

Dans l'état patriarchal, le chef de famille ou le chef de tribu étaient en même temps le prêtre de la famille ou le pontife de la tribu. Aussi, chez les Scythes, le père faisait-il les sacrifices au nom de

la famille, et le roi, dans l'origine, faisait, en personne, les sacrifices publics au nom de la tribu. Plus tard, lorsque la royauté sortit de sa simplicité patriarchale primitive et que les sacrifices publics se furent multipliés, les rois ne firent plus, eux-mêmes, les opérations du sacrifice; ils s'en déchargèrent sur les Femmes Victimaires qui, à la place et au nom du pontife suprême ou du roi, immolèrent les victimes. C'est ainsi que les fonctions de pontife et de sacrificateur, qui originairement étaient cumulées par le chef de tribu, se dédoublèrent et devinrent deux fonctions spéciales, dont l'une seulement restait au roi et dont l'autre fut remplie par les Femmes Victimaires.

§ 177. La Tuerie d'hommes. — Comme, chez les Scythes, les femmes avaient à préparer les repas, c'étaient aussi des femmes qui, de préférence aux hommes, furent chargées de tuer les victimes destinées aux sacrifices ou repas sacrés, et, par suite, les victimes humaines objets des consécrations (v. p. 278). Ces Femmes Victimaires portaient le nom de Tueuses d'hommes, parce que les victimes consacrées dans les grandes fêtes étaient généralement des hommes faits prisonniers à la guerre. Comme ces Tueuses d'hommes, ainsi que, plus tard, les Conseillères du sanctuaire (alhi-hrunas), formaient une espèce de corps distinct, on les désignait aussi par le nom abstrait neutre de Viro-pata (Hérod., Oiro-pata; cf. sansc. vîra; badhâs), qui signifiait proprement Tuerie d'hommes; pareillement, dans la suite, chez les Scandinaves, les poëtes, qui formaient également un Corps, furent désignés par le nom abstrait neutre de Skald (Sonnerie, v. p. 128). Lorsque les Scythes se furent établis dans la Chersonèse taurique, les Grecs, après avoir confondu l'Artemis tauropolos des Kimméries avec la déesse Artin-paza des Scythes (v. p. 209), confondirent également les prêtresses de l'Artémis kimmérienne, nommées Mammelues (gr. Amazones), avec les Femmes Victimaires ou la Tuerie d'hommes des Scythes, et donnèrent à celles-ci le nom qu'avaient celles-là; et c'est ainsi que les traditions, moitié historiques, moitié fabuleuses, sur les Amazones kimmériennes et grecques, furent rattachées faussement par les Hellènes à l'histoire et à la religion des Scythes, aves lesquelles, cependant, elles n'ont eu originairement aucun rapport (v. Les Amazones dans l'Histoire et dans la Fable, p. 18).

§ 178. Les Sacrifices privés ou publics. — Les Sacrifices

publics et les Consécrations que la Tuerie d'hommes était chargée de faire, avaient lieu aux grandes Fêtes religieuses, telles que la fête du Solstice d'hiver et celle de l'Équinoxe du printemps. Ces fêtes étaient ordinairement des jours fixes (cf. lat. festus; all. fest), consacrés à célébrer le souvenir de quelque Action mythologique de la Divinité, à lui en témoigner de la joie, de la gratitude, et à lui adresser, à cette occasion, les prières et les vœux publics. On croyait que, dans ces jours solennels, la Divinité entrait en contact plus direct avec les hommes, qu'elle se montrait à ses favoris et adorateurs, et qu'elle venait en hôte visiter ses protégés pour les bénir. Aussi ces jours de fête étaient-ils essentiellement des jours consacrés à la réception à faire à la Divinité, et c'est pour cette raison qu'on croyait devoir les célébrer par des sacrifices. Car de même qu'on honorait l'étranger ou l'hôte, non-seulement par les présents qu'on lui faisait, mais aussi par des repas qu'on donnait en son honneur, de même aussi on voulait honorer la visite du Dieu par des offrandes et par des sacrifices. Les Sacrifices différaient des Offrandes en ce qu'ils n'étaient pas, comme celles-ci, des présents d'objets utiles ou agréables à la Divinité, mais des oblations de comestibles destinés à régaler l'Hôte-dieu. Les Sacrifices publics étaient donc des repas offerts à la Divinité par la tribu entière, et tous les membres de la tribu avaient le droit d'y prendre part, tandis que les Sacrifices privés, faits en dehors des jours de fête, étaient des festins offerts à la Divinité, au nom de la famille, et il n'y avait que les membres de la famille et ceux qu'on considérait comme alliés à elle par le sang, qui pussent y prendre part (v. p. 117). Comme le sacrifice était un festin, auquel ceux qui le donnaient, aussi bien que le Dieu-hôte auquel on l'offrait, devaient participer, on ne sacrifiait que des victimes, ou l'on ne servait que des comestibles, dont on pouvait goûter soi-même.

La manière d'immoler les victimes et les cérémonies qui accompagnaient ces sacrifices sanglants, dépendaient, chez les différents peuples, du mode employé habituellement pour tuer les animaux et pour préparer les repas ou les festins. Les Scythes avaient la coutume de tuer les victimes en les étouffant ou en les faisant mourir par strangulation (cf. all. würgen, étouffer, tuer), afin que le sang ne se perdît pas, mais restât entièrement dans la victime offerte à la Divinité (Hérod., IV, 60; cf. IV, 71, 72). Cependant dans

la suite, et déjà chez les Scythes, mais surtout chez leurs descendants, la victime était principalement immolée avec le glaive ou le conteau de sacrifice (cf. norr. skera, couper, immoler; all. würgen, étouffer, égorger). Le sang de la victime était ensuite recueilli soigneusement, par les Femmes Victimaires, dans un chaudron ou bol de sacrifice (norr. hlaut-bollr), et c'est d'après la couleur, les vapeurs et la coagulation du sang qu'on prédisait les événements et qu'on proclamait lè Destin (v. § 191).

§ 179. Les Repas de sacrifice. — Après que la victime eut été tuée et dépouillée de la peau, on la mit dans un chaudron pour la cuire, ou bien on la plaça, pour la rôtir, sur un feu qu'on alimentait avec les os qui avaient été extraits du corps de l'animal (Hérod., IV, 61). Les viandes étant cuites ou rôties et préparées pour le repas, on choisit les meilleurs morceaux pour en faire la part du Dieu (Hérod., IV, 61); et pour faire parvenir sa portion à la Divinité, on la déposait dans un endroit consacré, ou on la suspendait aux arbres, ou bien encore on la brûlait pour en faire monter le goût et l'odeur au ciel comme au Séjour des Célestes (Dieux), ou bien enfin on la livrait aux serviteurs et aux Femmes Victimaires qui en disposaient au nom de la Divinité. La part revenant à la Divinité étant livrée, le reste de la victime formait le repas des gens de la tribu, si c'était un Sacrifice public, ou des membres de la famille, si c'était un Sacrifice privé. Les peuples nomades et chasseurs, tels que les Scythes et leurs descendants, sacrifiaient comme victimes les animaux pris à la chasse ou choisis dans leurs troupeaux. A chaque divinité on sacrifiait de préférence les animaux qui lui étaient plus spécialement consacrés. Ainsi au Dieu du soleil on sacrifiait, dans les Grandes fêtes, des chevaux blancs. Voilà pourquoi, à Athènes aussi, on sacrifiait annuellement un cheval blanc à l'Archer scythe nommé le Préservateur (gr. Alkôn) ou l'Hôte-Médecin (c'est-à-dire au Dieu du soleil Targitavus ou Skalmoskis), devant la stèle qui lui était consacrée (v. p. 186). Les sacrifices de chevaux usités également dans l'Inde (sansc. açva-mêdhâs) furent aussi en usage chez les descendants des Scythes, les Gètes, les Slaves et les Scandinaves (norr. hrossa-slâtr). Chez les Gètes, cette sorte de sacrifice était réservée pour les grandes occasions, et c'est devant la victime immolée qu'on faisait les vœux publics les plus solennels. C'est ainsi, par exemple, que, dans la guerre avec

les Romains, les Gètes de la Mysie immolèrent un cheval devant leur armée et jurèrent de sacrifier à leurs dieux le général romain qu'ils espéraient faire prisonnier (Florus, 2, 26).

§ 180. Les Competations. — Les Scythes et leurs descendants faisaient toujours le plus grand cas des sacrifices sanglants. Cependant, comme tout festin consistait non-seulement dans le manger mais encore dans le boire, on faisait aussi des sacrifices de boissons ou des libations (v. Lucien, Toxaris, 45). Comme les Scythes et leurs descendants étaient de grands buveurs, au point que les Grecs, pour dire boire beaucoup, disaient boire comme un Scuthe (Arist. Probl., III, 7; Anakr. Ode, 55), les festins ou Repas de sacrifice dégénérèrent facilement en banquets appelés Compotations (norr. drykkior). Ces Compotations avaient lieu principalement à la Grande fête de l'année, c'est-à-dire à la fête du Solstice d'hiver ou à la fête de la Roue ou du Char (cf. slav. koli, char; norr. hiul, jul, Noël). C'est à cette fête que les Nomarques scythes ou les Chefs de district donnaient des festins à leur Prince, comme le faisaient plus tard encore les Iarles et les Herses scandinaves. Dans ces festins on faisait une grande consommation de vin (Hérod., IV, 66; VI, 84); et les femmes y prenaient part comme elles le faisaient plus tard encore chez les Scandinaves (Strabon, XI, c. 8; Plat., De Legibus, I, c. 9). Dans les Compotations qui accompagnaient les Sacrifices aux grands jours de fête, les Nobles scythes, comme plus tard les Nobles scandinaves, avaient l'habitude de boire, à la mémoire de leurs pères, ce qu'on appelait la Rasade commémorative (norr. minnisfull) et de faire des vœux solennels, soit de subir telle ou telle aventure périlleuse, soit de vaincre ou de tuer quelque ennemi redoutable, soit enfin d'apporter au roi la tête ou le scalp (Svidas, s. v. aposkuthizein) de leur ennemi vaincu (cf. Florus, 2, 26), afin d'acquérir ainsi, selon l'usage des pères, le droit de participer au butin qu'on faisait dans l'année (Hérod., IV, 64). Enfin pour que tout dans ces festins à la fois religieux et guerriers rappelat les combats et les exploits, on aimait surtout boire, à cette occasion, dans une tasse (norr. skala) faite du crâne (cf. all. hirn-schale) de l'ennenfi qu'on avait vaincu et tué (v. p. 142).

§ 181. Les Consécrations. — Les Consécrations différaient des Sacrifices en ce que dans celles-là les victimes immolées n'étaient pas des animaux mais des hommes, parce que ces victimes

humaines étaient immolées, non pour servir de repas au Dieu-hôte et aux gens de la tribu assistant au sacrifice, mais afin que ces hommes, ainsi dévoués ou consacrés, après avoir été mis à mort, pussent aller au ciel auprès de la Divinité pour entrer à son service ou pour lui porter quelque message. Ces Consécrations tenaient donc, d'un côté, de l'Offrande, en ce que la victime humaine était en quelque sorte un don fait à la Divinité dans la personne d'un nouveau serviteur, venant se joindre, au ciel, à ceux qui l'y avaient déjà précédé; d'un autre côté, elles ressemblaient, extérieurement du moins, à des Sacrifices, parce que l'homme qu'on dévouait ainsi à la Divinité pour être son serviteur dans l'autre monde, était mis à mort comme les victimes immolées dans un sacrifice. Ces Consécrations étaient usitées dans l'Antiquité chez tous les peuples qui croyaient à la continuation de l'existence après cette vie (cf. Ezéchiel, 39, 18; Bhagavat-Pouranam, éd. Burnouf, II, p. 281); elles étaient en usage chez les Scythes, et se maintinrent encore plus tard chez les Gètes et chez les Scandinaves. Comme elles étaient des actes religieux, elles eurent lieu ordinairement aux grandes Fêtes nationales (Hérod., I, 216; Mela, 2, 1; Solin, 15, 2, 3). C'est probablement à la fête du Solstice d'hiver ou à la Fête de la Roue que les Scythes consacraient au Dieu du soleil ou au Dieu de la guerre (Kaizus, v. p. 157), quelque prisonnier désigné par le sort parmi ceux qu'on avait pris dans le cours de l'année, et dont ordinairement un sur cent (Hérod., IV, 62) revenait au Dieu, ou devait lui être consacré comme sa part au butin, ou comme sa récompense pour la victoire qu'il avait accordée à la tribu dans le cours de l'année. Ce prisonnier de guerre ou l'esclave ainsi consacré au Dieu était considéré, chez les Scythes, non-seulement comme dévoué au service de cette divinité, mais aussi comme un messager envoyé au ciel pour y porter les vœux et les prières des hommes de sa tribu. La consécration ou la mise à mort de ce serviteur était donc regardée presque comme une faveur qui lui était faite; et comme il avait été jugé digne, par le Destin, d'aller servir dans le ciel la Divinité, on crut aussi devoir l'honorer d'avance en le traitant comme un Noble ou un Roi pendant les jours de fête qui précédaient sa consécration ou sa mise à mort. Les autres prisonniers de guerre, réservés (cf. lat. servus, réservé, v. p. 103) pour le service des hommes, se livraient également, dans cette fête, à toutes sortes de réjouissances.

Après avoir fait mourir, par strangulation (v. p. 276), la victime consacrée, on lui coupa le bras droit qui avait porté l'épée et qui était, par cela même, le membre honoré par excellence (cf. Lucien. Toxaris), et l'on jeta ce bras dans l'air, ce qui indiquait symboliquement que ce membre était une offrande livrée exclusivement au Dieu du ciel (Tivus, v. p. 154) ou de l'air (Vâtans, v. p. 162), lequel était aussi le Dieu de l'épée (Kaizus, v. p. 457) et des combats. Comme l'immolation de cette vietime humaine était assimilée à un sacrifice, on mélait aussi, selon l'usage généralement suivi dans les sacrifices, un peu de son sang à la viande de boucherie destinée au repas de sacrifice (cf. Hérod., IV, 26). Cet usage de mêler du sang humain à la viande du repas fut cause que les historiens grecs ont été amenés à croire que les Scythes étaient anthropophages ou qu'ils avaient l'habitude de manger de la chair humaine dans les sacrifices (Plin., H. N., VII, 2; Florus, 2, 26; Lucien, Toxaris).

§ 182. Les Sakéennes. — Cyrus, en souvenir de la victoire qu'il avait remportée sur les Scythes ou les Sakes, et comme pour consacrer, à son tour, à sa Divinité 1, les prisonniers scythes qu'il avait faits à cette occasion, adopta des Sakes leurs fêtes de consécration, auxquelles on donna, pour cette raison, le nom de Sakéennes (gr. Sakaïa, v. Hésych., s. v.) ou Fêtes scythes (Ktesias, éd. Bæhr, p. 95, 447). A Babylone cette fête durait cing jours (Athen., Deipnosoph., 14, 44), à commencer du quinzième jour du mois macédonien Lôos. Durant cette fête, ainsi qu'aux Saturnales romaines, il était permis aux esclaves de se livrer entièrement aux plaisirs. Au lieu d'un prisonnier de guerre on prenait quelquefois, pour victime consacrée, quelqu'un qui avait été condamné à mort. Ce consacré avait le titre de Prince (pers. schahkneh; aram. sagan; gr. zóganès); et, après avoir joui de tous les plaisirs et prérogatives des Grands, il fut mis à mort le cinquième jour (v. p. 284). moyennant la pendaison (Chrysost., De la royauté, 4º oraison) ou la strangulation, qui, pour la raison que nous avons indiquée (v. p. 276), ne passait pas, chez les Scythes, ni chez leurs descendants, pour un supplice ignominieux, mais était le mode ordinaire de la mise à mort des victimes.

<sup>\*</sup> Cette divinité était, sans doute, la Déesse de la lune Anahid (gr. Anaitis). Voy. ALF, MAURY, Histoire des Religions, etc., III, p. 176.

Comme la consécration procurait, à ce qu'on croyait, l'avantage d'aller servir la Divinité dans le ciel, il y avait des Seythes qui, par une mort volontaire ou par le suicide, se consacraient à leurs dieux. C'est ainsi que Spargavisis, le fils de la reine Tomyris, se donna la mort (Hérod., 1, 213) ou se consacra au Dieu des combats, pour échapper à l'esclavage qui l'attendait après sa défaite (v. § 185).

§ 188. Les Funérailles. — Les Scythes aimaient à assimiler la mort naturelle à une dévotion spontanée ou à une consécration volontaire. C'est pourquoi ils donnaient aussi aux funérailles, autant que possible, la forme extérieure d'une consécration et même d'un sacrifice. Les morts furent suspendus dans l'air aux arbres, c'est-à-dire consacrés à Tivus le Dieu du ciel et de l'air, ou enfouis dans la terre, c'est-à-dire consacrés à la déesse Apia (Terre), ou brûles sur un bûcher, c'est-à-dire consacrés au Dieu du soleil Targitavus ou à la Déesse du feu Taviti. Le plus ancien mode de funérailles paraît avoir été la suspension. Cet usage, imité peut-être des Kimméries, se maintint assez longtemps dans les pays du Pont-Euxia, où étaient établis d'abord des peuples kimméries, et après eux des Scuthes. Dans le cimetière ou bois sacré de Aïa-Colchis, on voyait attachés, par des chaînes, aux branches des arbres, et agités par les vents, les cadavres des trépassés, enveloppés dans des peaux de taureau non tannées (v. Argonaut., 3, v. 202-209). Évidemment ces cadavres étaient censés consacrés au Dieu du ciel et de l'air ou au Dieu des Suspendus (norr. Hanga-gud), comme les victimes que, plus tard, en Scandinavie, à Upsal et à Hleidra, on avait l'habitude de suspendre aux arbres du Bois sacré.

Chez les Scythes, les Rois et les Nobles avaient un lieu de sépulture particulier, ainsi que l'avaient eu les rois kimméries, dont on montrait, du temps d'Hérodote (IV, 11), les tombeaux sur le Tyras. Pour les Scythes de la mer Noire, ce cimetière était à Gerrhes (Enceinte de claies), et il était ainsi nommé par les Scytho-Grecs parce qu'on y avait amassé beaucoup de claies qui servaient, soit pour construire le dais ou la chambre souterraine du défunt, soit pour faire une clêture (norr. gardhi) autour du cimetière. Le cadavre embaumé du roi, après avoir été promené, sur un char funèbre, par tout le pays, afin que tous ses sujets pussent encore le voir et faire ensuite le deuil, fut, à la fin, placé dans une grande fosse carrée et sous une claie ou natte d'osier, qui, sous forme de dais,

L

couvrait la moitié de la fosse et était soutenue par quatre lances (cf. norr. geirom stydia, v. p. 118). Dans la partie de la fosse qui n'était pas couverte par la claie et qui formait une espèce d'antichambre (cf. norr. hôf), devant la chambre sépulcrale (cf. norr. hörgr) du défunt, on plaça, après les avoir étranglés et consacrés au roi, pour le servir dans l'autre monde, une de ses concubines (norr. fridla), son échanson (norr. skutil-sveinn), son écuyer (langob. mar-pahis; cf. all. marbach, p. 251), son valet de pied (norr. skô-sveinn, garçon de chaussure) et son messager (norr. sendi-mâdr). On y plaça aussi son cheval, des vases d'or et d'autres objets précieux qui faisaient partie, non de la propriété de famille (norr. adalsfê), qui devait toujours rester intacte aux héritiers, mais de la propriété privée (norr. lausa-fé) ou individuelle du défunt. Puis on recouvrit de terre la fosse, et l'on éleva, au-dessus du sépulcre, une butte d'une hauteur proportionnée à l'honneur qu'on voulait ou qu'on devait rendre au mort 1. Après une année révolue on consacra encore, en les égorgeant, cinquante des principaux serviteurs du roi, et l'on plaça leurs cadavres désséchés sur autant de chevaux empaillés, qu'on rangea tout autour du tertre tumulaire, afin qu'ils pussent ainsi à la fois servir de garde d'honneur (norr. hirdsla) au défunt, le protéger contre les attaques des mauvais génies (norr. draugar; cf. zend. drudj, tromperie), et inspirer, par leur présence, de la terreur à ceux qui voudraient violer le tombeau (Hérod., IV, 71) pour en enlever les trésors (cf. Chants de Sol, p. 180).

Les Scythes du commun, après leur décès, étaient conduits sur un char chez tous leurs parents et amis, lesquels, l'un après l'autre, donnaient aux gens du convoi un repas funèbre (Hérod., IV, 9). Les tombeaux étaient probablement creusés à l'endroit où le défunt avait expiré (v. Lucien, Dandamis et Amizokès). Après l'enterrement, les personnes qui avaient fait partie du convoi funèbre se purifiaient par des fumigations de graines de lin ou de chanvre (Hérod., IV, 75), parce qu'elles croyaient avoir contracté des souillures par le maniement et le contact du corps du défunt. Ensuite commençaient les lamentations et le deuil qui consistait à se couper les cheveux et à se mutiler, soit la figure, soit les mains.

<sup>1</sup> Cf. LENGRMANT, Mém. sur les Antiquités du Bosph. cimmérien.

b. Les Sacrifices chez les Peuples de la branche gête.

§ 164. Les Conseillères du Sanctuaire; les Fêtes quinquemales. - Dans les choses intellectuelles et morales, comme dans les choses physiques, se développer c'est se dédoubler et se spécialiser. Plus une chose se développe, plus les parties, qui v sont renfermées virtuellement, se dédoublent et se spécialisent extérieurement. Chez les Gètes le Sacerdoce était, d'un degré, plus développé que chez les Scythes. En effet, tandis que, chez les Scythes, la sacrificature seule s'était séparée du sacerdoce, représenté par le Chef de tribu ou le roi, nous voyons chez les Gètes, d'un côté, le sacerdoce séparé de la royauté (v. p. 273), et, de l'autre, la sacrificature séparée du sacerdoce. A côté du roi grand pontife, il y a les familles sacerdotales, et ces familles sacerdotales laissent aux Femmes Victimaires les fonctions de la sacrificature. A la Tuerie d'hommes, établie chez les Scythes, succèdent, chez les Gètes, les Conseillères du Sanctuaire (alhi-hrunas, v. p. 217). Chez les Scythes la victime était ou étouffée ou frappée avec le glaive (v. p. 277); le même usage se retrouve chez les Gètes; et c'est probablement de cette époque que date, dans les langues gètes, l'emploi du terme de étouffer (all. würgen) pour dire égorger.

Les Fêtes majeures étaient, soit triennales, soit quinquennales. A l'époque où les différentes branches de la race iasétique se sont différenciées et séparées les unes des autres, elles avaient déjà l'habitude de compter, les unes par trois, les autres par cinq. L'habitude de compter par trois était la plus ancienne, et c'est pourquoi trois et les multiples de trois sont généralement usités dans les plus anciènnes traditions et dans la plupart des mythes des peuples iafétiques. De la numération par trois est née celle par douzaines, qui fut préférée et maintenue principalement par les peuples kimméro-keltiques. La numération par cinq est dérivée naturellement des cinq doigts de la main; et comme les noms de nombre primitifs désignaient, dans l'origine, des choses physiques composées d'autant de parties qu'il y avait d'unités dans ces nombres, le mot cinq (panka; cf. all. die fange), dans les langues iafétiques, signifiait originairement main. De la numération par cinq est née ensuite celle par dizaines, qui était usitée chez la plupart des peuples de race iafétique. Les Scythes gardèrent longtemps une

prédilection pour les nombres trois et cinq, qui l'un et l'autre étaient pour eux les nombres par excellence. C'est ainsi que, d'après la tradition, le dieu Targitavus avait trois fils, Hleipo-skaïs, Arpo-skaïs et Kola-skaïs. Selon Anacharsis la vigne portait trois espèces de raisins : le raisin de l'ivresse, le raisin de la volupté et le raisin du repentir. Les rois des Scythes envoyèrent à Darius des présents consistant en trois animaux et cinq flèches. Mnésippe, discutant avec le scythe Toxaris (Skotaris) sur l'amitié, se contente de cinq exemples (v. Lucien, Toxaris). Selon la tradition, le roi Skilourus avait cinq fois dix fils, et l'on choisissait cinquante des principaux serviteurs du roi pour les sacrifier sur sa tombe (v. p. 282). Les Fêtes scythes à Babylone duraient cinq jours (v. p. 280). Le Zoganès ou la victime consacrée dans ces sêtes était mis à mort le cinquième jour. Les Gètes, continuant l'habitude de leurs pères les Scythes, avaient également une prédilection marquée pour le nombre cinq. Aussi Ménandre le Comique, dit-il dans son Misogyne, pour ridiculiser cet usage:

- « En un seul jour nous faisions cinq sacrifices.
- « Cinq esclaves dansant en chœur frappaient les cymbales, etc. »

Tous les cinq ans les Gètes célébraient les grandes Fêtes qui avaient de l'analogie avec les Sakeennes ou Fêtes scythes. C'est à ces fêtes qu'eurent lieu, comme chez les Scythes, non-seulement des consécrations, mais aussi de grands sacrifices accompagnés de vœux publics (cf. Les sacrifices de chevaux, p. 277).

§ 185. Les Consécrations; les Funérailles; la Remaissance. — Chez les Gètes, les Consécrations étaient usitées et pratiquées de la même manière que chez les Scythes. Les guerriers, dans des moments critiques, se suicidaient, c'est-à-dire se consacraient eux-mêmes à leurs divinités. De même que, chez les Scythes, Spargavisis, le fils de Tomyris, se consacra au Dieu du soleil, son Aïeul, pour échapper à l'esclavage qui l'attendait après sa défaite (v. p. 281), de même nous voyons, chez les Gètes, les chefs Dapugs et Tarsa se donner la mort ou se consacrer à leurs dieux avec un grand nombre de leurs compagnons (Tacit., Annal., 4, 50). Aux grandes Fêtes, célébrées tous les cinq ans, les Gètes consacraient un homme qui était censé être envoyé comme messager dans l'autre monde pour transmettre à Skalmoskis (v. p. 191) les vœux de la

nation. Les peuples de la branche gète, chez lesquels le culte du Dien du soleil prédominait sur le culte de toute autre divinité, préféraient consacrer les morts au Dieu du soleil plutôt qu'à la Déesse de la terre; et c'est pourquoi sur l'ancien usage de les enterrer prévalut peu à peu celui de les brûler. Les Goths brûlaient les morts sur des chars, comme anciennement les Scythes avaient brûlé les divins consacrés au dieu Soleil (v. § 191), ou comme, plus tard, les Scandinaves brûlaient les corps des rois de mer sur des navires qu'on abondonnait aux flots de l'océan. Les Gètes conservèrent aussi généralement l'usage, déjà suivi par les Scythes, de consacrer la femme du défunt, en la brûlant avec le cadavre de son époux (Mela, II, c. 2; Stephan. de Byz., s. v., Getia).

Les Scythes croyaient, comme la plupart des peuples de l'Antiquité, que les défunts continueraient à vivre d'une existence à peu près semblable à celle qu'ils venaient de quitter, et que, pour cette raison, il fallait les pourvoir, dans leur tombe, de toutes les choses qui leur avaient été nécessaires ou agréables dans ce monde. Les Gètes partageaient cette croyance de leurs pères les Scythes. Mais étant entrés en rapport avec les Thrâkes et les Keltes, les Gètes apprirent de ces peuples la doctrine druidique de la métempsychose ou métasomatose, et c'est pourquoi quelque divin ou prêtre de Skalmoskis se prit à enseigner, au nom de ce dieu, que non-seulement les défunts continuaient à vivre dans l'autre monde, mais que leurs âmes, revêtues d'un nouveau corps, reviendraient dans cette vie, et que, moyennant certaines incantations (norr. galdrur), on pouvait faire revivre, ou, comme disaient les Grecs, rendre immortels (athanatizein) les trépassés. Comme les Gètes ne voulaient pas ajouter soi à cette nouvelle doctrine, le divin de Skalmoskis (que la tradition évhémériste a confondu avec ce dieu même), s'avisa d'un moyen singulier pour prouver à ses compatriotes le retour des défunts dans cette vie. Il se creusa secrètement une loge souterraine communiquant avec la fosse du tombeau qu'il s'était fait préparer. Puis, s'étant fait passer pour mort et ensevelir dans la fosse, il s'établit dans la loge et s'y tint caché aux regards des hommes pendant trois ans. Enfin il se montra à ses compatriotes étonnés, leur prouvant ainsi ostensiblement qu'après son décès il a non-seulement continué à vivre, mais qu'il a pu revenir dans cette vie. Prévoyant cependant qu'il ne pourrait pas toujours leur donner cette

preuve manifeste de son immortalité, il eut soin de leur dire que dorénavant il ne reviendrait plus dans cette vie, mais que, s'ils vou-laient lui faire connaître leurs vœux; ils devaient, tous les cinq ans, lui envoyer un messager dans l'autre monde (Hérod., IV, 94). Depuis cette époque, dit la tradition, les Gètes crurent au retour des défunts dans cette vie ou à la renaissance. Aussi Enstathius (ad. Homer. IX, 65) rapporte-t-il, qu'instruits par Skalmoskis, les Gètes sacrifiaient les morts, c'est-à-dire les dévouaient ou consacraient aux dieux, et qu'ils banquetaient (c'est-à-dire faisaient gaîment le repas funèbre) en l'honneur des trépassés, dans l'idée et dans la persuasion que les morts renaîtraient plus tard ou reviendraient de nouveau dans cette vie.

c. Les Sacrifices chez les Germains et chez les Scandinaves.

§ 196. Le Ministre sacrificateur. — Les sacrifices, tels qu'ils étaient pratiqués chez les peuples germaniques et scandinaves, ne sont, en tout point, que la continuation de ceux qui étaient usités chez leurs pères, les peuples de la branche gète. Par suite de l'influence du temps ou du développement naturel, les Sacrifices proprement dits et les Consécrations se sont de plus en plus confondus ensemble; et les uns et les autres, au lieu d'être envisagés seulement comme des dons faits à la divinité, furent considérés comme exerçant une puissance magique sur la volonté des dieux. Mais si, d'un côté, les sacrifices, dans cette période, portent généralement des caractères plus développés que dans la période précédente, on retrouve, d'un autre côté, dans les sacrifices, tels qu'ils sont usités chez plusieurs tribus germaniques et scandinaves, la simplicité patriarchale primitive. Cette simplicité s'explique quand on se rappelle que la plupart de ces tribus se sont séparées de leur souche gète, à une époque où les Gètes n'avaient pas encore subi l'influence civilisatrice de la Grèce et de la Thrace, et avaient encore conservé la simplicité du culte de leurs pères les Scythes. La plupart des tribus germaniques et scandinaves maintinrent donc, en le continuant, cet état patriarchal primitif, et ne songèrent guère, dans les forêts de la Germanie ou dans les montagnes de la Scandinavie, à beaucoup modifier cet état traditionnel. Voilà pourquoi, tandis que, chez les peuples de la branche gète, les sacrifices étaient faits par des Femmes Victimaires (alhi-rûnas), distinctes des sacerdotes ou des familles sacerdotales, les fonctions de la sacrificature, chez la plupart des tribus germaniques et scandinaves, étaient encore remplies par le ministre ou le divin (godi), assisté seulement de quelques esclaves. Les Alhi-rûnes, qui antérieurement faisaient les sacrifices et prédisaient l'avenir par l'inspection du sang et des entrailles des victimes, ne conservèrent plus que cette dernière partie de leurs attributions, et sous le nom de Femmes de vision (norr. spâkonor) présidaient aux différentes espèces de divination (v. § 193).

Les Germains et les Scandinaves célébraient, outre les fêtes particulières, trois grands sacrifices annuels: le premier au commencement de l'année, c'est-à-dire au commencement de l'hiver (norr. lûl-blôt, Sacrifice de la Roue), afin que l'année fût bonne et heureuse; le second au milieu de l'hiver (norr. midsvetrar-blôt), afin que la terre fût fertile; et le troisième au commencement de l'été (norr. siqur-blot), pour obtenir la victoire dans les guerres et les combats. Comme les sacrifices, afin d'être de plus en plus efficaces, devinrent de plus en plus somptueux, on les rendait dans la suite d'autant moins fréquents. C'est ainsi que, chez les Norvégiens, le Sacrifice principal (norr. höfud-blot) fut renouvelé seulement tous les trois ans. A la Grande Fête, célébrée tous les neuf ans, les Dânes immolaient, à Hlethra, en Séclande, 99 victimes humaines, avec autant de chevaux et avec des chiens de chasse et des faucons. Les Sacrifices de chevaux (norr. hrossa-slâtr) étaient usités et très-estimés chez les Germains et chez les Scandinaves, comme chez leurs pères les Gètes, et chez leurs ancêtres les Scythes. Dans ces immolations de victimes, les caractères du sacrifice proprement dit et de la consécration étaient généralement confondus; car elles se faisaient indistinctement, pour donner des repas aux dieux, pour obtenir d'eux des fa. veurs, pour consacrer à leur service les hommes qui leur étaient chers, pour sacrifier à leur haine ceux qu'ils haïssaient, pour forcer les dieux, par la vertu magique des sacrifices, à se rendre aux vœux des hommes, enfin pour avoir une occasion solennelle où les tribus pussent faire des vœux d'accomplir tel ou tel acte de vengeance, de bravoure ou de conquête (cf. Tacit., Annal., I, 15; XIII, 57).

§ 187. Les Censécrations. — C'est un fait digne de remarque que, même chez les peuples les plus intelligents de l'An-

tiquité, les pratiques religieuses reposent rarement sur des idées claires et précises. Les idées religieuses, n'étant pas nettement déterminées, les pratiques religieuses qui en sont les expressions, se confondent souvent entre elles d'une manière singulière. C'est ce qui se voit, par exemple, dans les consécrations telles qu'elles \ se pratiquaient, dans cette période, chez les peuples germaniques et scandinaves. Bien que les sacrifices et les consécrations se soient confondus ensemble (v. p. 274), on peut cependant encore facilement reconnaître que tous les sacrifices de victimes humaines étaient imités des consécrations antérieurement usitées. Mais ces consécrations ont pris entièrement le caractère d'un sacrifice. C'est ainsi, par exemple, que, pour obtenir la victoire sur les Iomsvikings, Hakon, le comte (larl), sacrifia à Thôrgerdur et à Irpa son propre fils Erling, âgé de sept ans. Évidemment ce don ou sacrifice devait, dans la pensée de Hakon, avoir pour effet de déterminer le Destin ou ses divinités protectrices en faveur de ce qu'il leur demandait. L'enfant Erling était donc sacrifié comme une victime, il n'était pas simplement consacré au service de quelque divinité; et cependant ce sacrifice n'a pas été autre chose qu'une imitation des consécrations usitées chez les Gètes et chez les Scythes. Dans l'origine la consécration étant un don fait à la Divinité d'un être humain destiné à la servir dans l'autre monde, on ne consàcrait aux dieux que des personnes qui pouvaient leur être agréables ou utiles. C'est ainsi, par exemple, que les esclaves qui avaient accompagné le convoi de la déesse Northus étaient précipités dans le lac qu'habitait cette déesse (v. p. 246), afin de continuer à la servir, dans sa demeure au fond du lac, comme ils l'avaient fait sur terre (Germ., XL). Mais plus tard on consacrait aux Divinités aussi des individus qui leur étaient odieux; on sacrifia, en quelque sorte, à leur haine ceux qu'on soupçonnait de se l'être attirée. Déjà chez les Scythes, les Vênvares (Hérod., Enares), bien qu'ils fussent odieux à Artin-paza, étaient cependant consacrés à cette déesse (v. p. 208), de sorte que cette consécration n'avait pas le caractère d'une bénédiction, mais plutôt d'une malédiction. Voilà pourquoi, chez les peuples de la branche gète, et surtout chez les peuples germaniques et scandinaves, l'expression de béni prit aussi le sens de maudit (cf. gavaihtaï, p. 47). On sacrifiait aux divinités même les criminels qu'on devait regarder comme leur étant odieux; et ces sacrifices, qui, au point de

vue de la justice, auraient dû être des exécutions, étaient à la fois des sacrifices, des consécrations et des expiations (cf. Wachter, Hallische Encyclop., art. Opfer, p. 94). Cependant la mise à mort des criminels n'avait pas pour but la satisfaction morale à donner aux dieux par cette mort expiatoire; elle n'était que le moyen d'envoyer aux dieux, ou de consacrer à leur service, ces coupables, qui ne différaient des autres Consacrés qu'en ce qu'ils n'étaient pas appelés, comme ceux-ci, à devenir, dans l'autre monde, des serviteurs libres, mais qu'ils étaient coudamnés à faire, dans le ciel, comme de vils esclaves, les travaux pénibles des serfs. Voilà pourquoi ces criminels qu'on sacrifiait aux dieux, avant d'être mis à mort, furent d'abord mutilés dans quelque partie de leur corps, afin qu'ils fussent de cette manière assimilés aux serfs, qui, chez les Scythes (v. p. 103), chez les Gètes et chez les Scandinaves (v. p. 104), étaient généralement forcés de subir ces mutilations corporelles (cf. stufa, nufa), indices de leur qualité d'esclaves 1. Dans certains cas, les rois mêmes furent condamnés à servir comme esclayes dans l'autre vie. En effet, comme les chess de tribus et les rois-se faisaient passer pour des fils ou des amis des dieux (v. p. 272), on attribuait la fertilité de la terre et le bonheur du peuple, à la faveur dont ces chefs jouissaient auprès de ces divinités; et par conséquent, lorsque le peuple était affligé de disette ou de quelque malheur public, on s'en prenait, également, au roi et on l'en rendait responsable, parcequ'on supposait qu'il avait mérité la haine de la Divinité et attiré par là le malheur sur son peuple. Dans ces circonstances, les Burgandes, entre autres, se bornaient à destituer leur roi, qu'ils nommaient l'Unique (Hendinus; cf. russe édiny; polon. iedyny), sans toucher à l'archiprêtre, appelé Sinistus (v. p. 273), qui était inviolable; mais les Scandinaves allaient, dans ces cas, jusqu'à sacrifier les rois aux dieux courroucés. C'est ainsi, par exemple, que, lors d'une disette qui

Les sacrifices ou les consécrations de criminels étaient nommées, chez les Germains, Nemidas, sans doute parce qu'elles avaient lieu aux fétes qui étaient appelées Nemidas, d'après les députations (norr. nemndir) des tribus du même sang, qui se réunissaient, à certaines époques, dans un but religieux et judiciaire. «Les Semnones ont une forêt, consacrée dès longtemps par les augures «de leurs pères et par une pieuse terreur; c'est là, qu'à des époques marquées, «tous les peuples du même sang se réunissent par députations, et ouvrent, en «immolant un homme, les horribles cérémonies d'un culte barbare.» (TACITE, Germ., 39.)

avait longtemps duré, les Svèdes sacrifièrent à Odinn leur roi Domaldi, pour obtenir une bonne année. Dans des circonstances analogues, Olaf Coupe-troncs (norr. Trê-telgia), fut également sacrifié par ses sujets. Ces rois ainsi immolés étaient sans doute censés devenir les esclaves des dieux; et en les sacrifiant on entendait proprement les consacrer comme serfs célestes.

Le caractère propre de la consécration se montrait, d'une manière plus évidente encore, dans le suicide ou dans la mort qu'on se donnait volontairement. En se tuant, on se consacrait au service de son dieu dans l'autre monde. Voilà pourquoi les héros, chez les Scandinaves et les Germains, ainsi que chez les Scythes (v. p. 281) et chez les Gètes (v. p. 284), se suicidaient, pour échapper aux suites d'une défaite. Lorsque Haralld aux beaux cheveux résolut d'incorporer à son royaume le Naumdal, Herlaug, le chef héroique de cette contrée, entra, avec douze de ses compagnons, dans le tertre tumulaire qu'il avait fait préparer et le fit fermer derrière lui. Le héros Hadding, voulant se dévouer à Odinn, se pendit à un arbre, en présence de la foule, qui s'était assemblée comme pour assister à un sacrifice public. Erik, fils du roi Ragnar Braie-velue (norr. Lodbrôk), désirant aller chez Odinn, se fit lancer en l'air, comme c'était l'usage de le faire avec les victimes, ou avec les membres du corps consacrés à ce dieu (cf. le bras droit, p. 280), et recevoir, dans sa chute, sur des lances hérissées (norr. geirom stydia). La tradition, étant devenue évhémériste dans le Nord, rapporte même que Odinn, sentant sa fin approcher et voulant échapper à une mort naturelle, se fit percer ou marquer avec une lance, pour se consacrer à lui-même. A l'exemple de ces héros, les malades et les vieillards infirmes se consacraient aussi à leur Divinité, en se donnant ou en se faisant donner la mort. En Scandinavie, ils se précipitaient ordinairement dans un gouffre ou dans la mer, ou dans un lac, du haut de certains rochers élevés (Plin., H. N., IV, 26, 11; Mela, III, 5), qu'on a appelés plus tard les Rochers de famille (norr. ætternis-stupar; v. Gautrekssaga, c. I, 2). Les vieillards, qui n'avaient plus la force de se donner la mort eux-mêmes, étaient tués par leurs parents, qui s'assemblaient, alors, comme pour un sacrifice religieux, et qui leur donnaient la mort avec une massue qu'on nommait la massue de famille (norr. ætternis-klubba). Chez les Hérules (v. p. 67), les malades, sur leur demande ou malgré

eux, furent consacrés aux divinités, c'est-à-dire qu'ils furent immolés et ensuite brûlés (Procop., De bello goth., II, 14).

## § 188. Influence des compotations sur les mœurs.

- Chez les Germains et les Scandinaves, comme chez leurs pères les Gètes et chez leurs ancêtres les Scythes, les sacrifices étaient toujours suivis d'un banquet ou d'un repas de sacrifice. Comme ces peuples préséraient généralement le boire au manger (Tacit., Germ., 4), ces banquets devinrent de véritables compotations (drykkior; v. p. 278). Tous les peuples barbares, et les individus qui leur ressemblent chez les nations civilisées, ont l'habitude de boire outre mesure, surtout des boissons capiteuses; et il n'y a, au fond, rien d'extraordinaire si nous voyons les Scythes, les Thrâko-Gètes et les Thrâkes faire des excès sous ce rapport. Boire à la thrâke, à la scythe, signifiait boire immodérément ou boire beaucoup d'un seul trait. Les Thrâkes se portaient mutuellement des défis à qui boirait le plus, sans reprendre haleine (cf. p. 112): c'est ce qu'on appelait l'amystide thrâke (v. Compl. du Dict: de l'Acad., s. v., Thrace). Mais si les Gérmains, les Scandinaves et les Slaves, à une époque où ils n'étaient pas plus barbares que d'autres peuples leurs voisins, ont conservé les mêmes habitudes, et si tous les peuples de race scythe, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, ont gardé cette intempérance, au point qu'il est devenu proverbial, chez les nations anciennes et modernes, de dire : boire comme un Scythe, comme un Gète, comme un Polonais, comme un Allemand; alors il n'est plus possible de considérer ces excès comme de simples accidents; il faut les considérer comme tenant aux mœurs des peuples de race scythe. Or, comme généralement ces peuples n'étaient pas plus sensuels que les autres nations de l'Antiquité, ces habitudes ne sont pas innées à cette race, mais elles sont, comme presque toujours, des habitudes prises; et si l'on examine ce qui a fait prendre à ces peuples ces habitudes, on reconnaît que c'est principalement le culte de leurs dieux ou leur religion. En effet, aucune fête n'étant célébrée sans sacrifices (v. p. 276), et nul sacrifice n'ayant lieu sans entraîner des compotations (v. p. 278), boire était l'accompaguement obligé de tout acte religieux, et, par conséquent, de tout acte important dans la vie familiale, sociale et politique (Tacit., Germ., cap. 21, 22). Le dieu Thôr passait pour un grand buveur (v. p. 204); pourquoi ses adorateurs ne l'auraient-ils pas imité sous ce rapport? La boisson et l'ivresse passaient pour exalter les facultés intellectuelles (v. p. 249); pourquoi n'aurait-on pas employé ce moyen lorsqu'on délibérait des nuits entières (v. Germ., c. 22), en s'échauffant par la boisson? Ces occasions de boire se répétant fréquemment, engendrèrent l'habitude de s'enivrer, et l'habitude et l'occasion, se transmettant d'une génération à l'autre, ont engendré le penchant à l'ivresse; de sorte que, peu à peu, les peuples de race scythe se sont fait la réputation d'être de grands buveurs (Tacit., Germ., 23).

§ 189. Les Funérailles. — Chez les Germains et les Scandinaves, comme chez leurs pères les Gètes, et leurs aïeux les Scythes, les Funérailles, ainsi que la mort elle-même (v. p. 281). étaient assimilées à une consécration ou à un sacrifice. Le mode de funérailles le plus généralement usité chez les Scythes, était l'enterrement; le brûlement était considéré comme une consécration faite au Dieu du soleil en particulier (v. p. 297). Chez les Gètes, le brûlement des morts, suivi d'enterrement, remplaça l'ancien mode de l'enterrement. C'est pourquoi, dans l'origine, les Germains (Tacit., Germ., 27) et les Scandinaves, suivant l'usage de leurs pères, brûlaient les morts avant de les enterrer. Aussi les plus anciennes traditions mythologiques et épiques rapportent-elles que les Dieux (p. ex. Baldur), les Héros et les Princes étaient brûlés sur un bûcher, qui était érigé, soit sur un char, soit sur un navire. Cependant beaucoup d'exemples prouvent que, dans des circonstances ordinaires, on se contentait d'enterrer les morts sans les brûler; et cet usage-ci prit peu à peu le dessus sur le précédent, à mesure que l'agriculture, qui favorisait le mode de l'enterrement, se répandit de plus en plus dans le Nord, et que la mort fut assimilée moins à un sacrifice qu'à un voyage souterrain, que le défunt était censé faire pour aller dans l'autre monde, soit à cheval, soit en voiture, soit à bord d'un navire (cf. Chants de Sôl, p. 100). Il n'est donc pas vrai, comme le prétend Snorri, qu'il y ait eu un

<sup>&#</sup>x27;M. Renan, dans ses belles pages sur la Poésie des races celtiques (Essais de Morale, p. 386), semble assigner une autre cause au penchant à l'ivresse qui se rencontre aussi chez les Bretons. Mais si l'on se rappelle certaines analogies religieuses qui existaient entre les races keltiques et les races germaines, on trouvera, qu'au fond, l'observation faite par le savant académicien à propos des Bretons, confirme en tout point ce que nous venons de dire au sujet des peuples de la race scythe.

age de brûlement (norr. bruna-ölld) où l'on n'aurait sait que brûler les morts, et que cet âge ait été suivi de l'âge des buttes (norr. haug-ölld) où l'on aurait seulement enterré les cadavres dans des tertres.

Si l'on fait abstraction de certaines modifications, nécessitées par les circonstances de temps et de lieu, les tombeaux et les funérailles, chez les Germains et les Scandinaves, ressemblaient à ceux des Gètes et des Scythes. C'est ainsi, par exemple, que l'intérieur de la butte tumulaire à Jelling, en Jutlande, où fut enterrée la reine Thyra, surnommée l'Amende des Danes (norr. Dana-bôt), rappelle, par son arrangement, la chambre sépulcrale des rois scythes, telle que Hérodote l'a décrite (v. p. 281). Le commun des Scandinaves était enterré, sans être brûlé, à l'endroit même où ils étaient morts (v. Weinhold, Altnordisches Leben, p. 476), comme cela s'était pratiqué chez les Scuthes (v. p. 282). Ce qui prouve que le brûlement des morts sur un bûcher était assimilé à un sacrifice, c'est que d'abord le bûcher était consacré par le prêtre; et voilà pourquoi il est aussi dit, dans la tradition mythologique, que le dieu Thôr consacra, avec son Marteau, le bûcher sur lequel fut brûlé le dieu Balldur. Ensuite la place, où ce brûlement avait eu lieu, devint sacrée comme l'était celle où s'était fait un sacrifice; et afin qu'on ne la profanât pas, en la foulant du pied, on y éleva un tertre tumulaire qu'on entoura encore d'une enceinte de pierres dressées, semblable au cromlech des tombeaux keltiques. Ces pierres nommées les Pierres repoussantes (norr. bauta-steinir, pierres rebutantes) ou les Gardiennes (norr. vördur), remplaçaient les chevaux et les cavaliers empaillés, qu'on placait tout autour du tertre tumulaire des rois scythes, pour en défendre l'approche (v. p. 282). Les Scandinaves aimaient à donner quelquefois aux tombeaux des héros la forme d'un Fort de boucliers (norr. skiald-borg) ou d'un Couvert de boucliers (norr. skiald-thak), espèce de dôme formé, comme la tortue (testudo) romaine, avec des boucliers, que les guerriers, en combattant, tenaient au-dessus de leur-tête et serraient les uns contre les autres pour être à couvert des traits ennemis lancés d'en baut. Ces tombeaux, semblables à un Fort de boucliers, eurent le nom de Protègecadavres (norr. hræ-borg). On alla même jusqu'à planter au sommet d'un tertre tumulaire, ainsi couvert d'un dôme de boucliers, l'enseigne (norr. merki) du héros défunt (v. Sigurdrifu-mâl, Introd.),

à l'instar de l'enseigne, qui, dans le combat, s'élevait au milieu d'un Couvert de boucliers, et qui était portée par le Chef de la troupe entouré de ses fils et de ses plus proches parents (v. Ynglingasaga, chap. 25). Aussi la Halle-des-Occis (norr. Val-höll) fut-elle assimilée, par les Skaldes et par Snorri (v. Gylfaginning, c. 3), à un Fort-de-boucliers ou à un Protège-cadavres, non-seulement parce qu'elle était censée avoir un toit de boucliers, mais encore parce qu'elle était le Séjour des Occis, et ressemblait, par conséquent, à un de ces grands tombeaux où, comme on croyait, séjournaient les princes-héros après leur sanglant trépas.

§ 190. La Renaissance. — La croyance à la renaissance ou au retour des trépassés dans cette vie, croyance qu'un divin de Skalmoskis avait prêchée à ses compatriotes (v. p. 285), passa des Gètes à Jeurs descendants les Scandinaves, et se maintint, chez eux, jusqu'à leur conversion au christianisme. Voilà pourquoi la tradition norraine rapporte que le fils héroique de Hiorvard, Helgi, surnommé la Perte des descendants de Hati (norr. Hatingia-Skadi), après avoir été l'époux de la Valkyrie Svava, fille d'Eylimi, mourut, et revint plus tard au monde par une nouvelle naissance, dans la personne de Helgi, surnommé le Tueur du fils de Hund (norr. Hundings-bani), lequel épousa la Valkyrie Sigrûne, qui, elle aussi, était l'ancienne Svava revenue à la vie ou née de nouveau (norr. endr-borin). Ce Helgi, Tueur du fils de Hund, mourut à son tour, et. renaissant ensuite, il fut Helgi, surnommé la Perte des fils de Haddr (norr. Haddingia-Skadi), et il épousa Kara, fille de Halfdan, laquelle fut la même que Sigrûne et Svava (cf. Les Chants de Sôl, p. 93).

De même que les Gètes avaient eu l'habitude de banqueter en l'honneur des trépassés, dans la persuasion que les morts renaîtraient plus tard de nouveau et reviendraient dans cette vie (v. p. 286), de même leurs descendants, les Scandinaves, faisaient, après les sunérailles, un repas funèbre (cs. gr. nékusion; lat. parentale). Dans ce repas se consondaient à la sois: 1° le repas de sacrifice, célébré anciennement à l'occasion des sunérailles qui étaient assimilées à une consécration ou à un sacrifice; 2° le repas funèbre, célébré en l'honneur du désunt et en vue de son heureux retour dans cette vie; ensin 3° le repas d'inauguration de l'héritier du désunt, qu'on appelait la compotation d'héritier (norr. ersi-dryck), parce que c'est, dans ce sestin, que l'héritier su déclaré le successeur du désunt.

#### CHAPITRE XXI.

#### D. LA DIVINATION.

a. La Divination chez les Scythes.

§ 191. Les différentes espèces de divination. Lorsque les dieux, de zoomorphes qu'ils avaient été dans l'origine, furent devenus anthropomorphes, et que les phénomènes de la nature ou les événements de l'histoire furent considérés comme produits par leur volonté, les hommes tâchèrent de connaître d'avance cette volonté, dont ils croyaient que dépendrait leur bonheur ou leur malheur. Il n'y avait, comme on le supposait, que les hommes divins qui pussent être initiés aux conseils secrets des dieux, et auxquels ceux-ci voulussent faire connaître, par l'Inspiration, leurs volontés. Les Inspirés portaient, pour cette raison, un caractère sacerdotal et mystique; ils passaient pour des hommes chéris des dieux dont ils étaient les Prophètes; et le peuple, qui leur attribuait des inspirations surnaturelles, les écoutait et leur obéissait avec un saint respect. Les Scythes n'avaient pas des Inspirés; ils n'avaient encore que des Divins ou Devins, qui suppléaient à l'inspiration et à la prophétie par l'art de la Divination (v. p. 150). Les chefs de tribu et les rois, en leurs qualités de fils des dieux (v. p. 272) et de pontifes suprêmes (v. p. 273), étaient proprement des Divins; mais comme, pour pratiquer la divination, il fallait posséder un certain art ou certaines aptitudes, les rois se déchargèrent de cette fonction sur les prêtres ou Divins du Dieu du soleil, lequel, comme dieu de l'intelligence, présidait aussi à la Divination (v. p. 195).

Chez les Scythes on pratiquait principalement deux espèces de divination: la divination par le chaudron et la divination par les flèches. La divination par le chaudron était principalement usitée dans les sacrifices, comme l'aruspicina chez les Romains. La Tuerie d'hommes (v. p. 275) prédisait les événements d'après la couleur, l'évaporation et la coagulation du sang des victimes recueilli dans le chaudron (cf. norr. hlautbollr, bol de sacrifice). Ce chaudron, étant ainsi non-seulement un ustensile de sacrifice, mais aussi un instrument de divination, était considéré par cela même comme un

vase sacré, et comme tel, c'était un objet dont on faisait convenablement un présent honorifique aux dieux ou aux princes. De même que les Grecs placaient, comme anathèmes, dans les temples, de grands trépieds, qui, originairement, n'étaient que des chaudrons de sacrifice placés sur leur trépied (v. Chants de Sôl, p. 181), de même le roi scythe Ariantas fit ériger dans un carrefour, ou comme disaient les Scythes, dans une rencontre de chemins (scyth, veksaman; norr. veg-saman), un grand chaudron d'airain, qu'il avait fait faire avec le métal provenant de la fonte des pointes de flèches de ses sujets. Ce carrefour était consacré au Dieu du soleil Vaituskurus (v. p. 180) ou Targitavus (v. p. 181), comme l'ont été plus tard, chez leurs descendants les Germains, certains carrefours consacrés au Dieu du soleil Irmin (v. p. 193). C'est aussi comme instrument de divination que ce chaudron était consacré au Dien du soleil, qui, ainsi qu'Apollon chez les Grecs, présidait à la divination (v. p. 195); et il avait été fait avec le métal provenant de pointes de flèches, parce que la flèche était le symbole des rayons du soleil, et par suite le symbole du Dieu du soleil lui-même (v. p. 184). Ce chaudron étant sacré, rendit aussi sacré (scyth. paihus, vaihus; goth. veihs) tout ce qui l'entourait; et c'est pourquoi la place du carrefour, ainsi que la source qui s'y trouvait, étaient nommées, l'une et l'autre, la Sacrée du Carrefour (scyth. Vek-saman-paihus; Hérod. Hek-sam-païos).

La divination par les flèches ou la bélomancie se pratiquait au moyen de baguettes (norr. stafir) ou flèches faites de tamariske, de coudrier ou de hêtre, ces espèces d'arbres étant particulièrement consacrées au Dieu du soleil présidant à la divination. D'après les caractères runiques (v. p. 144), dont ces baguettes ou flèches jetées sur le sol retraçaient fortuitement la figure, on conjecturait ou on lisait (cf. lat. sorti-legus) l'avenir, et l'on donnait la réponse en conséquence.

Quand, chez les Scythes, le roi tomba malade, parce que, comme on le supposait, quelqu'un de ses sujets avait fait un faux serment (v. p. 228), on faisait venir, selon l'usage, trois devins qui de-vaient faire connaître, par la bélomancie, l'homme dont le parjure avait attiré au prince sa maladie. Si l'indication, faite par ces trois premiers devins, fut encore confirmée par la déclaration de trois autres, appelés en second lieu, l'individu ainsi dénoncé par eux

comme parjure, fut mis à mort, c'est-à-dire qu'il fut consacré (v. p. 289) et sacrifié à la déesse Taviti, la vengeresse de la justice publique (v. p. 282), et les devins se partageaient entre eux la fortune du coupable. Mais si la dénonciation, faite par les premiers devins, fut déclarée fausse par les trois autres, ceux-là furent consacrés ou sacrifiés, avec toute leur descendance mâle, au Dieu du soleil, dont ils avaient été les faux interprètes, et à la déesse Taviti, dont ils avaient violé la justice; ils furent brûlés sur un char attelé de bœufs et chargé de fagots, auxquels on avait mis le feu (Hérodote, IV, 69). D'après un mythe scandinave, les Ases percèrent de lances (norr. geirum studdu) la Devineresse ou la Louve (slave Volchova; norr. Völva) des Vanes (Slaves), et la brûlèrent trois fois, parce qu'ils croyaient qu'elle en avait menti trois fois (v. Poëmes islandais, p. 192).

Les Scythes paraissent aussi avoir tiré des pronostics du hennissement des chevaux consacrés, qui paissaient dans les paturages du Dieu du soleil (v. p. 179). Peut-être n'a-t-on pas entièrement tort de rapporter à ce vif intérêt religieux que prenaient les Scythes à ces hennissements significatifs et prophétiques, le mot que rapporte Plutarque (Plutarch., Apophthegm., t. VI, p. 666) du roi scythe Atéas, qui, ayant entendu le célèbre joueur de flûte Isménias, pour lors son prisonnier, jouer de cet instrument, assura qu'il éprouvait un bien plus grand plaisir à entendre le hennissement (prophétique?) de son cheval (cf. p. 126).

#### b. La Divination chez les peuples de la branche gète.

§ 100. Les Inspirés ascètes. — Chez les Gètes se rencontre non-seulement la Divination, comme chez les Scythes, mais encore la Prophétie et l'Inspiration. Il y avait, chez eux, des hommes qui, à ce qu'ils prétendaient, vivaient en commerce intime avec la Divinité, et se faisaient passer pour Prophètes et Inspirés. Cette classe d'hommes ne s'était pas formée spontanément chez les Gètes, mais elle était née sous l'influence qu'exerçaient sur ce peuple les Thrâkes et les Keltes, dont la religion était à la fois sacerdotale, mystique et ascétique. L'Ascétisme, qui est originaire de l'Inde (v. Les Chants de Sôl, p. 141), s'était répandue, dès le septième siècle avant notre ère, parmi les peuples kimméries et

tkrâkes, qui le communiquèrent à leurs voisins les Gètes. Suivant Posidonius (Strabon, VII, 3, 3), les Myses, peuple kimmérothrâke, qui s'est mêlé plus tard avec les Goths dans la Mœso-Gothie, avaient parmi eux des Ascètes nommés les Dieux ou les Divins (cf. norr. diar). Ils s'abstenaient de la viande et se nourrissaient seulement de lait, de fromage et de gâteaux secs (gr. kapoura); aussi portaient-ils le sobriquet de Aime-gâteaux (gr. kaprontes) ou de Tueurs-de-Gâteaux (géto-grec kaprobatai 1). Chez les Dako-Gètes, ces Inspirés vivaient dans la continence et étaient nommés les Bénis (get. Pleistai, Bleistai; Hérod. Pleistoi; Josèphe, Ant. jud., 18, 2); ils se disaient sans doute inspirés par le dieu Gebleistis (v. p. 195), qui, pour cette raison, portait encore, anciennement, le nom épithétique de Pleist-varas (Garde-les-Bénis; Hérod., IX, 119, Pleistóros). L'ascétisme était plus mitigé chez ceux parmi les Gètes, qui vivaient plus en dehors des relations avec les Thrâkes et les Keltes. Néanmoins les Inspirés exerçaient encore un assez grand ascendant sur ce peuple. Aussi les rois se les attachaient-ils, pour fortifier, par eux, leur propre autorité (v. p. 273). Ces Inspirés devinrent ainsi les familiers, les conseillers (norr. rûni) et les ministres des princes. Tel était, p. ex., l'Inspiré gète Skalmoskis (géto-gr. Zalmoxis, Strabon, VII, 3, 5), ainsi nommé d'après le dieu Skalmoskis (v. p. 191), dont il se disait le Prêtre, l'Inspiré ou le Divin. Il habitait une contrée caverneuse et sauvage; la montagne et la rivière auprès desquelles ce saint personnage demeurait, et qui, l'une et l'autre, portaient communément le nom de kô-gaviuni (celle du district [gavi] des vaches [kô]; Strabon, kogaïonon), furent appelées les saintes, comme, en Scythie, la place du carrefour et la source qui s'y trouvait avaient été nommées, l'une et l'autre, la sacrée du carrefour (v. p. 296). L'Inspiré Skalmoskis n'eut de commerce avec personne, si ce n'est avec le roi et avec ses serviteurs. Un autre Inspiré de cette espèce était Dekenaïos (cf. goth. diki-hnaivs, bas-de-taille), le Conseiller et le Prophète du roi Vairo-vistas (géto-gr. Boire-bistès, v. p. 10). Il acquit sur les Gètes un ascendant tel qu'il parvint, bien qu'ils fussent très-adonnés au vin (v. p. 291), à leur persuader de détruire chez eux les vignes (Strabon, VII, 3, 11) et de rejeter le culte

<sup>&#</sup>x27;C'est ainsi que je crois devoir corriger, dans Strabon, le mot corrompu kapno-batai. Je n'hésite pas non plus à lire pleistai au lieu de ktistai, fausse leçon, qui s'est également glissée dans le texte.

de Bacchus (v. p. 194). Après lui se distingua le Divin nommé Dekeballus (cf. goth. Dagi-valhus, Faucon diurne; norr. Dag-valr; anglos. däg-val), et surnommé le Triste (géto-lat. Diurpaneus; cf. norr. Drûpnir). Après que son souverain, le roi des Gètes, lui eut cédé son trône, il inspira une telle confiance et un tel enthousiasme à sa nation, qu'il remporta plusieurs victoires sur les Romains et qu'il força l'empereur Domitien à lui payer un tribut annuel sous le nom de gratification (goth. annô, v. p. 105).

Les peuples thrâkes et keltes attribuaient le don de la Prophétie et de l'Inspiration principalement aux femmes; aussi leurs prêtresses ou druidesses avaient-elles, plus que les Inspirés, un caractère mystique et ascétique. Telles étaient, p. ex., en Gaule, les Druidesses qui vivaient, séparées des hommes, dans l'île de Séna (Sein), et qu'on nommait Galli-cênes (Galli-gwenes, Dames-Vierges). Les femmes Namnètes, que Strabon appelle des prêtresses de Dionysos (Dieu de l'inspiration), vivaient comme les Druidesses de Séna, dans une île à l'embouchure de la Loire, où elles ne voyaient les hommes qu'à des époques déterminées. Ce caractère mystique et ascétique distinguait aussi les prêtresses thrâkes, qui, pour cette raison, passaient, aux yeux du peuple, pour être en rapport avec la divinité et pour avoir le don de la Vision et de la Prophétie. Cette croyance des Thrâkes et des Keltes, en l'aptitude plus particulière des femmesvierges pour la vision et la prophétie, fut transmise par eux à plusieurs peuples de la branche gète, qui, dès lors préféraient aussi les femmes aux hommes, même pour les pratiques de la divination.

La divination par le chaudron, usitée chez les Scythes, se transmit aussi à leurs descendants les peuples de la branche gète. Elle fut exercée, chez eux, par les Femmes Victimaires, nommées les Conseillères du Sanctuaire (alhi-rûnas), qui, par l'inspection du sang des victimes recueilli dans le bol de sacrifice, prédisaient le destin et les événements futurs. Telles étaient, p. ex., les Devineresses qui se trouvaient dans l'armée du roi Filimer, fils de Gandarik. Comme elles mélaient la Magie à la Divination (v. p. 150) et que, d'ailleurs, elles menaient une vie dissolue, elles inspirèrent un tel dégoût pour leurs déréglements, et une telle horreur pour leurs opérations magiques, qu'elles furent expulsées de l'armée des Goths (Jornandès, De reb. getic., c. 24). A côté des Devineresses, il y avait aussi des Devins qui étaient principalement des Prêtres de

Skalmoskis (v. p. 195). Ils pratiquaient la divination, non-seulement au milieu de leurs compatriotes, mais plusieurs d'entre eux allèrent se produire, même en Grèce, comme médecins faisant des cures merveilleuses sous l'inspiration de leur dieu. Parmi ces derniers, il suffit de citer le médecin de Skalmoskis, dont il est question dans le Charmidès de Platon (v. p. 196), et surtout le divin Skotaris (gr. Toksaris, Archer) qui, après sa mort, fut honoré à Athènes d'un culte public (v. p. 186).

c. La Divination chez les Peuples germaniques et scandinaves.

s 198. Les Femmes Prophétesses. — Les tribus germaniques et scandinaves, lorsqu'elles ne furent plus, comme leurs pères les Gètes, en rapport avec des peuples thrâkes ou keltes, perdirent de nouveau les habitudes sacerdotales, mystiques et ascétiques (v. Les Chants de Sôl, p. 150), qu'elles avaient prises au contact avec ces peuples. Cependant elles gardèrent quelques usages religieux qui leur furent transmis par leurs pères, les peuples de la branche gète. Chez les Gètes, les rois s'étaient attaché les Inspirés et en avaient fait leurs Conseillers pour fortifier, par eux, leur propre autorité (v. p. 298). Cet usage religieux et politique ne disparut pas complétement en Scandinavie, comme le prouve entre autres, l'exemple de l'Inspiré Bruni, personnage mystérieux qui devint le Conseiller secret (norr. rûni) du roi Haralld, surnommé Dent-de-guerre (norr. Hilldar-tönd), et du roi Sigurd Ring.

L'idée que, dans les Femmes-Vierges, il y avait quelque chose de divin et de prophétique, engendra, dans le Nord, l'institution des Femmes-de-vision (norr. Spâ-konur; v. Poëmes isl., p. 152) laquelle se maintint surtout chez ceux, parmi les Germains, qui restèrent en contact avec les peuples keltes (Germ., 8). Parmi ces prophétesses germaines on remarque surtout Véléda. Cette fille, de la nation des Bructères, jouissait au loin d'une grande autorité; et elle vit croître son influence pour avoir prédit les succès des Germains et la ruine des légions romaines (Tacit., Hist., IV, 61). Mais ce qui prouve que les Prophétesses germaines ne faisaient qu'imiter, en grande partie, les Prophétesses keltes, c'est que Véléda, à l'exemple des Druidesses Namnètes et Séniennes, se dérobait aux regards des hommes et se cachait dans une tour élevée, qui lui servait de retraite: un de ses parents portait, comme un messager de l'Oracle, les con-

sultations et les réponses (Hist., IV, 65). Or cette tour de Véléda rappelle les tours (kimméro-thrâke, mossun) où se renfermaient les prophètes kimro-thrâkes (cf. thrâko-gr. mossun-oïkoï); et cet usage paraît avoir été transmis, par les druides thrâkes, aux peuples keltes, et, par ceux-ci, aux tribus germaines.

§ 194. Les différentes espèces de Divination. — Chez les Germains, les Auspices et la Divination étaient en grand crédit. Leur manière de consulter le Sort était analogue au mode usité chez leurs pères les Gètes et les Scythes. Ils coupaient une baguette à un arbre fruitier ou consacré au Dieu de la divination (v. p. 296). et la divisaient en plusieurs morceaux qu'ils marquaient de différents signes et qu'ensuite ils jetaient pêle-mêle sur une étoffe blanche. Le Ministre de la cité remplaçant le roi (v. p. 278), s'il s'agissait d'une affaire publique, ou le Père de famille, s'il s'agissait d'une affaire privée, invoquait les dieux, et, regardant le ciel, levait trois fois (v. p. 284) chaque morceau, et faisait son pronostic d'après le signe dont il était empreint. Si le sort voulait qu'on s'abstint, on ne consultait plus, ce jour, sur la même affaire; s'il permettait d'agir, on exigeait encore que la réponse fût confirmée par les auspices, comme les Scythes avaient exigé que la réponse des trois premiers devins fût confirmée par la déclaration des devins appelés en second lieu (v. p. 296).

Les Germains savaient aussi interroger le chant et le vol des oiseaux; et, comme leurs pères les Gètes et les Scythes, ils tiraient des pronostics du hennissement des chevaux sacrés. La cité (germ. gavi) nourrissait, dans les bocages et les forêts, des chevaux blancs consacrés au soleil, et que n'avilissait jamais aucun travail profane. On les attelait an char sacré, et le ministre et le roi ou le chef de la cité les accompagnaient, en observant leurs hennissements et le bruit de leurs naseaux.

Les Germains employaient encore une autre espèce de Divination, quand ils voulaient connaître l'issue d'une grande guerre. Ils se procuraient un prisonnier de la nation ennemie, qu'ils mettaient aux prises avec un guerrier choisi parmi eux, et ils les faisaient combattre chacun avec les armes de son pays. La victoire de l'un ou de l'autre était regardée comme un pronostic (v. Tacit., Germ., c. X), de même que, dans le combat judiciaire (v. p. 120), la victoire était la preuve de l'innocence de l'accusé.

## Conclusion.

§ 195. Résultats généraux de cet ouvrage. — Si, comme il y a lieu de l'affirmer, la démonstration, qui fait l'objet de cet ouvrage, est péremptoire, il est dorénavant prouvé que les Scythes sont les Pères des Peuples de la branche gète, et que ces Peuples de la branche gète sont les Pères des Germains et des Scandinaves. Les Scythes et les Gètes ne sont donc plus à considérer, comme ils l'ont été jusqu'ici, comme des barbares sans importance et sans signification dans l'histoire ancienne; tout ce qui les concerne, présentera à l'avenir, un intérêt majeur, ne serait-ce que par rapport à leurs descendants, les Peuples germains et scandinaves qui comptent parmi les nations les plus intéressantes des temps modernes. L'histoire de ces Peuples, qui jusqu'ici n'avait pas de commencement primitif, et s'ouvrait, en quelque sorte, ex abrupto, pourra se compléter maintenant par celle de leurs pères, les Scythes et les Peuples de la branche gète, et elle embrassera ainsi, sans interruption, la longue période de trois mille ans, depuis l'origine de leur race jusqu'à nos jours.

L'état social, moral, intellectuel et religieux des Germains et des Scandinaves, tel qu'il se présentait jusqu'ici, au moment où ils commençaient à figurer dans l'histoire ancienne, n'est plus maintenant, pour la science, une énigme inintelligible; mais tous les phénomènes historiques qu'on y rencontre, s'expliquent par la connaissance nouvellement acquise de l'état antérieur dont ils procèdent, et dont ils ne sont que le développement successif et organique.

Le but de ce travail ayant été essentiellement démonstratif, nous avons dû négliger les faits qui, quelque intéressants qu'ils eussent été d'ailleurs au point de vue archéologique, n'auraient rien ajouté à la force de la démonstration scientifique. Maintenant, cette démonstration étant donnée péremptoirement, il sera opportun et utile de compléter les faits renfermés dans les cadres que nous avons tracés, en y ajoutant toutes les données curieuses qui ont échappé à nos recherches ou qui se trouvent encore disséminées dans les auteurs grecs, latins, perses, indiens et autres qui nous ont été inaccessibles. Ces documents ainsi complétés, il s'agira ensuite de reproduire notre

travail sous une autre forme, sous la forme narrative, en retracant, dans leur succession chronologique, l'histoire des Scythes et celle de leurs descendants de la branche gète. Nous abandonnons, pour le moment, à d'autres le soin de reproduire notre ouvrage sous la forme historique; il nous importe d'abord de traiter la seconde partie de la thèse que nous avons à prouver, savoir que les Scythes sont également la souche des Sarmates qui ont été les Pères des Peuples slaves. Pour prouver cette seconde partie de la thèse, il faudra démontrer que les Sarmates, sous le rapport de la filiation généalogique, comme sous celui de leur état social, moral, intellectuel et religieux, forment l'intermédiaire entre les Scythes leurs Pères et les Slaves leurs descendants immédiats. Cette démonstration, nous comptons la donner bientôt dans un ouvrage spécial qui non-seulement fera suite, mais très-souvent servira aussi de confirmation au présent travail que nous soumettons aujourd'hui au jugement équitable des savants et à la curiosité érudite des lecteurs intelligents.

# LISTE ALPHABÉTIQUE

des noms propres et des noms communs qui se trouvent expliqués dans cet ouvrage.

(Le chiffre indique la page.)

Abalkia, 54. Abalos, 54. Abies, 37. ach, 170. adelfos, 77. aglu, 239. agnis, 225. Aïa, 171. Aïaïa , 170. Airtha, 175. Alazones, 84. Alci, 263. aldur-nâri, 230. Alfr, 261. Alhi-rûnas, 217. alhs, 265. Amai, 192. amalki, 53. Amazôn, 211. Amorrhaïos, 23. ambassade, 115. ancus, 101. angelos, 101. anno, 40, 105. Ansilas, 33. Antheiba, 176. Apia , 170. Apollon, 178. aqva, 170. Arimaspes, 262. Ariovistus, 40. Arminius, 202. Arpoksaïs, 182. Artemis, 207. Artinpaza, 207. Ases, 256. astu, 227. Asynies, 256. Auchatæ, 182. Austravia, 123. babord, 59. Balakhilyas, 258. Baldur, 199. Ballade, 126. Balthia, 54. Baltique, 54. Balthus, 191. barditus, 127. Barkans, 28. Basilia, 54.

Basque, 125.

Beli, 252. bell, 134. Berekunthos, 67, 161. berserkir, 114. Bhavani, 209. bianak, 203. biche, 134. blôta, 274. bog, 183, 255. boh-stab, 144. Boirebistes, 40 Borysthènes, 174. bou-dalla, 136. bous, 171. bracca, 204. Bragi, 196. Bragur, 196. Brisingamen, 220. bruka, 96. Budines, 34. Burgondes, 67, 161. Cabires, 258. Cajus, 171. Çakas, 21. Çakâri, 22. canis, 134. Catalan, 44. Catualda, 44. ceroulas, 96. ceva, 171. Chaguneis, 162. Cheruskes, 61, 67, 166. choros, 177. chrotta, 126. Ciça, 209. ciconia, 239. dachs, 226. Dâci, 41. Dacini, 64. dags, 41, 64. Dahæ, 25. Danir, 64. Danois, 65. Danônia, 64. Daoï, 25. Davi, 25. Davikiones, 41, 63. Davus, 191. Deceballus, 40. Decenæus, 193. Déméter, 173.

Derbiccœ, 29 Deuketas, 121. deutsch. 75. deutsch, Diana, 206. Diobesses, 272. Donar, 166. Draugar, 282. Dromichaitès, 39. During, 28. Dushak, 229. dvairgs, 259. dvipa, 169. Ear, 166. Eburduring, 198. Echidna, 35, 174. Edda, 173. eidechse , 226. Einheriar, 203. eit, 225. eowart, 273. Enares, 208. esh, 225. Ey-gotar, 63. fairguni, 161. Fakfur, 183. familia , 100. fétiche, 151. fifl, 253. fimbul, 253. Finnes, 52. Fionie, 65. Fiörgynn, 164. Firgunis, 160. Firgunia, 160. Fölkvangur, 224. Forniotr, 252. Forseti, 201. frater, 101. Freyia, 222. Fricco, 165. Frigg, 165. frisahts, 146. funke, 229. furi, 229. Gaïa, 171 Gaisus, 158. Galates, 73. Garmr, 215. Gaudæ, 62. 6autes, 43, 62. Gautr, 43.

gazds, 158. Gebeleïzis, 47, 139, 195. Gefn, 221. Gefion, 221. Gelones, 34. gemach, 98. Genukla, 39. gepanta, 49. Gepidæ, 48. Gepitoïos, 48. Gerdur, 252. Germani, 77. Gerones, 37. Gerrhæ, 281. Geta, 27. Gifdas, 48. glæs, 123. Glessaria, 123. Gotes, 43. Gothilas, 33. Gothones, 44, 62. Gothini, 62. Gotnes, 63. Gott, 256. Gourkan, 28. Griffon, 262. Guttones, 62. Hadès, 213. Hamurgies, 23. Hanilas, 33. Hanga-Gud, 281. harugari, 273. Heimdallr, 202. heimr, 100. Hel, 213. Helios, 178. hendinus, 289. Héraklès, 167. Herakulos, 167. Hercules, 67, 155. Hercunus, 161. Hermundures, 193. Herules, 67. Hestia, 227. Hexampaïos, 184. Hlær, 252. Hlôdyn, 233. Hlôrridi, 167. Hödr, 199. Hœnir, 240. hôha, 91. Hnoss, 220. Holdes, 262. Hurkans, 28. Hystaspes, 40. Iandussus, 24. Ifr-rödull, 201. ignis, 225. Ingvi, 83. Iördh, 176.

Iormun, 193.

Iotnes, 256. Iring, 194 Iskvi, 83. Iscævus, 84. iùl, 278. Kaizus, 157. Kali, 209. Kallipides, 34. Kari, 252. Karpides, 34. Karpo-Dakes, 42. Katiaroi, 182. Kat-tuze, 37, 222, 262. Kchayas, 113. Kerberos, 215. Keraunos, 155. Khidhr, 9. Kikones, 37. Koli, 177. Kola-skaïs, 92, 182. Koli-maha, 98. König, 107. Kothilas 38. Kraki, 261. Krestoniates, 37. Kronos, 177. kū, 171. Kubelé, 161. kuknos, 134, 239. kuôn, 134. lacryma, 123. lady, 224. Leipoxais, 182. liberi , 101. Lord , 184 , 223. Maduas, 31. ma-innemen, 51. Mani, 215, 218. mantrani, 270. Mardöll, 222. Margiane, 23. Matoas, 31. Medeia, 207. Medopa, 44, 175. Melanchlaines, 52. mespla, 215. Midas, 207. Mîmir, 241. minnisfull, 278. miödr, 249. moïra, 213. Mori-maruse, 55. Mulitta, 207 Mundilfari, 218. Muspill, 230. Mygdones, 37. Napes, 183. Naxos, 169. nemidas, 289. neorxna-vong, 9. neotfyr, 232.

Nerthus, 244. nèsos, 169. Nèvres, 34. Nichâdas , 260'. Niördur , 243. Nornir , 217 , 242. Nörva-sund, 167. Norvegr, 66. Odains-akr, 9. Odoacer, 166. Œgir , 251. Œta, 180. oïnos, 186. Oiro-pata, 209. Oito-skura, 206. Oito-skurus, 180. Okéanos, 248. Oktomasadas, 249. olor, 239. ordalie, 120. Orboda, 252. oorlog, 241. Othr, 156. Ouranos, 177. Pacôrus, 183. pagaïa, 134. Pakus, 183. Pakourius, 183. Palos, 183. pantcha, 283. paon, 154. Papaïus, 157. Paralates, 182. Pardjanias, 155. Parthes, 24. Pelasgos, 183. Perséphonè, 209. pflug, 91. Phôl, 199. Pirkunis, 155. Pleistoi, 47. Pleistôros, 47, 195. plozzan, 274. pluostrari, 273. pobratimi, 118. polemos, 158. pouro-hitas, 270. prope-doula, 136. Proserpina, 209. Prototuas, 81. pur, 225. Qvilt, 241. Reid-Gotar, 63. Rhaskuporis, 40, 188. Rindur, 244. rûna , 145 , 148. Rygir, 66. Sabme lads, 52. sacrium, 123. Sæland, 55. Sakai, 21.

## LISTE ALPHABÉTIQUE.

Sakaïa, **22, 2**80. sâk-sâr, **22**. Samsey, 57, 252. sanapa, 136. sangi, 98. saraparai, 136. Scandinavia, 56, 175. scharvari, 96. schalvari, 96. saull, 188. sauls, 177. sausis, 257. Sélènè, 206. servus, 103. Sessrumnir, 223. Sif, 233. Sindies, 35. Sinistus, 273. sirvâl, 96. sisurna, 97. Skadi, 244. skaïs, 113. Skandia, 56. Skåney, 56. skati, 180. Skilvarus, 146. Skolotes, 33. Skutai, 31. Skuthai, 32. Skuthès, 183. Skutulo, 33. Slaves , 178. snecho, 98. soma-lassed, 51. Soradeïos , 185. souma-lassed, 51. sourias, 178. Sparêthra, 107. stickils, 112. succinum, 123. sunna, 188. Surtur, 229, 234. Svalius, 177. svanr, 239. Svenskar, 61.

Svidrir, 60. Svies, 60. Sviônes, 60. Svithônes, 61. Syr , 220. Tamfana, 221. Tapati, 226. Taracnus, 155, 163. Tarbusteoï, 272. targi, 98. Targitavus, 181. Taviti, 227. Tchoudes, 59. Temerinda, 248. terra, 168. Terving, 44. Teutaros, 184, 227. Teutatès, 227. Teutiskes, 75, 232. Thalès, 197. Thami-masadas, 248. Theor, 255. Thiassi, 244. Thivuthidai, 38, 230. Thonars, 161. Thôr, 163. Thrâkes, 37. thrandr, 190. Thule, 66. Thuring , 28 , 44. Thyssa-Gètes, 27. Thurs , 256. Tiberis, 249. timi, 247. Tivus , 134. Tiuiskon, 61. Tombagus, 251. Tomoi, 251. Toxaris, 181. toulbela, 136. Traspies, 182. Trères, 37. tribord, 57. troquer, 201. tûbrûka, 96.

**~84004**3

Tyr, 163. Tyra-Gètes, 27. Tyrk , 44. Ulfilas . 33. Ullr, 199. Urdur, 242. vaita, 91. Val-höll, 112, 203. Vâli, 199. Val-kyries, 217, 242. Vanes, 219, 244. Varègues, 105. Varkes, 28. Varounas, 248. Vâtus, 161. Vâthans, 161. Vedur-Gautar, 63. veihs, 162. Vercunus, 67, 155. Vesta, 227. vinum, 186. Virgilius, 156. Virgun, 164. Virgunth-eiba, 161. vitis, 186. viùri, 225. Vör, 231, 233. Vologaisus, 40. Volos, 199. Volsinge, 200. Vrindus, 237. Vritras, 250. welche, 61. würgen, 276, 277. Xouthos, 82. Zalmoxis, 191. Zarina, 24. Zarmi-zegeth-ousa, 99, 140, 266. Zeila, 95. Zevs, 155. Zio, 163. Zischdi, 164. Zôganès, 280. Zwerch, 261.

<del>-----</del>• . ,

• 

• · · · • 

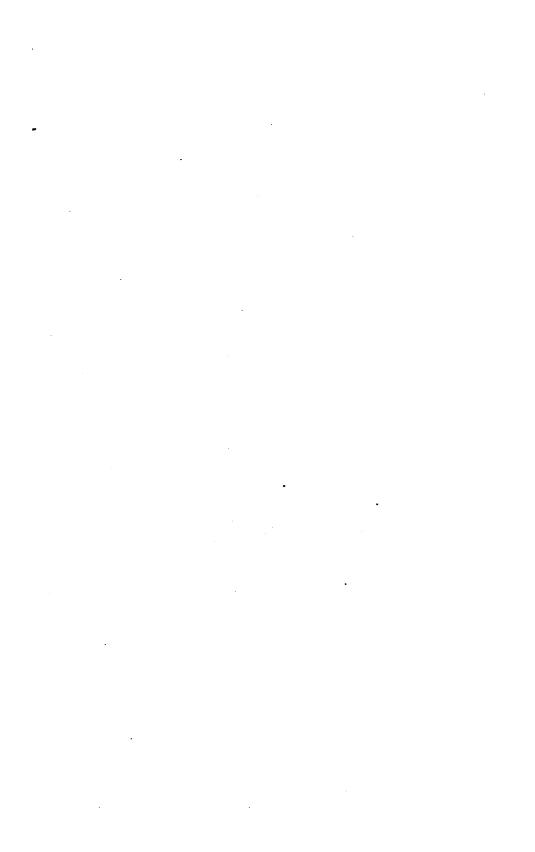

• • •